**AMERIKANISCHE ROMANE: NEU AUS** DEM ENGLISCHEN ÜBERTRAGEN. LIONEL LINCOLN, ...

James Fenimore Cooper, Leonhard Tafel, Carl Kolb, ...



o.angl. 539t (7

<36640509040016

<36640509040016

Bayer. Staatsbibliothek

10. augl. 539 t (7



Digitized by Google

<36640509040016

<36640509040016

Bayer. Staatsbibliothek



## I. F. Cooper's

## Amerikanische Romane,

neu

aus bem Englischen übertragen.

2, Ex.

Siebenter Band.

Lionel Lincoln.

Stuttgart.

Berlag von G. G. Liefding.



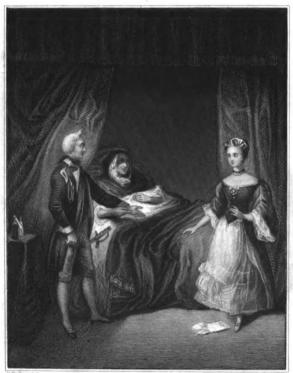

F Pickering gem.

Stabletich v. Carl Mayer's Kunst-Anstalt in Nurnberg

Cionel Cincoln . Lap. 20.

Stuttgart Verlag von S G Liesdang





# Lionel Lincoln,

ober

# die Belagerung von Boston.

Bon

## J. F. Cooper.

Nach ber letten, vom Berfaffer burchgesehenen, verbefferten und mit Unmerkungen versehenen Ausgabe übertragen

non

Eduard Mauch.

"Grft laßt mich reben mit bem Philosophen ba."

Stuttgart.

Berlag von G. G. Liefching.

1842

950. 40.54



Drud (auf einer Schnellpreffe) von 3. Rreuzer in Stuttgart.



### Borrede

zur

### neuesten Ausgabe des Griginals.

Es gibt vielleicht fein anderes Land, beffen Gefdichte fo wenig für eine poetische Ausschmückung fich eignet, als bie Die Kunst bes Bereinigten Staaten von Nordamerifa. Bücherbrucks mar schon seit ben ersten Zeiten ber Nieber= laffung in allgemeinem Gebrauch und es gehörte stets zu ber Politik wie früher ber Provinzen, so jest ber Staaten, Die Verbreitung gründlicher Kenntniffe zu ermuntern. es meder eine Periode ganglicher Dunkelheit, noch felbst ber Dämmerung in ben amerikanischen Unnalen. Alles ist nicht allein bekannt, sondern auch so wohl und allgemein bekannt, daß der Phantasie kein Spielraum mehr zur Verschönerung übrig gelaffen ift. Zwar ift bie Welt auch hier bei Beurtheilung bes Charafters von Individuen in ihren gemöhnlichen Irrthum verfallen, indem fle bie hervorragenoften und zugleich ver= ftandlichsten Seiten berfelben als Führer benutte, um eine Barmonie zu begründen, auf welcher fie fast immer besteben zu wollen scheint, mahrend boch Alle, welche die Menschen= natur gründlich ftudirt haben, recht wohl wiffen, bag oft gerabe bie entgegengefesteften Eigenschaften in einer Bruft beisammen wohnen. Doch ist es Pflicht für ben Dichter, diesen Irrthümern zu willsahren; benn nicht leicht gibt es einen Fehler, der seiner Strase sicherer wäre, als der ist, welchen ein Schriftsteller begeht, wenn er seine Leser zu bestehren sucht, während sie nur unterhalten seyn wollen. Dem Versasser haben sich diese Wahrheiten durch Ersahrung und zwar noch selten deutlicher aufgedrängt, als in den Schwierigsteiten, auf welche er bei Absassung dieser seiner einzigen historischen Erzählung stieß — sowie in der Aufnahme, welche sie der Lesewelt gefunden. Daß er die Meinung der Letzteren nicht unbeachtet gelassen, hat er dadurch bewiesen, daß er alle ähnlichen Versuche unterließ, auf deren Nußlosigsteit er mit eben so viel Bestimmtheit als Schonung aufmerksam gemacht wurde.

Wenn einem Romanschreiber erlaubt ist, die Zeitsolge zu ändern und Ereignisse und Gebräuche aus verschiedenen Zeitaltern als die ihm gebührenden Hilsemittel zusammen= zuwählen, so hat er dagegen im Falle des Mißglückens auch kein Recht, den Tadel irgend einem anderen Umstande als seiner eigenen Unsähigkeit zuzuschreiben; wenn aber besondere Umstände seinem Erfolg sich entgegenstellten, so muß ihm — und dieß besonders, wenn er seinen Fehler durch Widerrus eingesteht — zu seiner eigenen Rechtsertigung zu sagen erlaubt sehn, daß sein Hauptirrthum darin bestand, sich in ein Unter= nehmen einzulassen, das überhaupt und unter keinen Ver= hältnissen gut durchgeführt werden konnte.

Muß ber Verfaffer auch ohne Rudhalt bekennen, baß Lionel Lincoln nicht geworden ift, was er sich von ihm ver= sprochen hatte, als er seine Arbeit begann — so ist er boch ber Meinung, daß ber Roman nicht aller Ansprüche an bes Lesers Aufmerksamkeit ermangele. Die Schlachten von Lexington und Bunker's Sill, sowie bas Manover auf Prospect Sill find, wie er überzeugt ift, mit fo viel geschichtlicher Treue erzählt, als überhaupt einem Manne möglich war, ber fein Augen= zeuge biefer wichtigen Ereigniffe gewesen ift. Reine Mühe blieb für Untersuchung englischer wie amerikanischer Dokumente ge= spart und manche Privatautorität murde befragt, um dem bringenden Bunfche nach ftrenger Bahrheit zu genügen. Grund und Boben wurde besucht und genau geprüft: wider= sprechende Zeugniffe einer genauen Bergleichung unterworfen und ber Erfund mit ber Wahrscheinlichkeit möglichst in Ein= flang gebracht. Gelbst einen Witterungsfalender trug ber Verfasser Sorge, sich zu verschaffen und bessen Angaben forg= fältig zu beachten, so daß ber, welcher sich für folche Details intereffirt, versichert fenn barf, beim Lefen bes Buchs nur Fakta über alle biefe Ginzelheiten zu finden. Bur Erinne= rung für Kritifer moge erwähnt werben, daß beim ersten Erscheinen bes Lionel Lincoln bem Verfasser eine Nicht= beachtung der Naturgesetze Schuld gegeben murde, weil er den Mond so oft eingeführt habe! Die Kritik übersah hier, in ihrem Drange zu tabeln, ben wichtigen Umstand, baß die angeführte Zeit von Monat zu Monat fortschritt und ihr

möge hiemit gesagt werden, daß das oben erwähnte Witter= ungstagebuch über die ganze Zeit der Dauer der Arbeit dem Autor vor Augen lag.

Berfasser romantischer Werke werden selbst von Solchen nicht immer recht verstanden, welche die Fähigkeit sowohl als das Necht zu haben meinen, das Treiben ihres Geistes zu zergliedern. Eine freie und allerdings auch günstige Bezurtheilung dieses Buchs enthielt bei Aufzählung seiner Versstöße auch die Bemerkung — die Auffassung und Zeichnung der beiden Charaktere des Einfältigen und des Wahnsinnigen müsse dem Verfasser große Schwierigkeit verursacht haben. Die Bemerkung mag deshalb nicht übersüssig sehn, daß Iob Pray und Ralph beide nach dem Leben gezeichnet sind, und selbst, so weit der Gang der Erzählung es erlauben wollte, ihre Sprache nach Möglichkeit treu wiedergegeben wurde.

Lionel Lincoln, sowie überhaupt die meisten Werke des Berfassers, wurde ursprünglich von einem unkopirten Manu= cript abgedruckt und blieb so allen Unvollsommenheiten preissgegeben, welche gewöhnlich entstehen, wenn Presse und Feder pari passu mit einander gehen. In dieser Ausgabe wurden manche der Fehler verbessert, die von einem so mislichen Gange der Arbeit unzertrennlich sind und eben damit werden hossentlich auch manche Sünden gegen den guten Geschmack getilgt worden seyn.



#### Erstes Rapitel.

Sie scheinen Ruhe in mein mubes Berg Bu gießen und mit frohem Jugenbscherz Mir einen zweiten Frühling vorzuspielen.

Gray.

Rein Amerikaner kann mit ben Hauptvorfällen unbekannt seyn, welche im Jahr 1774 bas Parlament von Großbritanien veranlaßeten, über ben Hasen von Boston jene unpolitischen Zwangsmaßeregeln zu verhängen, welche ben Handel dieser wichtigsten Stadt in den westlichen Colonien von Grund aus zerstörten. Gbenso sollte jeder Amerikaner wissen, mit welch' edler Begeistevung für die hohen Grundsätze des Streites die Einwohner der nächstgelegenen Stadt Salem verschmähten, die Lage ihrer Nachbarn und Mitunsterthanen zu ihrem Bortheil zu benützen. In Folge dieser unkluzgen Maßregeln der englischen Regierung und der lobenswerthen Eintracht unter den damaligen Capitalisten war es eine Seltenheit geworden, wenn man Segel eines andern Schisses, als solscher, die des Königs Flagge trugen, die verlassenen Gewässer der Massachusets Bay durchfreuzen sah.

An einem Aprilabend des Jahres 1775 waren indessen die Augen von Hunderten auf ein fernes Segel geheftet, das man aus dem Schooße der Wellen emportauchen sah, und das, längs dem verbotenen Landstrich hinziehend, gerade auf den Eingang des vers botenen Hafens zusteuerte. Mit jener besonderen Neugstlichkeit über

Lionel Lincoln.

die kommenden Ereignisse, welche die bamalige Beriode bezeich= nete, fammelte fich ein großer Saufe Bufchauer auf Beacon-Sill;\* von feinem fegelformigen Gipfel weit hinab bis zu feinem öftlichen Abhange fich ausbreitend, blickten Alle in gespannter Erwartung nach bem Gegenstand ihrer gemeinschaftlichen Aufmerksamfeit. In biefer großen Versammlung herrschten übrigens fehr verschiebene Gefühle, und mancherlei, oft gang entgegengesette Buniche waren es, benen fie nachhing. Während ber ehrbare, ernste und babei vor= fichtige Bürger bemüht war, bie Bitterfeit, welche feine Seele erfüllte, unter bem Anschein falter Gleichgültigfeit zu verbergen, ertonte von einigen munteren jungen Leuten, Die, in ben friegerischen But ihres Standes gefleibet, unter ben Saufen gemischt ftanben, lauter Jubel und herzliche Glückwunsche bei ber Aussicht, von ber entfernten Heimath und ben abwesenben Freunden Kunde zu ver= nehmen. Aber bas lange, laute Raffeln ber Trommeln, bas von bem angränzenden Grunde in die Abendluft heraufbrang, rief mit einem Mal biese muffigen Zuschauer insgesammt von ber Stelle, worauf ber hügel im ruhigen Besit Derjenigen verblieb, welche bie gegrundetsten Anspruche auf seine Benützung hatten. Doch war bamals keine Zeit zu ruhiger, ruckhaltsloser Mittheilung. Lange bevor die Abendnebel die Schatten, welche die untergehende Sonne herüberwarf, eingehüllt hatten, war ber Sügel ganglich verlaffen; ber Rest ber Zuschauer war von ber Höhe herabgestiegen und Alle verfolgten einzeln, schweigend und in Gebanken vertieft bie ver= schiedenen Wege nach ben bufteren Sauferreihen, welche bie Niebe= rung langs ber Oftseite ber Halbinfel bebeckten. Trot biefes Anscheins von Apathie war bas Gerücht, bas in Zeiten großer Aufregung immer Mittel finbet, fein Fluftern umberzutragen, wenn es nicht wagen barf, seine Kunbe laut werben zu laffen — bereits geschäftig, bie unwillkommene Nachricht zu verbreiten, bag bas fremde Schiff ber Borläufer einer Flotte fen, welche einem Heere

<sup>\* &</sup>quot;Leuchtthurm . Sügel" ju beutich.

Vorräthe und Verstärfung bringen sollte, bas bereits zu zahlreich war und zu viel auf seine Macht vertraute, um bas Gesetz noch zu respektiren. Kein Tumult, kein Lärm folgte dieser unerfreulichen Botschaft, aber die Thüren der Häuser wurden mürrisch geschlossen, die Fenster wurden dunkel, wie wenn das Volk seine Unzufriedens heit durch diese stummen Zeichen der Mißbilligung hätte ausdrücken wollen.

Unterbeffen hatte bas Schiff ben felfigen Gingang zum Safen erreicht, wo es, von bem Seewind verlaffen und gegen bie gurud= ftromenbe Ebbe lavirend, unthätig liegen blieb, gleichsam als ware es der unwillkommenen Aufnahme bewußt, die ihm werden follte. Die Beforgniffe ber Einwohner von Boston hatten übrigens bie Gefahr übertrieben, benn bas Fahrzeug zeigte burchaus nicht bas Getümmel einer zügellosen Solbateska, wie sie wohl ein Trans= portschiff erfüllt hatte, sonbern war nur schwach bemannt, und auf bem geordneten Berbeck fah man nirgends herumliegendes Gepack, welches ber Bequemlichfeit Derer, bie es enthielt, hatte hinberlich fenn fonnen. Aus ber Anordnung feiner außeren Erscheinung hatte ein genbter Beobachter ben Schluß gieben konnen, es befanden fich unter ber Equipage Leute von Rang und von folchen Mitteln, baß Andere reichlich für beren Bequemlichkeit zu forgen fich veranlaßt gefunden hatten. Die wenigen Seeleute, welche bas Fahrzeug an Borb hatte, lagen an verschiebenen Seiten bes Schiffs ausgestreckt und beobachteten bie schlaffen Segel, wie fie gegen bie Masten anschlu= gen, ober hatten ihren gleichgültigen Blid auf bie ftillen Baffer ber Ban gerichtet, indeß mehre Bebiente in Livree um einen jungen Mann versammelt waren, ber feine eifrigen Fragen an ben Lootfen. richtete, welcher so eben von Graves aus bas Schiff bestiegen hatte. An ber studirten Eleganz und ber Miene biefes Hauptsprechers konnte man beutlich feben, bag er einer von Denen war, bie ihre Bilbung aus zweiter hand erhalten. Weiter von ber Stelle, wo biese neugierige Gruppe ftanb, und um ben Sauptmast war ein großer Theil

bes Oberbecks leer; aber naher bei bem Orte, wo ber verbroffene Seemann muffig über bas Steuer bes Schiffs fich herabbeugte, stand ein Wesen von gang verschiebener Gestalt und Rleibung. Es war ein Mann, ber für einen hochbejahrten Greis hatte gehalten werben mogen, wofern nicht ber rafche, glubenbe Blick feiner Augen und ber lebhafte fraftige Schritt, wenn er gelegentlich über bas Deck hinging, bie gewöhnlichen Anzeichen vorgerückten Alters Lugen ge= ftraft hatte. Seine Gestalt war gebuckt und fast zur Ausgezehrt= heit abgemagert. Sein Haar, bas etwas wilb um feine Schläfe flatterte, war bunn und zu bem Silberweiß von wenigstens achtzig Mintern abgebleicht. Tiefe Runzeln vereinten fich als Zeichen ho= hen Alters und lange getragener Sorgen und furchten seine hohlen Wangen, wodurch ber fühne Umriß seiner hervorragenden Zuge noch auffallenber wurde. Er trug ein einfaches und etwas abge= tragenes Gewand von bescheibenem Grau, bas bie schlecht verhüll= ten Spuren langen, unachtsamen Gebrauchs zeigte. So oft er ben burchbohrenden Blick vom Ufer abwandte, schritt er schnell über bas verlaffene Oberbeck hin und schien gang von feinen eigenen Bebanken übermannt; bie Lippen bewegten sich rasch, boch hörte man keinen Laut aus einem Munde hervorkommen, ber gewöhnlich stumm war, und allem Anschein nach stand er unter ber Einwirfung eines jener plöglichen Einbrucke, in welchen ber Rorper fo genau mit ber ruhelosen Thatigkeit bes Geistes zusammenstimmt. Da kam ein zweiter junger Mann aus ber Kajute heraufgestiegen und nahm feinen Standpunkt unter ben nach bem Lande blickenben Zuschauern auf bem oberen Theil bes Berbecks. Das Alter biefes herrn mochte etwa fünfundzwanzig fenn. Er trug einen Militarmantel, nachlässig über bie Schulter geworfen, und biefer, nebst benjenigen Theilen feiner Rleidung, welche burch bie offenen Falten fichtbar waren, bewies genugsam, bag er zur Armee gehorte. Der Jüngling zeigte in seiner Miene etwas Ungezwungenes und Vornehmes, obgleich feine sprechenden Buge zuweilen melancholisch erschienen. Indem

ber junge Officier das Berbeck erreichte, begegnete er den Augen des bejahrten und rastlosen Wesens, das auf den Planken hinschritt; er grüßte ihn höslich, bevor er sich nach der Aussicht wandte und war auch seinerseits bald im Beschauen ihrer verschwimmenden Schönheiten tief versunken.

Die Soben von Dorchester leuchteten noch von den Strahlen bes Gestirns, bas eben hinter ihrem Ramme hinabgesunken war und Streifen eines blafferen Lichts spielten auf ben Waffern, bie grunen Gipfel ber Gilande vergolbend, die um bie Mundung ber Bucht gelagert waren. Weit in ber Ferne erblickte man schlanke Rirchthürme aus bem Schatten ber Stadt emporsteigen, die Wetter= fahnen in ber Sonne glipernd, indeß wenige Strahlen eines stärke= ren Lichts um ben schwarzen Leuchtthurm tanzten, ber hoch auf ber kegelformigen Unhohe emporstieg, die ihren Namen gerade von biefem Larmzeichen, bas fie trug, erhalten hatte. Berschiedene große Schiffe lagen zwischen ben Gilanden und bei ber Stadt vor Anker; ihre schwarzen Maffen verschwammen mit jedem Augenblick mehr in dem Nebel bes Abends, während bie Spigen ihrer langen Mastenlinien noch in bem Glanz bes Tages glühten. Bon jebem biefer finsteren Schiffe, von ber nieberen Schange, bie auf einer kleinen Insel tief in der Bay emporstieg und von verschiedenen Er= höhungen in ber Stabt felbst wehten noch bie breiten Falten ber Flagge Englands. Auf einmal wurde ber junge Mann aus ber Betrachtung biefer Scene burch ben plötlichen Knall ber Abend= kanonen herausgeriffen und während seine Augen noch die verschiedenen Zeichen ber brittischen Macht verfolgten, wie sie von ihrem ursprüng= lichen Standorte fich herabsenkten, fühlte er seinen Arm von ber Sand feines betagten Reifegefährten frampfhaft gebruckt.

"Wird je der Tag erscheinen," sagte eine dumpfe, hohle Stimme an seiner Seite, "wo jene Flaggen werden niedergesenkt werden, um nie wieder auf dieser Halbkugel sich zu erheben?"

Der junge Krieger richtete ben rafchen Blick auf bie Gefichtezuge

55016

bes Sprechenden, schlug ihn aber augenblicklich wieder in Verwirs rung auf das Verdeck nieder, um dem scharfen, sorschenden Strahl, der ihn traf, auszuweichen. Es folgte ein langes und auf Seiten des jungen Mannes peinliches Schweigen; endlich sagte der Lettere, indem er nach dem Lande beutete:

"Bitte, Sie sind ja von Boston und mussen es so lange schon gekannt haben; nennen Sie mir boch die Namen all dieser Stellen!"

"Und find nicht auch Sie aus Bofton?" fragte fein alter Gefährte.

"Ja, burch Geburt wohl; doch, burch Gewohnheit und Er= ziehung bin ich Engländer."

"Berflucht sen die Gewohnheit und verwünscht die Erziehung, die ein Kind lehrt, seine Abkunft zu vergessen!" murmelte der Alte, indem er sich abwandte und so schnell hinwegeilte, daß er sich plötze lich in den vorderen Theilen des Schisses verlor.

Noch einige Minuten stand ber Jüngling bem eigenen Nach= finnen hingegeben, bann, wie wenn er sich feines früheren Vorha= bens erinnerte, rief er laut — "Meriton!"

Bei dem Klang seiner Stimme zertheilte sich augenblicklich die neugierige Gruppe um den Lootsen, und der hoch aufgeputte Jüngsling, dessen wir eben erwähnten, näherte sich dem Officier mit einer Miene, worin kecke Vertraulichkeit mit ängstlichem Respekt sich höchst sonderbar mischte. Ohne übrigens auf des Andern Miene zu achten, oder vielmehr, ohne ihn nur eines Blicks zu würdigen, fuhr der junge Krieger fort:

"Ich befahl Dir, bas Boot, bas nach unserem Schiffe kam, zurückzuhalten, um mich zur Stadt zu bringen; sieh' nach, Mr. Meriton, ob es bereit ist."

Der Diener eilte, seinen Auftrag zu vollziehen, und kehrte einen Augenblick barauf mit einer bejahenden Antwort zuruck.

"Aber, Sir," fuhr er fort, "Sie werden nicht mehr daran benken, in diesem Boote wegzugehen, ich bin fest davon über= zeugt, Sir."

"Deine Ueberzeugung, Mr. Meriton, ist nicht bie geringste Deiner empfehlenswerthen Eigenschaften; warum sollte ich nicht?"

"Dieser widrige atte Fremde hat schon mit seinem Lumpenquark Besitz bavon genommen; und — "

"Und was? Du mußt, um mich hier zurückzuhalten, ein grös feres Uebel nennen, als bas Faktum ist, baß ber einzige Gentles man auf bem Schiff mein Reisegefährte fenn wirb!"

"Gott, mein Herr!" rief Meriton und schlug die Augen voll Verwunderung gegen himmel; "aber, Sir, gewiß verstehen Sie sich am Besten auf Feinheit im Benehmen — was aber die Feinsheit in der Kleidung betrifft — "

"Genug bavon," unterbrach ihn sein Herr, etwas ärgerlich; "die Gesellschaft ist so, daß ich damit zufrieden bin; sindest Du sie für Deine Verdienste zu gering, so hast Du meine Erlaubniß, bis zum Morgen auf dem Schisse zurückzubleiben. — Die Gegenwart eines Gecken ist durchaus nicht nöthig zu meiner Bequemlichkeit für eine Nacht."

Ohne die Bestürzung seines beschämten Dieners zu beachten, schritt der junge Mann über das Deck zu der Stelle, wo das Boot seiner wartete. An der allgemeinen Rührigseit unter den müssigen Dienern und der tiesen Ehrsurcht, mit der er von dem Herrn des Schiffs dis zu dem Bordgange begleitet wurde, war deutlich zu sehen, daß trot seiner Jugend dieser Officier es war, dessen Gesgenwart jene Anordnungen auf dem Schiff hervorgerusen hatte, deren wir oben erwähnt haben. Während jedoch Alle um ihn her emsig bemüht waren, das Einsteigen des Officiers in das Boot zu erleichtern, behauptete der bejahrte Fremde mit einer Miene tieser Berstreuung den Ehrenplatz in demselben. Ein Wink des geschmeistigen Meriton, der doch für besser gehalten hatte, seinem Herrn zu solzgen — daß es wohl passender sehn möchte, diesen Platz zu räumen — ward nicht beachtet und der Jüngling setze sich an der Seite des alten Manues mit einer Gleichgültigseit nieder, die sein Diener

nicht umhin konnte, im Innern für herabwürdigend zu erklären. Alls ob diese Demüthigung noch nicht genügte, wandte sich der junge Mann, da er bemerkte, daß eine allgemeine Pause seinem eigenen Eintritt gefolgt war, an seinen Gefährten und fragte ihn höstlich, ob er zur Abkahrt bereit seh. Ein stummer Wink der Hand war die Antwort, worauf das Boot von dem Schiff abstieß, wähzend das Lettere nach einem Ankerplat in Nantasket hinsteuerte.

Der abgemeffene Ruberschlag wurde burch feine Stimme un= terbrochen, mahrend fie, gegen bie Ebbe fich stemment, muhsam zwischen ben Gilanden fich burcharbeiteten; als fie aber bas Castell erreicht hatten, war bas 3wielicht mit ben fanfteren Strahlen bes Neumonds verschmolzen, und jett, ba bie umgebenben Gegenstände beutlicher hervortraten, fing auch ber Frembe an, mit jener beweglichen und überraschenben Heftigkeit zu erzählen, bie seine natürliche Art zu fenn schien. Er sprach von ben Dertlichkeiten mit ber Barme und ber Rührung eines Enthusiasten und mit ber Vertraut= heit eines Mannes, ber lange ihre Schonheiten gefannt hatte. Seine hastige Beredsamkeit verstummte jedoch, ale fie ben nachten Werften fich näherten und bufter fant er in's Boot gurud, als wunsche er nicht, seine Stimme über bas Wehe feines Baterlanbes laut werben zu laffen. Go seinen eigenen Gebanken überlaffen, blickte ber Jüngling mit gespannter Aufmerksamfeit auf bie langen Sauferreihen, die nun beutlich, obwohl in fanfteren Farben und tieferen Schatten bem Auge fichtbar waren. Wenige vernachläffigte, abgetackelte Schiffe lagen an verschiebenen Stellen; aber es fehlte bas rührige Summen ber Geschäftigfeit, ber Balb von Maften, bas Raffeln ber Raber, welches um biefe fruhe Stunde ben großen Markt ber Colonien hatte bezeichnen follen. Statt beffen horte man von Zeit zu Zeit Klänge friegerischer Musik, die lärmenbe Frohlichfeit ber Solbaten, welche bie Schenken am Strand fullten, ober bas bumpfe Anrufen ber Schildwachen auf ben Kriege= schiffen, wenn sie die wenigen Boote, welche die Ginwohner noch zu ihren gewöhnlichen Geschäften gebrauchten, in ihrem Laufe aufhielten.

"Hier hat sich in der That Manches geändert!" rief der junge Officier, als sie an diesem veröbeten Schauplate hinfuhren, "sogar meine Rückerinnerungen, jugendlich und undeutlich, wie sie sind, rufen mir den Unterschied zurück!"

Der Frembe gab keine Antwort, aber ein Lächeln von besonst berer Bedeutung zuckte über sein blasses Gesicht, dessen auffallende Jüge in dem Mondlicht noch wilder erschienen. Der Officier wurde wieder schweigsam und Keiner von Beiden sprach weiter ein Wort, bis das Boot an dem Ende der langen Werfte, an deren nacktem Ende eine Schildwache in abgemessenem Schritt auf und ab ging, vorbeigeschossen war, und nunmehr nach dem Ufer sich wendend, den Ort seiner Bestimmung alsbald erreichte.

Welches auch immer die gegenseitigen Gefühle ber beiben Reissenden gewesen sehn mochten, da sie nun endlich in Sicherheit das Ziel ihrer mühsamen und langen Reise erreicht hatten — sie wurden nicht in Worten ausgedrückt. Der alte Mann entblößte seine Silberlocken, und das Antlitz mit dem Hute verbergend, stand er, als ob er tief im Innersten für die Beendigung der Mühseligkeit seinen Dank darbrächte, während sein jugendlicherer Gefährte sich auf die Werste, an der sie landeten, mit der Miene eines Mannes emporsschwang, dessen Bewegung für den gewöhnlichen Ausdruck durch Worte zu hestig war.

"Hier muffen wir scheiben, Sir," sagte endlich der Officier; "boch hoffe ich, die Bekanntschaft, die so zufällig zwischen und bes gründet ward, soll nunmehr nicht vergessen werden, da unsere ges meinsamen Entbehrungen ihr Ende erreicht haben."

"Es steht nicht in der Macht eines Mannes, dessen Tage wie die meinen gezählt sind," antwortete der Fremde, "der Gnade sei= nes Gottes durch eitle Versprechungen zu spotten, deren Erfüllung einzig von der Zeit abhängen muß. Ich bin ein Mann, junger Freund, ber von einer trüben, trüben Pilgerfahrt auf der andern Halbkugel zurückgekehrt ist, um seine Gebeine hier, in dem Lande seiner Geburt niederzulegen; sollten aber noch manche Stunden mir gewährt sehn, so sollen Sie ferner von einem Manne hören, den Ihre Artigkeit und Güte so sehr sich verbunden hat."

Der Officier war sichtbar ergriffen von der milben, aber feiers lichen Weise seines Gefährten, und drückte dessen welke Hand mit Wärme, als er antwortete:

"Thun Sie das; ich erbitte es mir als eine besondere Gunst; ich weiß nicht, wie es kommt, aber Sie haben eine Gewalt über meine Gefühle erlangt, wie kein anderes Wesen sie bis jetzt bes saß — und doch — mir ist's ein Geheimniß, ist wie ein Traum! Ich fühle es — ich verehre Sie nicht nur, ich liebe Sie auch!"

Der alte Mann trat zurück und hielt den Jüngling für einen Augenblick auf Armeslänge von sich, während er einen Blick der wärmsten Theilnahme auf ihn heftete; dann sachte die Hand erhes bend, beutete er aufwärts und sagte:

"Das kommt vom Himmel und nach Gottes besonderem Willen; unterdrücke dieses Gefühl nicht, Knabe, sondern pflege es im Inners sten des Herzens!"

Die Antwort bes Jünglings wurde burch heftiges Schreien untersbrochen, das plöglich die Stille des Ortes störte. Rasche, heftige Schläge einer Peitsche hörte man zwischen dem Schmerzensruse des Leidenden, und rohe Schwüre mit gräulichen Flüchen von verschiesdenen Stimmen mischten sich in den Aufruhr, der nicht sehr fern zu sehn schien. In gemeinsamem Antried brach die ganze Gruppe von dem Platze auf und eilte rasch die Werste auswärts in der Nichtung der Töne. Als sie den Wohnungen näher kamen, sahen sie um eben den Menschen, der die Stille des Abends durch sein Geschrei gestört hatte, einen Hausen Leute versammelt, welche seine Jammertone durch ihre Scherze unterbrachen und seine Peizniger zum Fortsahren ermuthigten.

"Gnabe, Gnabe, um bes gesegneten Gottes Willen, habt Erbarmen und töbtet nicht Job!" freischte ber Dulber wieber, "Job will Euch Eure Gänge laufen! Job ist nur halb gescheibt! Gnabe für ben armen Job! D, Ihr schindet ja sein Fleisch!"

"Ich will bem Schufte bas herz ausreißen," rief eine rauhe Stimme; "sich zu weigern, die Gesundheit Sr. Majestät zu trinken!"

"Iob wünscht ihm gute Gesundheit — Job liebt ben König — nur liebt Job nicht Rum!"

Der Officier hatte sich so weit genähert, um zu bemerken, baß hier eine Scene ber Unordnung und Gewaltthätigkeit vor sich gehe; er stieß ben Haufen von Solbaten, die das Gedränge bilbeten, auseinander und brach mit einem Male in die Mitte des Kreises.

#### Zweites Kapitel.

Oft wollen ste mich geißeln, sprech ich Wahrheit; Du willst mich geißeln lassen wegen Lügen; Und oft werd' ich gegeißelt, schweig ich still, Ich möchte lieber Alles andre sehn Nur nicht ein Narr.

Lear.

"Mas soll bas Geschrei?" fragte ber junge Mann und pacte ben Arm eines lachenden Solbaten, ber die Schläge austheilte, "mit welchem Recht wird bieser Mensch so mißhandelt?"

"Mit welchem Recht untersteht Ihr Euch, Hand an einen brittischen Grenabier zu legen!" schrie der Bursche, indem er sich umwandte und seine Peitsche gegen den vermeintlichen Bürger erhob. Aber der Arm des brutalen Kriegers blieb unbeweglich in der Luft schweben, als der Officier auf die Seite trat, um der gedrohten Beschimpfung auszuweichen und das Mondlicht durch die offenen Falten seines Mantels auf seine glipernde Unisorm siel.

"Antwort," führ der junge Officier weiter, indem seine Gestalt vor Unwillen zitterte; "warum wird dieser Mensch mißhandelt, und von welchem Regiment seph ihr?"

"Wir gehören zu den Grenadieren des braven Siebenundvierzig= sten, Euer Gnaden," erwiederte einer der Nebenstehenden in abbit= tendem Tone; "wir wollten eben diesen Klotz da abhobeln, der sich weigert, Sr. Majestät Gesundheit zu trinken."

"Er ist ein schamloser Sünder, der seinen Schöpfer nicht fürchtet," schrie der arme Bedrängte, indem er rasch sein Gesicht, an dem dicke Thränentropfen herabrollten, gegen seinen Beschützer kehrte. "Job liebt den König, aber Job liebt nicht Rum!"

Der Officier wandte sich ab von dem Grauen erregenden Ansblick und befahl den Soldaten, ihren Gefangenen loszubinden. Messer und Finger wurden augenblicklich in Bewegung gesetht; der Mensch ward befreit und ihm erlaubt, seine Kleider wieder anzuziehen. Während dieses Geschäfts herrschte auf den Tumult und das Getöse, das kaum noch die lärmende Scene bezeichnet hatte, eine solche Stille, das man — ein schmerzlicher Eindruck — das tiese Athmen des Dulders deutlich vernehmen konnte.

"Nun, ihr Herren und Helben vom Siebenundvierzigsten!" sagte der junge Mann, als das Opfer ihrer Wuth wieder angekleidet war, "kennt ihr diesen Knopf?" — Der Krieger, an den diese Frage besons ders gerichtet war, blickte auf den ausgestreckten Arm und sah mit Bestürzung die magische Nummer seines eigenen Regiments auf den wohlbekannten weißen Ausschlägen, die den Scharlach der Unisorm zierten. Keiner wagte auf diese Aufforderung zu antworten und nach einem eindrucksvollen Schweigen von mehren Augenblicken suhr der Officier fort:

"Ihr seyd eble Erhalter des wohl erworbenen Ruhms von "Wolfs Eignen"! tüchtige Nachfolger jener braven Männer, die unter den Wällen von Quebec fochten! Fort mit euch, morgen soll bas Weitere folgen!" "Ich hoffe, Euer Gnaden werden sich erinnern, er verweigerte des Königs Gesundheit. Ich bin gewiß, Sir, wenn Obrist Nesbitt selbst hier gewesen ware — "

"Hund, Du unterstehst Dich zu zögern! fort, so lange Dir moch frei steht, zu gehen."

Die verwirrten Soldaten, beren Zügellosigkeit auf diese Art wie durch Zauber vor dem Zorne ihres Oberen verschwunden war, schlichen alle zusammen weg, indem die wenigen Aelteren unter ihnen ihren Kameraden den Namen des Officiers zuslüsterten, der so unerwartet in ihrer Mitte ausgetreten war. Das zornige Auge des jungen Kriegers solgte dem sich entsernenden Trupp, so lange noch ein Mann davon sichtbar war; hierauf an einen älteren Bürger sich wendend, der, auf eine Krücke gelehnt, die Scene mit angesehen hatte, fragte er:

"Wißt Ihr die Ursache der grausamen Behandlung, die dieser Arme erfahren, oder was überhaupt zu dieser Gewaltthätigkeit geführt hat?"

"Der Junge ist schwachsinnig," erwiederte der Krüppel; "ein ganz unschuldiger Mensch, der nur wenig Gutes weiß, aber Niesmand ein Leids thut. Die Soldaten haben in jener Branntweinsschenke gezecht und locken oft den armen Burschen hinein, um sich über seine Schwäche lustig zu machen. Wenn diese Handlungsweise nicht endlich verboten wird, so fürchte ich sehr, wird mancher Verdruß daraus entstehen. Harte Gesetz von der andern Seite des Wassers, Unentschlossenheit und Eingrisse auf dieser, mit Herren wie Kolonel Nesbitt an der Spiße, werden —"

"Es ist am besten, mein Freund, den Gegenstand nicht weiter zu verfolgen," unterbrach ihn der Officier. "Ich gehöre selbst zu Wolfs Eigenen und will mich bemühen, daß Gerechtigkeit in der Sache geübt wird. Ihr werdet mir das glauben, wenn ich Euch sage, daß ich selbst ein Bostonerkind \* bin. Aber, bin ich auch ein Eingeborner, so hat doch lange Abwesenheit die Kenntniß der Stadt

<sup>\*</sup> Die gewöhnliche Benennung für alle Eingebornen Boftons.

aus meinem Gebächtnisse verwischt, und ich bin in Berlegenheit, in biesen krummen Straßen mich zurecht zu sinden. Wist Ihr die Wohnung von Mrs. Lechmere?"

"Das Haus ist Allen in Boston wohl bekannt," antwortete ber Krüppel in einem Tone, der seit der Nachricht, daß er mit einem Landsmann spreche, sich merklich geändert hatte. "Job hier thut sonst fast Nichts, als Anderen Gänge besorgen und wird Ihnen den Weg aus Dankbarkeit weisen; nicht wahr, Job?"

Der Blöbsinnige — benn bas leere Auge und bas nichtsfagenbe, knabenhafte Gesicht bes jungen Menschen, ber kaum erst befreit worden, verkündeten nur zu beutlich, daß er zu jener bedauerns= werthen Klasse menschlicher Wesen gehöre — antwortete mit einer Vorsicht und Zurückhaltung, die wohl ein wenig befremden mußte, wenn man sich zurückrief, was kaum noch vorgegangen war.

"Mad. Lechmere's! D ja, Job weiß den Weg und könnte blindlings dahin gehen, wenn — wenn — "

"Wenn was, Du Simpel," rief ber Krüppel sich ereifernb. "Ja, wenn es Tag ware!"

"Blindlings und Tag! hör' doch Einer das thörichte Kind! Komm, Job, Du mußt diesen Herrn in die Tremontstraße führen, ohne weitere Worte. Es ist eben erst Abend, Bursche, und Du kannst dahin gehen und wieder zu Haus und im Bett seyn, ehe noch der alte Süb" acht schlägt!"

"Ja, das kommt d'rauf an, welchen Weg man geht," erwiederte der widerstrebende Junge. "Nun weiß ich, Nachbar Hopper, Ihr kommt nicht in einer Stunde zu Mad. Lechmere, wenn Ihr burch Lynnstreet, dann Princestreet entlang und endlich zurück über Snows Hill ginget; und besonders, wenn Ihr einige Zeit verweiltet, um nach den Gräbern auf Copps zu sehen."

Der ,alte Sub' im Wegensatz zum ,alten Norb' und einer zahlreichen Nachkommenschaft neuer Kirchen ist in Boston so wohl bekannt, wie ber St. Peter zu Rom. "Pah! ber Narr ist einmal wieder in seiner trüben Laune, mit seinem Copps-Hill und den Gräbern," siel der Krüppel ein, dessen Herz sich für seinen jugendlichen Landsmann erwärmt hatte und der gerne freiwillig den Weg gezeigt hätte, wenn anders seine Gebrechlichkeit die Anstrengung erlaubt hätte. "Der Herr muß wohl die Grenadiere zurückrufen, um das Kind zur Vernunft zu bringen."

"Es ist durchaus unnöthig, gegen den unglücklichen Jungen barsch zu sehn," sagte der junge Krieger; "mein Gedächtniß wird mir hoffentlich beim Weitergehen zu Hülfe kommen: wenn nicht, so kann ich jeden Borübergehenden fragen, dem ich begegne."

"Wenn Boston noch wäre, was Boston war, bann könnten Sie freilich an jeden höstlichen Einwohner an jeder Ecke eine folche Frage stellen!" sagte der Krüppel; "aber es ist selten, viele von unserm Volk auf den Straßen zu sehen zu dieser Stunde, seit dem Blutvergießen. \* Ueberdieß ist es Samstag Nacht, wie Sie wissen; gerade die rechte Zeit bei diesen Herumschwärmern für ihre Saufgelage. In dieser Beziehung sind die Soldaten unverschämter geworden denn je, seit sie jene Schlappe mit der Kanone unten bei Salem erhalten haben; aber ich brauche einem Manne, wie Sie, nicht erst zu sagen, wie Soldaten sind, wenn sie etwas wild werden."

"Ich kenne meine Kameraben nur halbwegs genau, wenn ihr Benehmen heute Abend eine Probe ihrer gewöhnlichen Aufführung ist," erwiedekte der Officier; "doch folge, Merikon, ich fürchte keine große Schwierigkeit auf unferem Wege."

Der geschmeibige Diener nahm den Mantelsack vom Boden auf und sie waren im Begriff, weiter zu gehen, als der Blödsinnige, indem er von der Seite und verstohlen sich näher an den Herrn machte, diesem einen Augenblick ernst in's Gesicht sah, woraus er Muth zu schöpfen schien, zu sagen: "Job will dem Ofsiciere

ocoic

Dieß ist eine Anspielung auf ein Handgemenge zwischen Solvaten und Bürgern, wobel fünf ober sechs ber Letteren getöbtet wurden. Dieses Ereigniß war von großem Einfluß auf ben nachfolgenben Kampf.

Mabame Lechmere's Haus zeigen, wenn der Officier nicht leiden will, daß die Grenadiere Job wieder fangen, ehe er am North=End vorüber ist."

"Aha!" sagte ber junge Mann lachend, "es ist Etwas von ber List eines Marren in diesem Vorschlag. Wohl, ich nehme die Bestingungen an, aber hüte Dich, mir Deine Gräber im Mondschein zu zeigen, ober ich übergebe Dich nicht allein ben Grenadieren, sondern auch ber leichten Infanterie, ber Artillerie und Allen."

Mit biefer gutmuthigen Drohung folgte ber Officier seinem flinken Führer, nachdem er noch freundlichen Abschied von bem ge= fälligen Rruppel genommen, ber fortwährend ben Schwachsinnigen ermahnte, bie gerade Strafe nicht zu verlaffen, fo lange noch feine Stimme ben fich Entfernenben hörbar war. Der Gang feines Führers war so rasch, bag ber junge Officier genothigt war, ben Ueberblick über bie engen, frummen Stragen, burch bie fie famen, auf äußerst hastige, unvollkommene Blicke zu beschränfen. Es war jeboch feine fehr genaue Beobachtung nothig, um zu bemerken, baß er burch einen ber schmutigsten, unbedeutenbsten Theile ber Stadt geführt wurde, wo er, trop aller Anstrengungen, es burchaus unmöglich fant, ein einziges Bilb von feiner Baterstadt in feinem Gedächtnisse herauszufinden. Die Rlagen Meritons, ber feinem Herrn bicht auf ben Fersen folgte, wurden laut und häufig, bis endlich Jener, ein wenig an ber guten Absicht seines unlenkfamen Führers zweifelnb, ausrief:

"Hast Du nichts Besseres, als dieß, einem Landsmann bei seiner Rücksehr zu zeigen, nachdem er siebenzehn Jahre abwesend war! Geh, laß uns eine bessere Straße wählen, als diese, wenn es in Boston welche gibt, die besser genannt werden können."

Der Bursche hielt kurz an und blickte mit einer Miene unvers hehlten Erstaunens in das Gesicht des Sprechers; dann, ohne ein Wort zu erwiedern, änderte er die Richtung des Wegs, und nach einer oder zwei weiteren Abschweifungen brehte er plötlich wieder um und klimmte einen Durchgang hinan, der so eng war, daß die Wandernden auf beiden Seiten die Häuser hätten berühren können. Der Officier zauderte einen Augenblick, diese dunkle, winkliche Gasse zu betreten: als er aber bemerkte, daß sein Führer schon hinter einer Biegung der Häuser verschwunden war, beschleunigte er seine Schritte und stieß alsbald wieder zu ihm. Sie traten bald aus der Dunkelheit des Ortes hervor und lenkten in eine Straße von größerer Breite.

"Hier!" sagte Job triumphirend, als sie biesen düsteren Durch= gang passirt hatten, "wohnt der König auch in einer so winklichen, engen Gasse wie biese?"

"Seine Majestät muß hier zu Deinen Gunsten entscheiben," erwiederte ber Officier.

"Madame Lechmere ist eine große Dame!" fuhr der Bursche sort, anscheinend dem Gang seiner eigenen phantastischen Einfälle folgend, "und sie würde nicht um die ganze Welt in diesem Durchs gang wohnen wollen, obgleich er eng ist, wie der Weg zum himmel, wie die alte Nab sagt; ich vermuthe, Sie nennen's deswegen auch nach den Methodisten."

"Ich habe ben Weg, ben Du meinst, eng nennen hören, allers bings, aber man schildert ihn auch als gerabe," erwiederte der Officier, etwas belustigt durch die Laune des Jungen; "aber vors warts, die Zeit eilt dahin und wir zaudern."

Job brehte um, und sich vorwärts bewegend führte er sie mit raschen Schritten auf einen andern engen, gekrümmten Pfad, der übrigens eher den Namen einer Straße verdiente, da er unter den vorstehenden Stockwerken der hölzernen Hänser, die ihn zu beiden Seiten einfaßten, hinlief. Nachdem sie den unregelmäßigen Windunsgen ihres Weges noch eine Strecke weit gefolgt waren, traten sie auf einen dreieckigen Platz, von wenigen Ruthen im Umfang, wo Iob, den schmalen Weg vermeidend, gerade in die Mitte des offenen Raumes vorschritt. Hier hielt er noch einmal, und indem er sein Lionel Lincoln.

nichtsfagendes Gesicht mit tiefem Ernst gegen ein Gebäude brehte, das die eine Seite bes Dreiecks bilbete, sagte er mit einem Tone, der seine eigene tiefe Bewunderung ausdrückte:

"Hier — bas ist ber alte North! faht Ihr je zuvor solch ein Ge= baube! verehrt ber König auch seinen Gott in einem solchen Tempel?"

Der Officier konnte über die nuglosen Freiheiten des Narren nicht bose werden, denn in der veralteten und gezierten Architektur des hölzernen Gebäudes erkannte er einen jener frühen Bersuche der einfachen, puritanischen Erbauer, deren roher Geschmack mit so wielen Abschweisungen in dem Styl der nämlichen Schule, aber dabei mit so wenig Berbesserungen, auf die Nachwelt gekommen ist. Diese Betrachtungen waren mit den wiederausdämmernden Bildern seiner erwachten Erinnerung vermengt und er lächelte, als er sich die Zeit zurückrief, wo er ebenfalls an dem Gebäude mit Empsindungen hinauszublicken pstegte, die mit der tiesen Bewunderung des Blödsunigen einigermaßen verwandt waren. Job beobachtete scharf seine Züge, und da er ihren Ausdruck misverstand, streckte er seinen Arm nach einem der engsten Zugänge des Plates, wo einige Häuser von mehr als gewöhnlichem Prunke standen.

"Und hier wieder!" fuhr er fort, "da sind Paläste für Euch! Der knickige Tommy wohnte in dem einen mit den Pfeilern und den Blumen, die daran herabhängen; und sehen Sie auch die Kronen daran! der knickige Tommy liebte die Kronen, sagen sie; aber das Provinzhaus war nicht gut genug für ihn und er wohnte hier, — nun sist er an des Königs Tafel, wie sie sagen!"

"Und wer war der knickige Tommy, und welches Recht hatte er, in dem Provinzhaus zu wohnen, wenn er wollte?"

"Welches Recht hat überhaupt ein Statthalter, im Provinz= haus zu wohnen? weil's dem König gehört! — boch das Volk mußte es bezahlen."

"Berzeihen Sie, mein Herr," sagte Meriton hinten, "nennen bie Amerikaner gewöhnlich alle ihre Statthalter knickige Tommies?"

Der Officier brehte sich bei dieser naseweisen Frage seines Dieners um und bemerkte, daß der bejahrte Fremde ihnen dis setzt nachgesolgt war und nun an seiner Seite, auf einen Stab gestütt, mit großer Ausmerksamkeit Hutchinson's letzte Wohnung betrachtete, wobei das Mondlicht ungehindert auf die Züge seines hageren Gestichtes siel. Ueber der ersten Ueberraschung bei dieser Entbeckung vergaß er zu antworten, und Job nahm die Rechtsertigung seiner Worte selbst auf.

"Allerdings, das thun sie — sie nennen die Leute bei ihren rechten Namen," sagte er. "Fähndrich Beck heißt Fähndrich Beck; und nennt nur einmal Dekan Winslow anders, als Dekan Winslow, und Ihr werdet sehen, was das für einen Blick absett! ich bin Iob Pray, und werd' auch so genannt; und warum sollte ein Statthalter nicht knickiger Tommy heißen, wenn er ein knickiger Tommy ist?"

"Hüte Dich wohl, so leichtfertig von des Königs Stellvertreter zu reden," sagte der junge Officier, seinen leichten Stock erhebend, als wollte er den Schwachsinnigen zurechtweisen. "Bergisst Du, daß ich ein Soldat bin?"

Der Blöbsinnige sprang furchtsam ein wenig zurück; bann, unter seinen gesenkten Augbraunen hervorschielend, antwortete er: "Ich hörte Euch sagen, Ihr waret ein Bostoner Kind!"

Der junge Mann war im Begriff, mit einem Scherz zu ant= worten, als ber bejahrte Frembe rasch vor ihn hintrat und sich mit einem so auffallenden Ernst neben den Knaben stellte, daß baburch ber Gang seiner Gebanken eine ganz veränderte Richtung erhielt.

"Der junge Mensch kennt bie Bande bes Bluts und bes Bater= lanbes," murmelte ber Frembe, "und ich achte ihn!"

Es war wohl die plötsliche Erinnerung an die Gefahr dieser Anspielungen, die der Officier so wohl verstand, und an welche die zufällige Verknüpfung mit dem sonderbaren Wesen, das sie machte, sein Ohr allmählich gewöhnt hatte — was den Jüngling bewog, seinen Weg wieder anszunehmen, den er nun schweigend und in

tiefen Gebanken burch bie Strafen verfolgte. Durch biefes Beiterfdreiten entging feinem Auge ber bergliche Sanbedruck, mit bem ber alte Frembe ben Blobfinnigen begrüßte, wobei er noch wenige freundliche Worte murmelte. Job nahm balb wieder seinen Plat an ber Spite ein, und bie gange Befellschaft schritt weiter, jedoch weniger rasch als vorher. Als ber Bursche tiefer in bie Stabt einbrang, schwankte er augenscheinlich ein= vber zweimal in ber Wahl ber Straffen, und ber Officier fing an ju beforgen, er mochte wieder einen feiner wilden Umwege vorhaben und wolle absichtlich bie gerabe Strafe nach einem Saufe vermeiben, bem er offenbar nur mit großem Wiberstreben sich naherte. Mehrere Mal blidte ber junge Krieger um fich und wollte ben ersten Borübergeben= ben, ben er feben wurbe, um bie Richtung bes Weges befragen; aber tiefe Nachtruße herrschte ichon allenthalben, und fein Mensch, außer benen, welche ihn begleiteten, erschien in ben langen Stragen= reihen, burch bie fie gekommen waren. Die Miene bes Führers war so murrisch und zweifelhaft geworben, bag ber Officier eben beschloffen hatte, an einer ber Thuren anzuklopfen, als sie aus ber fcwarzen, schmutigen und bufteren Strafe auf einen freien Plat hervortraten, der von viel größerem Umfange war, als jener, ben fie faum erft verlaffen hatten. Un ben geschwärzten Mauern eines Hauses vorüber führte fie Job gerade nach ber Mitte einer Sanges brucke, die über einen Arm bes hafens geworfen mar, ber in ge= ringer Entfernung fich bis auf ben Plat herein erftrecte und bort eine seichte Rhebe bilbete. Sier machte er Salt und gestattete bem Anblid ber umgebenben Gegenstände freien Ginbrud auf Die, welche er hieher geführt. Das Biereck wurde burch brei Reihen niebriger, bufterer und unregelmäßiger Saufer gebilbet, wovon bie meiften fo aussahen, als waren fie nur wenig bewohnt. Von bem Enbe bes Basins ausgehend und ein wenig nach ber einen Seite hin, behnte sich ein langes, schmales Gebaube aus Backsteinen, mit Pfeilern geziert, von Bogenfenstern burchbrochen und von einer niedrigen Ruppel überragt. Das Stockwerf, bas die Reihe ber sieilen, glißernben Fenster enthielt, war von angereihten Bogen aus demselben Material getragen, durch beren enge Wölbungen die Fleischerbänke des allgemeinen Marktplaßes zu sehen waren. Schwere Karnisse von Stein waren oben und unten an den Pfeilern angebracht, und es zeigte sich in der ganzen Struktur des Gebäudes ein bedeutender Unterschied gegen die ungeschickte Bauart der Wohnungen, an denen sie vorübergekommen waren. Während der Officier den Schauplaß betrachtete, beobachtete der Narr sein Gesicht, dis er ungeduldig darüber, daß er kein Wort der Freude und des Wiedererkennens hörte, endlich ausries:

"Wenn Ihr Funnel-Hall nicht kennt, send Ihr kein Bostoner Kind!"
"Aber ich kenne Faneuil=Hall und bin ein Bostoner Kind,"
erwiederte der Andere, den der Unwille seines Führers ergötzte;
"der Plat fängt an, in meinem Gedächtniß sich aufzufrischen, und
ich gebenke der Scenen meiner Kindheit!"

"Das also," sagte der bejahrte Fremde, "ist der Ort, wo bie Freiheit so viele kühne Anhänger gefunden hat!"

"Des Königs Herzen würde es wohl thun, wenn er zuweilen das Bolk auf Alt=Funnel sprechen hörte," sagte Job. "Ich war auf den Karnissen und schaute in die Fenster beim letzen Stadt= meeting, und wenn damals Soldaten auf dem Gemeindegrund waren, so gab's auch welche in der Halle, die sich nicht vor jenen fürchteten!"

"Das Alles ist zwar sehr unterhaltend," sagte ber Officier ernsthaft, "aber es bringt mich auf meinem Wege zu Mrs. Lech= mere um keinen Schritt weiter."

"Es ist auch belehrend," rief ber Frembe; "fahre fort, Kind; ich liebe es, seine einfachen Gefühle so ausgebrückt zu hören; sie verkünden ben Stand ber öffentlichen Stimmung."

"Ei," sagte Job, "sie wurden beutlich ausgesprochen, das ist alles; und es wäre besser für den König, wollte er herüberkommen und sie anhören — es würde seinen Stolz niederschlagen, ihm

Mitleib für das Volk einstößen und dann würde er nicht baran denken, den Hasen von Boston zuzuschließen. Gesetzt, er könnte auch das Wasser aufhalten, daß es nicht mehr durch die Engen durch könnte — wir würden's doch von Broad=Sound bekommen! und käme es nicht von Broad=Sound, dann doch durch Nantasket! Er soll nicht glauben, das Bostoner Volk sey so dumm, daß es sich Gottes Wasser durch Parlamentsakten abjagen ließe, so lange noch Alt=Funnel auf Dock=Square \* steht!"

"Bursche!" rief der Ofsicier etwas ärgerlich, "jett haben wir uns schon bis Schlag acht Uhr aufgehalten und noch sind wir nicht zur Stelle!"

Der Blöbsinnige verlor seine Begeisterung und schlug bie

trüben Blicke wieber zu Boben.

"Wohl!" sagte er, "ich sagte Nachbar Hopper, es gibt mehr Wege zu Mad. Lechmere, als den gerade aus! aber Jeder versieht Job's Geschäft besser, als Job selbst! Nun habe ich durch Euch den Weg vergessen; laßt uns hineingehen und die alte Nab fragen, sie weiß den Weg nur zu gut!"

"Die alte Nab! Du eigensinniger Tölpel! wer ist Nab? und was habe ich mit irgend jemand Anderem, als mit Dir, zu schaffen?"

"Jebermann in Boston fennt Abigail Pray."

"Was ift's mit ihr?" fragte die zitternbe Stimme bes Fremben;

"was ist's mit Abigail Pray, Junge; ist sie nicht ehrlich?"

"Ja, so weit es ihre Armuth erlaubt," antwortete der Narr finster; "nun hat der König gesagt, es soll kein anderes Gut nach Boston geschickt werden, als Thee, das Bolk will aber keinen Bohea, und so ist's ein leichtes Leben ohne Abgaben. — Nab hält ihren Höckerkram im alten Waarenhaus, und ein guter Platz ist es auch — Iob und seine Mutter haben jedes eine Stube, darin zu schlasen und sagen, der König und die Königin haben nicht mehr!"

Indem er sprach, wurden die Augen seiner Buhörer burch seine

. Rhebeplas.

Geberhen nach bem sonderbaren Gebäube hingezogen, auf das er anspielte. Wie die meisten andern, die um den Platz herumstanden, war es niedrig, alt, schmutzig und sinster. Es bilvete ein Dreieck, auf jeder Seite von einer Straße begränzt und seine Ecken waren durch eben so viele niedere, sechseckige Thürme flankirt, die, gleich dem Hauptgebäude in hochgespitzten Dächern endigten, deren Ziegelzbedeckung mit rohen Berzierungen versehen war. An den düsteren Wänden zeigten sich lange Neihen schmaler Fenster, durch deren eines das Licht einer einsamen Kerze, als einziges Zeichen von Leben in dem ganzen Gebäude stimmerte.

"Nab kennt Madam Lechmere besser als Job," suhr nach einer augenblicklichen Pause der Blödsinnige fort, "und sie wird wissen, ob Madame Lechmere Job peitschen lassen wird, wenn er Samstag Abends \* Gesellschaft bringt; obgleich, wie sie sagen, sie so voll Spötterei ist, daß sie spricht, Thee trinkt und lacht in dieser Nacht, gerade so wie zu jeder andern Zeit."

"Ich will selbst für ihre höstiche Begegnung garantiren," er= wiederte ber Officier, ber endlich das Zaudern des Narren satt hatte.

"Laß uns diese Abigail Pray aufsuchen," rief der betagte Fremd= ling, indem er plötlich Job beim Arm faßte und ihn mit unwider= stehlicher Gewalt gegen das Gebäude führte, worauf Beide augen= blicklich in einer der niederen Thüren verschwanden.

So mit seinem Diener auf der Brücke allein gelassen, zögerte der junge Officier einen Augenblick, ungewiß, was er thun sollte; dann aber, dem geheimen und mächtigen Interesse nachgebend, das der Fremde durch alle seine Gesinnungen und Handlungen in ihm zu erregen gewußt hatte, befahl er Meriton, seine Rücksehr abzus warten und folgte seinem Führer und dem alten Manne in die wenig einladende Wohnung des Ersteren. Als er durch die äußere Thüre

<sup>\*</sup> Vielleicht bebarf es zum Berständniß für ben europäischen Leser der Bemerkung, daß die Puritaner den Samstag Abend als den Beginn des Sabbaths sehr streng feierten.

getreten war, befand er sich in einem weitläusigen, aber wüsten Gemach, das nach seinem Aussehen und nach den wenigen schweren, aber werthlosen Kausmannswaaren, die es enthielt, früher als Borzrathshaus gedient zu haben schien. Das Licht zog seine Schritte nach einem von den Thürmen, wo er, der offenen Thüre sich nähernd, die lauten, scharfen Tone einer weiblichen Stimme hörte, die ausrief:

"Wo bist Du gewesen, Du Gottloser, an diesem Samstag Abend! Hinter den Soldaten dreingezogen und die Kriegsschiffe ansgeglotzt, mit ihrem, ich darf wohl sagen, unchristlichen Musiciren und Bankettiren zu dieser Zeit! und Du wußtest, daß ein Schiff in der Bai war und daß Madame Lechmere mir besohlen hatte, ihr die erste Kunde von seiner Ankunst zuzusenden. Hier habe ich auf Dich gewartet seit Sonnenuntergang, um mit der Neuigkeit zur Tremontsstraße hinauszugehen, und du — bist nirgends zu sehen — und weißt doch so gut, wen sie erwartet!"

"Sey nicht bos auf Job, Mutter, die Grenadiere haben seinen Rücken mit Riemen zerhauen, bis das Blut davon floß! Madame Lechmere! ich glaube, Mutter, Madame Lechmere ist plötlich versschwunden; schon seit einer Stunde suche ich ihre Wohnung, benn es ist ein Herr ba, der eben landete und ber Job brauchte, um ihm den Weg zu zeigen."

"Was meint ber einfältige Bursche?" rief seine Mutter.

"Er spricht von mir," sagte ber Officier und trat in bas Zimmer; "ich, soust Niemand, bin die Person, welche Mrs. Lechmere erwartet und bin so eben vom Bord des Avon aus Bristol gelandet. Aber Euer Sohn hat mich einen weiten Weg herumgesührt, in der That; er sprach sogar einmal bavon, er wollte die Gräber auf Copps=Hill besuchen."

"Verzeihen sie dem einfältigen, vernunftlosen Kinde, Sir," rief die Matrone und beäugelte den jungen Officier scharf durch ihre Brille; "er weiß den Weg so gut wie zu seinem Bett, aber er ist zu Zeiten starrköpfig. Das wird eine fröhliche Nacht in der Tremontstraße

geben! So hübsch, und bazu so stattlich! Entschuldigen Sie, junger Herr," suhr sie fort, indem sie, offenbar ohne zu wissen was sie that, das Licht ihm näher an's Gesicht hielt — "er hat das süße Lächeln der Mutter und das schreckliche Auge seines Baters! Gott vergebe uns Allen unsere Sünden, und mache uns glücklicher in einer andern Welt, als an diesem Orte des liebels und der Gottslossischer! Als das Weib die letzten Worte murmelte, setzte sie mit einer Miene besondrer Bewegung ihr Licht dei Seite. Uedrigens war jede Sylbe, obgleich nicht für seine Ohren bestimmt, von dem Officier gehört worden, über dessen Jüge plötlich ein düsterer Schatten zog, der die Trauer derselben noch erhöhte. Dennoch sagte er:

"Ihr fennt mich also und meine Familie?"

"Ich war bei Ihrer Geburt, junger Herr, und eine fröhliche Geburt war bas! Aber Madame Lechmere wartet auf die Neuigkeit und mein unglückliches Kind soll Sie eiligst nach ihrem Hause führen; sie wird Ihnen alles sagen, was Sie zu wissen nöthig haben. Iob, he Iob! wie kommst du dort in jene Ecke; nimm Deinen Hut und führe den Herrn gerades Wegs zur Tremontstraße; du weißt, mein Sohn, Du gehst ja gerne zu Madame Lechmere."

"Job wurde niemals hingehen, wenn Job es vermeiden konnte," murmelte ber Bursche; "und ware Nab nie gegangen, es ware für ihre Seele besser gewesen."

"Unterstehst Du Dich, unehrerbietige Natter!" rief bie zornige Alte, und griff nach ber Feuerzange, bas Haupt ihres störrischen Sohnes damit bedrohend.

"Friebe, Beib!" fagte hinten eine Stimme.

Die Wasse entsank der regungslosen Hand der alten Reiserin und die Farbe ihres gelben, ausgetrocknoten Gesichts verwandelte sich zu der Blässe des Todes. Fast eine Minute stand sie, ohne sich zu rühren, als wäre sie durch übermenschliche Gewalt an die Stelle gebannt, ehe sie Worte zu murmeln vermochte: "Wer spricht zu mir?" "Ich bin's," erwiederte der Fremde, indem er aus dem Schatten der Thure in das dustere Licht der Kerze hervortrat; "ein Mann, der Zeitalter gezählt hat, und weiß, daß, wie Gott ihn liebt, so auch er verbunden ist, die Kinder seiner Lenden zu lieben."

Die erstarrten Glieder des Weibes verloren ihre Festigkeit untereinem Zittern, das jede Fiber ihres Körpers zusammenschüttelte; sie fank in ihren Stuhl, ihre Augen rollten von dem Gesicht des einen Fremden zu dem des andern, und ihre fruchtlosen Anstrengungen, zu sprechen, konnten zeigen, daß sie für den Augenblick die Fähigkeit der Nede verloren hatte. Job schlich in diesem kurzen Zwischenraum auf die Seite des Fremden, blickte slehend auf in sein Gesicht, und sagte:

"Duält die alte Nab nicht — lest ihr diese schöne Stelle aus der Bibel vor, und sie wird nie wieder mit der Jange nach Iob schlagen; nicht wahr, Mutter? Seht ihre Schale, sie hat sie unter dem Buche verborgen, als ihr hereinkamt! Mad. Lechmere gibt ihr Gistthee zu trinken, und dann ist Nab nie so gut mit Iob, als Iob mit seiner Mutter sehn würde, wenn die Mutter schwachköpsig und Iob die alte Nab wäre! Thee berauscht wie sie sagen, so gut als Rum!"

Der Fremde betrachtete mit sichtbarer Aufmerksamkeit das Gessicht des Knaben, während er so ernsthaft für seine Mutter sich versocht, und als er geendet hatte, streichelte er mitleidig das Haupt des armen Schwachen.

"Armes, schwaches Kind!" sagte er, "Gott hat dir das Kostsbarste seiner Geschenke verweigert, und doch waltet sein Geist über Dir; denn Du kannst unterscheiden zwischen Strenge und Güte und hast gelernt, das Gute vom Bösen zu sondern. Junger Mann, sehen Sie keine Lehre in dieser Vertheilung? nichts, was Ihnen sagte, daß die Vorsehung keine Gabe umsonst ertheilt, und woraus wir den Unterschied erkennen mögen zwischen der Pflicht, die durch Milde geleitet wird und jener, die man durch Gewalt erprest!"

Der Officier, ben feurigen Blicken bes Fremben ausweichenb, erklarte fich nach einer augenblicklichen, verlegenen Baufe bereit,



sich hinlegte. "Gehen Sie nach Ihrem Palaste in ber Tremonts straße, meine Sorge wird es senn, daß wir uns wieder treffen."

Der Officier kannte ben Charakter seines Gefährten zu gut, um länger zu zögern, und sich tief verbeugend trat er aus dem Zimmer und verließ den Andern, der das Haupt auf seinen Stab stützte, während die Matrone mit einer Verwunderung auf ihren unerwarteten Gast blickte, in die nicht wenig Furcht sich mischte.

## Zweites Kapitel.

Dem Silberhahn ber suße Trank entquillt, Die Taff' aus China's Thon er bampfenb füllt. Der feine Duft, ber Wohlschmack gleich ergötzt, Und lange wird bas reiche Mahl noch sortgesetzt.

Der Lockenraub.

Die Erinnerung an die wiederholten Mahnungen seiner Mutster hatte bei Job die Wirkung, daß er seinen Austrag im Gedächtniß behielt. In dem Augenblick, als der Offizier erschien, nahm er seinen Weg über die Brücke; von hier aus gingen sie eine kurze Strecke am Wasser hin und traten sodann in eine breite, wohlgebaute Straße, die sich von der Hauptwerste nach den oberen Theilen der Stadt hinzog. Nach dieser Straße sich wendend wollte eben der Bursche mit großem Ernste seinen Weg sortseßen, als das Freudengeschrei einer munteren Zechgesellschaft, das aus einem gegensüberstehenden Gebäude herüberdrang, seine Ausmerksamkeit sesselte und ihn zum Stillstehen bewog.

"Dent' an den Befehl Deiner Mutter," sagte ber Officier; "was siehst Du in dieser Schenke, was gibt's zu gaffen?"

"Das ist das brittische Kaffeehaus!" sagte Job kopfschüttelnb; "ja, jedermann könnte es an dem Lärm merken, den sie dort am Samstag Abend machen! Seht! es ist jest mit Lord Boot's Officieren angefüllt, und Ihr seht sie wie eben so viele rothe Teufel



ihre Grundsage verletzen," murmelte ber Officier vor fich hin. — "hier benn ift eine halbe Guinee, wenn Du Gold mehr liebst."

Der Einfältige, ber fortfuhr, einen Stein mit den Füßen hin und her zu stoßen, ohne die Hände aus den Taschen zu thun, wo sie gewöhnlich steckten, schielte unter seinem überhängenden Hut mit gleichgültiger Miene auf die angebotene Gabe.

"Ihr wolltet die Grenadiere Job nicht peitschen lassen," sagte er, "und Job will Euer Gelb nicht nehmen."

"Gut, Junge; bamit zeigst Du mehr Dankbarkeit als ein gescheiterer Mann wohl immer fühlen würde. Komm, Meriton, ich werde den armen Schelm wieder treffen und will ihn nicht versgessen. Ich befehle Dir, darauf zu sehen, daß der Bursche zu Anfang nächster Woche besser gekleidet ist."

"Mein Gott, Sir," sagte ber Diener, "wenn Sie's besehlen, wird's freilich geschehen; aber ich erkläre zum Voraus, ich weiß nicht, in welchem Styl ich eine solche Figur und Gesicht kleiben soll, um auch nur Etwas aus ihm zu machen."

"Sir, Sir," rief ber Bursche, indem er dem Officier, ber schon weiter gegangen war, einige Schritte nachrannte, "wenn Ihr die Grenadiere nie mehr wollt nach Job schlagen lassen, will Job Euch immer den Weg durch Boston zeigen und auch gern Eure Gänge thun!"

"Armer Bursche! Ich versvreche Dir, Du sollst nie mehr von ben Solbaten mißhanbelt werben. Gute Macht, mein ehrlicher Freund, — laß Dich wieder bei mir sehen."

Der Einfältige schien durch diese Bersicherung befriedigt, benn unmittelbar darauf drehke er um und verschwand, indem er in sonderbar schwankender Bewegung die Straße hinab humpelte, hinter der nächsten Ecke. Unterdessen näherte sich der junge Ofsizcier dem Eingang, der in den Hof von Mrs. Lechmere's Wohnung führte. Das Haus war von Backsteinen gebaut und sein Aeußeres mit weit mehr Prunk ausgestattet, als die meisten anderen in den unteren Stadttheilen. Es war nach dem Geschmack einer etwas

früheren Periode mit schwerfälligen Holzverzierungen geschmückt und präsentirte in seinen beiden oberen Stockwerken eine Front von sieben Fenstern, von welchen die auf den Flügeln schmaler waren als die übrigen. Der untere Stock hatte die nämliche Einrichtung, mit Ausnahme des großen Hosthors, das sich hier befand.

In vielen Theilen bes Saufes schimmerten helle Lichter, welche verglichen mit ben öben finsteren Gebanben in feiner Nachbarschaft ihm ein befonders freundliches und lebendiges Anfehen gaben. Auf bas Rlopfen bes jungen Mannes erschien augenblicklich ein alter Reger, ber in eine anständige und für die Rolonien reiche Livree gefleidet war. Die Frage, ob Mrs. Lechmere zu Saufe fen, wurde bejaht und ber Jüngling burch eine Halle von ziemlicher Ausbehnung in ein Gemach geführt, bas auf einer Seite fich nach berfetben öffnete. Diefes Zimmer wurbe in jegiger Zeit fur viel gu flein gelten, um eine ganze Ginrichtung, wie die neuere Dobe fie für eine Landstadt erforbert, zu fassen; es ersetzte aber, was ihm an Große abging, hinlänglich burch ben Reichthum und bie Pracht feiner Bergierungen. Die Banbe waren burch aufgewor= fenes Tafelwert in Felber abgetheilt und biefe mit Ruinen und Lanbschaften aus ber Phantasie schon bemalt. Ueber biefen gligern= ben, überfirniften Gemalben waren mancherlei Wappenschilbe ange= bracht, wodurch bie Berbindungen ber Familie verherrlicht werben follten. Unterhalb berfelben waren fleinere Tafelfelber mit aller= hand architektonischen Verzierungen bemalt und über ihnen erhoben fich zwischen ben Abtheilungen fannelirte Saulen von Solz mit vergoloeten Capitalen. Gin schwerer, hölzerner, reich verzierter Carnif zog fich oben um bas Gange hin und bilbete eine paffenbe Begränzung für bie Wanbe. Der Gebrauch ber Tapeten mar zu jener Zeit in den Kolonien noch wenig bekannt, obwohl ber Reich= thum und hohe Rang ber Mrs. Lechmere biefen Luxus mahrschein= lich bei ihr eingeführt haben wurde, hatte nicht ihr Alter und bie Beschaffenheit bes Gebäudes fie veranlaßt, bei ber alten Sitte zu

beharren. Der Boben, glanzenb, wie bas gange Sausgerathe, war aus fleinen Burfeln zusammengefügt, bie mit rothem Cebern= unb weißem Fichtenholz unter einander abwechselten, mahrend in ber Mitte bic "fpringenden Löwen" ber Lechmere's zu feben waren, welche die Wappenkunde bes Tischlers bort angebracht hatte. Auf jeber Seite bes schweren und sorgfältig gearbeiteten Raminmantels waren gewolbte Nischen von einfacherer Arbeit unb, wie es schien jum Gebrauch bestimmt, wenigstens zeigte fich hinter ber wegge= schobenen Decke ber einen ein Krebenztisch, ber mit massivem Sil= berzeug belaftet war. Die Gerathschaften waren alt, reich und schwerfällig, aber vollkommen wohl erhalten. Im Mittelpunfte biefes Schauplages von Colonialpracht, bie burch gahlreiche Dache= kerzen so anschaulich als möglich gemacht war, faß eine Dame von hohem Alter mit formlichem Austand auf einem fleinen Ruhebett. Der Officier, nachbem er feinen Mantel in ber Salle feinem Diener Meriton übergeben, ericbien jest beim Gintreten in bas Gemach in ber heiteren Uniform, die ben leichten und feinen Berhaltniffen feiner Gestalt noch ben weiteren Reig bes militärischen Glanges ertheilten. Das falte, ftrenge Auge ber Dame wurde unter einem höchst befriedigten Erstaunen sichtbar milber, als es einen Augenblid auf seiner Person verweilte, nachbem fie fich erhoben hatte, ihren Baft zu empfangen; bas augenblickliche Stillschweigen wurde aber querft burch ben Jüngling unterbrochen, welcher fagte:

"Ich bin unangemelbet eingetreten, Mabame, meine Ungebuld ließ mich die feine Lebensart vergessen, da jeder Schritt in biesem Hause mich an die Tage meiner Knabenzeit und an die frühere Freiheit innerhalb dieser Wände erinnert."

"Cousin Lincoln," unterbrach die Dame — es war Mrs. Lechmere; "dieses schwarze Auge, dieß Lächeln, ja der Gang sogar verkündet Sie mir. Ich müßte meinen armen Bruder und noch eine andere theure Person vergessen haben, hatte ich Sie nicht sos gleich als einen achten Lincoln erkannt."

Es war in bem Benehmen Beider bei biefem Jusammentreffen eine Entfernung bemerkbar, wie man sie leicht als eine Folge ber strengen Regeln ber Provinzialschule ansehen konnte, von ber die Dame ein so ausgezeichnetes Mitglied war — welche übrigens bennoch nicht hinreichte, um ben Ausbruck von Trauer zu erklären, der plöglich bes jungen Mannes Lächeln völlig versinsterte. Die Beränderung war aber nur vorübergehend, und er antwortete auf ihre Bersicherung bes Wiedererkennens:

"Ich war lange gewöhnt, eine zweite heimath in ber Tremontsftraße zu erwarten, theure Madame, und sehe nun burch Ihre schmeichelhafte Rückerinnerung an mich und meine Eltern alle meine Erwartungen erfüllt."

Die Dame war fichtlich erfreut burch bie Antwort und ein Lächeln burfte fogar ihre ftrenge Stirn erheitern.

"Eine heimath freilich," erwiederte fie, "wenn auch nicht eine solche, wie der Erbe des reichen hauses Lincoln fie zu besitzen gewohnt ift. Befremdend in der That mußte es erscheinen, wenn irgend ein Glied dieser geehrten Familie vergessen könnte, das haupt dersfelben mit geziemender Ehrsurcht zu empfangen."

Der junge Mann, ber zu fühlen schien, baß gerabe so viel gesagt worben, als bie Gelegenheit verlangte, erhob sein Haupt, bas er auf ihre Hand niebergebeugt hatte, in ber Absicht, bie Unterhaltung auf einen weniger personlichen Gegenstand zu lenten. Da siel sein Auge auf die Gestalt einer andern und jugendlicheren Dame, welche bieher hinter ben Falten eines Fenstervorhangs versborgen gewesen war. Er naherte sich berfelben und sagte mit einer Schnelligkeit, die eher seinen Wunsch verrieth, weitere Komplismente abzuschneiben —

"Und hier febe ich noch Jemand, bem ich verwandt zu fenn bie Ehre habe, Dig Dynevor?"

"Iwar ift fie nicht meine Enkelin," fagte Mrs. Lechmere, "boch macht fie auf gleiche Berwandtschaft mit Ihnen Anspruch, Lionel Lincoln. Major Lincoln; es ist Agnes Danforth, die Tochter meiner ver= storbenen Nichte."

"So wars mein Auge, nicht mein Gefühl, das mich betrog," erwiederte der Krieger, "ich hoffe die Dame wird meine Ansprüche, sie Cousine zu nennen, anerkennen?"

Eine einfache Verneigung war die einzige Antwort, die er erhielt; boch lehnte sie seine Hand nicht ab, als er sie ihr zur Begrüßung bot. Nach einigen weiteren höslichen Redensarten und den gebräuchlichen Nachfragen, wie sie bei solchem Wiedersehen zu folgen pflegen, setzte sich die Gesellschaft nieder und ein regelmäßisgeres Gespräch entspann sich.

"Ich bemerke mit Vergnügen, Cousin Lionel, daß Sie sich unsferer so wohl erinnern," sagte Mrs. Lechmere; "wir haben so wenig in dieser entsernten Provinz, was eine Vergleichung mit dem Mutterlande zuließe, daß ich gefürchtet hatte, es möchte auch keine Spur von dem Orte Ihrer Geburt in Ihrer Seele zusrückgeblieben seyn."

"Ich sinde die Stadt sehr verändert, das ist wahr, aber doch sind hie da und manche Stellen, deren ich mich noch erinnere, obwohl freilich durch Abwesenheit und Vertrautheit mit andern Scenen ihr Glanz sich in meinen Augen ein wenig vermindert hat."

"Ohne Zweifel, denn die Bekanntschaft mit dem britischen Hofe wird nichts dazu begetragen haben, unsere einfachen Sitten in Ihrer Einbildungskraft zu erhöhen; auch besitzen wir nur wenig Gebäude, welche die Ausmerksamkeit eines gereisten Fremden sesseln könnten. Es ist eine Sage in unserer Familie, daß Ihr Sitz in Devonshire so groß seh als jedes Dupend Häuser zu Boston, sowohl össentliche als Privatgebäude dazu gerechnet; ja wir rühmen uns, daß der König selbst nur in seinem Schlosse zu Windsor so gut als das Haupt der Familie Lincoln wohnt!"

"Ravenscliffe ist allerdings ein Plat von einiger Größe," ent= gegnete sorglos ber junge Mann; "boch werben Sie sich erinnern, daß Se. Majestät nur auf sehr kleinem Fuße zu Kew lebt. Ich habe übrigens so wenige Zeit auf dem Lande zugebracht, daß ich kaum die Bequemlichkeiten und die Ausbehnung unseres Familiensitzes kenne."

Die alte Dame verbeugte sich mit jener Art von Befriedigung, welche die Bewohner der Kolonien gewöhnlich verriethen, so oft ihre Berbindung mit dem Lande anerkannt wurde, welches sie alle als die Quelle der Ehre betrachteten: dann aber bemerkte sie schnell, als ob dieser veränderte Ideengang nur eine natürliche Berbindung mit dem Gegenstand bildete:

"Gewiß weiß Cäcilie nichts von der Ankunft unseres Ver= wandten! sie kann unmöglich die unseren Gästen schuldige Aufmerk= samkeit so sehr aus dem Auge verlieren!"

"Sie erweist mir um so mehr Ehre, wenn sie mich als ihren Berwandten betrachtet und als Einen, ber keine Förmlichkeiten bei feinem Empfange verlangt."

"Ihr sehb nur im zweiten Grab mit einander verwandt,"
erwiederte die alte Dame etwas streng, "und sicherlich ist das keine Berwandtschaft, welche irgend ein Bergessen der gebräuchlichen Höslichkeiten rechtsertigen könnte. Sie sehen, Cousin Lincoln, wie sehr wir Blutsverwandtschaft schäpen, wenn sie ein Gegenstand des Stolzes auch für die entferntesten Zweige der Familie ist!"

"Ich bin nur ein schlechter Genealoge, Mabame; übrigens, wenn anders die Erinnerung bessen, was ich gehört habe, mich nicht täuscht, ist Miß Dynevor von zu gutem Blut in gerader Linie, um die Seitentropfen einer Zwischenheirath so hoch anzuschlagen."

"Verzeihen Sie, Major Lincoln; ihr Bater, Colonel Dynevor, war allerdings ein Engländer von altem, angesehenem Geschlecht, doch braucht keine Familie im ganzen Neich sich der Verbindung mit der unfrigen zu schämen. Ich sage — der unfrigen, Cousin Livnel, denn ich möchte nicht, daß Sie je vergäßen, daß ich eine Lineoln und die Schwester Ihres Großvaters bin."

Ein wenig erstaunt über ben scheinbaren Widerspruch in der Sprache der guten Dame, verbeugte sich der junge Mann bei dem Compliment und warf die Augen auf seine jüngere Gefährtin mit dem Berlangen, die Unterhaltung zu ändern, indem er sich an das zurück= haltende junge Mädchen in seiner Nähe wandte, was bei seinem Ge= schlecht und Alter gewiß sehr zu entschuldigen war. Er hatte übrigens nicht Zeit, mehr als eine oder zwei allgemeine Bemer= kungen zu machen und die Antworten darauf zu erhalten, als Mrs. Lechmere, wie es schien, ernstlich über ihre Enkelin zur= nend, sagte:

"Gehe, Agnes, und mache Deine Cousine mit diesem glücklichen Ereigniß bekannt. Sie hat sich während der ganzen Zeit, die Sie auf der Reise zubrachten, sehr um Ihre Sicherheit geängstigt. Wir ließen in der Kirche die Gebete für "Jemand, der in See gegangen", jeden Sonntag lesen, seit wir Ihren Brief erhielten, der und Ihre Absicht, sich einzuschissen, meldete; und ich war außersordentlich erfreut, das hohe Interesse zu bemerken, mit dem Cācilie in unsere Bitten einstimmte."

Lionel murmelte einige bankenbe Worte unb, in ben Stuhl sich zurücklehnend, schlug er die Augen auswärts; ob aber aus frommer Dankbarkeit ober nicht, bas, glauben wir, ist nicht unsere Sache, tieser zu erörtern. Während Mrs. Lechmere's letzter Rebe und ber ausdrucksvollen Pantomine, die ihr folgte, erhob sich Agnes Dansorth und verließ bas Zimmer. Die Thüre war schon eine kleine Weile geschlossen, die das Schweigen wieder unterbrochen wurde. Mrs. Lechmere hatte unterdessen ein= ober zweimal den augensscheinlichen, aber vergeblichen Versuch zu sprechen gemacht; ihre Farbe, blaß und unveränderlich, wie sie gewöhnlich ihr verwelktes Gesicht bedeckte, änderte sich und ihre Lippe zuckte unwillsürlich. Sie gewann jedoch bald ihre Sprache wieder, wenn auch die ersten Tone ihrer Stimme zitternd und dumpf waren.

.Ich mag Ihnen untheilnehmend erschienen sehn, Coufin

Livnel," sagte sie, "boch gibt es Dinge, die sich eigentlich nur zwischen den nächsten Berwandten besprechen lassen. Sir Livnel — Sie verließen ihn in so guter Gesundheit des Körpers, hoffe ich, als seine Geisteskrankheit zuläßt."

"So wurde es mir gefchilbert."

"Sie haben ihn jungft nicht gefeben?"

"Nicht in fünfzehn Jahren; man sagte, meine Gegenwart vermehre seine Krankheit und ber Arzt verbot alle weiteren Zussammenkünfte. Er ist fortwährend in einer Privatanstalt in ber Nähe der Stadt, und da, wie man glaubt, seine hellen Augenblicke sowohl an Jahl als an Dauer sich mehren, so überlasse ich mich oft der freudigen Hossnung, meinem Bater einst wiedergegeben zu werden. Mein Glaube wird durch sein Alter gerechtsertigt, das, wie Sie wissen, die Fünfzig noch nicht erreicht hat."

Ein langes und offenbar peinliches Stillschweigen folgte dieser wichtigen Mittheilung: zulet fagte die Dame, mit einem Zittern ber Stimme, wofür der junge Mann sie beinahe verehrte, da es ihre Theilnahme an ihrem Neffen so wie ihre Herzensgüte so klar bewies:

"Ich werbe Ihnen für ein Glas Wasser dort auf dem Büsset sehr dankbar sehn. Verzeihen Sie, Cousin Livnel, aber dieser melancholische Gegenstand überwältigt mich jedesmal. Ich will mich mit Ihrer Erlandniß nur wenige Augenblicke entsernen und die Ankunft meiner Enkelin beschleunigen. Ich wünsche sehnlich, daß Sie Beibe sich sehen mögen."

Ihre Abwesenheit gerade in diesem Augenblick war Livneln in seiner Stimmung zu erwünscht, als daß er ihrer Absicht hätte widerstreben sollen, obgleich — statt Agnes Dansorth zu folgen, die zu dem nämlichen Iweck ihr vorangeeilt war, die schwankenden Tritte Mrs. Lechmere's sie nach einer Thüre führten, die mit ihrem eigenen Gemache in Berbindung stand. Einige Minuten lang ging der junge Mann mit einer Hast, als ob er mit der Eile der springenden Löwen von Lechmere', über die er hinschritt, wetteisern

wollte, in bem engen Gemache auf und ab; fein Auge glitt achtlve über bas funftreiche Betäfel bin und beachtete bie filbernen, agurnen und purpurnen Felber ber verschiebenen Schilbereien fo wenig, als wenn sie nicht mit ben auszeichnenben Sinnbildern fo vieler hoch= geachteter Namen bebectt waren. Diese Beiftesabwesenheit ver= schwand jedoch schnell bei ber ploplichen Erscheinung eines Wefens, welches in bas Zimmer geschwebt war und bis in bessen Mitte vor= trat, ehe er beffen Anwesenheit bemerkte. Gine leichte weibliche Gestalt, von schöngerundeten Formen und ausgezeichnet zierlichen Werhaltniffen, mit jugenblichem, ausbrucksvollem Geficht und einer Miene, worin madchenhafte Grazie so lieblich mit weiblicher Bart= heit fich mischte, daß jede Bewegung und Geberbe Chrfurcht einflößte, während fie zu gleicher Zeit gang besonders einschmeichelnd waren: Dieß war gewiß ein Gegenstand, ber auf ben ersten Blick, und wenn biefer vollends ein Blick ber Ueberraschung war, die Schritte auch eines zerstreuteren und weniger artigen Jünglings, als wir ihn bis jest zu schilbern versucht, aufhalten mußte. Major Lincoln wußte, baß diese junge Dame feine andere son fonnte, ale Dig Cacilie Dynevor, Tochter eines langst verstorbenen britischen Officiers und bes einzigen Kindes der Mrs. Lechmere, bas auch fchon lange im Grabe ruhte: sie war folglich Jemand, bem er fowohl nach feinem Charafter befannt, als burch Banbe bes Bluts fo nahe verwandt war, daß es einem Manne von Welt zur leichten Aufgabe werden mußte, jede fleine Berlegenheit, bie einen weniger geubteren Gentleman vielleicht befallen hatte, zu verbannen und fich felbst ber Dame vorzustellen. Dieß versuchte er auch wirklich, und anfänglich mit einer Leichtigkeit, welche seine Berwandtschaft und bie Umftanbe zu erlauben schienen, die jedoch immer durch leichte Soflichfeit in ben Schranken gehalten wurde. Aber die Burnkthaltung, die in bem Benehmen ber Dame sich zeigte, war so bemerkbar, baß ber junge Mann, nachbem bie ersten Begrüßungen vorüber waren und er fie zu einem Sit geführt hatte, nun eben fo große Berwirrung in fich



ber lange in mich gebrungen ist, einige Jahre in seiner eigenen Familie zu verleben. Eine Trennung würde für uns beibe peinlich sehn; sollte aber meine Großmutter in einem solchen Fall sich entschließen, ihren Aufenthalt in den Wohnsthen ihrer Borfahren zu nehmen, so könnte ich nicht getadelt werden, wenn ich vorzöge, unter dem Dache der meinigen zu verweilen."

Das durchdringende Auge des Major Lincoln traf gerade auf ihr eigenes und als er den Blick wieder zu Boden schlug, lockte der vorübergehende Gedanke ein leichtes Lächeln auf seine Lippen, daß die Schönheit der Provinz so viel von ihrer Großmutter Ahnen= stolz geerbt habe, um ihm jett begreislich zu machen, daß die Nichte eines Viscount vor dem Erben eines Baronets den Vorrang habe. Doch die rasche, brennende Köthe, die augenblicklich über Cäcilie Dynevor's Jüge hinschwebte, hätte ihn belehren können, daß sie unter dem Einsluß weit tieferer Gefühle handle, als solch' eine unwürdige Absicht anzeigen konnte. Immerhin war die Wirkung so, daß der junge Mann froh war, als er Mrs. Lechmere, auf den Arm ihrer Nichte sich stützend, wieder ins Jimmer treten sah.

"Ich sehe, Cousin Livnel," sagte die Dame, als sie mit schwaschem Schritt dem Ruhebett sich näherte, "Sie und Cäcilie haben sich schon gefunden, ohne daß eine andere Einführung, als die Verwandtschaft zwischen Beiden, dazu nöthig gewesen wäre. Ich meine freilich keineswegs die Verwandtschaft des Bluts, denn die ist, wie Sie wissen, doch nicht als sehr nahe zu betrachten; aber ich glaube, es existiren gewisse Jüge des Geistes, die sich in den Familien gerade so deutlich vererben, als nur irgend die Jüge des Gesichts."

"Dürfte ich mir schmeicheln, in einer der beiden Arten die leichteste Aehnlichkeit mit Miß Dynevor zu besitzen — ich würde doppelt stolz auf die Verwandtschaft seyn," erwiederte Livrel, insem er die gute Dame mit einer Kälte zu einem Sitze führte, die hinlänglich bewies, wie wenig ihm an der Sache liege.

"Aber ich bin nicht geneigt, mir bas Recht auf nahere

Berwandtschaftsansprüche mit Cousin Livnel bestreiten zu lassen," rief die junge Dame mit plötzlicher Lebhaftigkeit. "Es hat un= sern Borvätern beliebt, folgendermaßen zu verordnen — —"

"Ja, ja, mein Kind," siel ihre Großmutter ein, "Du vergißt, daß der Name Cousin nur in Fällen naher Blutsverwandtschaft angewendet werden kann und da, wo Familienverhältnisse es entschulz digen. Aber Major Lincoln weiß, daß wir in den Kolonien geneigt sind, die Bedeutung der Worte nach Möglichkeit zu erweitern und unsere Cousins fast so weit hinaufzählen, als ob wir Glieder der schottischen Clane wären. Wenn ich von den Clanen spreche, fällt mir immer die Rebellion von fünfundvierzig ein. Man denkt doch nicht daran in England, daß unsere bethörten Kolonisten je so tollköpsig sehn werden, die Wassen im Ernste auszunehmen."

"Darüber herrschen verschiedene Meinungen," sagte Livnel. "Die Militärs spotten über diesen Gebanken, obwohl ich gelegent= lich Officiere finde, die hier auf dem Continent gedient haben, welche meinen, daß nicht nur überhaupt ein Aufruf ergehen, sondern daß der Streit auch blutig werden wird."

"Warum sollten sie auch nicht?" sagte Agnes Danforth, kurz abgebrochen; "die Kolonisten sind Männer und die Engländer sind nicht mehr."

Lionel wandte mit einigem Erstaunen seine Blicke nach der Sprechenden, deren Gesicht ein fast unmerklicher Ausdruck in dem einen Auge einen Anstrich vollendeter Gutmuthigkeit mittheilte, die ihrem Wesen zu widersprechen schien.

"Warum sollten sie nicht, in der That! ich kenne keine andere Gründe als weil es beides, sowohl ein wahnsinniger als ungesetzticher Act wäre! Ich kann Sie versichern, ich bin keiner von denen, die den Schein annehmen, als könnten sie ihre Landsleute gezing schätzen, denn Sie werden sich erinnern, daß auch ich ein Amerikaner bin."

"Ich habe mir fagen lassen," erwiederte Agnes, "diejenigen unserer

Freiwilligen, die überhaupt Uniform trügen, erschienen in Blau und nicht in Scharlach."

"Es ist Sr. Majestät Wille, daß sein siebenundvierzigstes Nes giment zu Fuß diese heitere Farbe trage," erwiederte lachend ber junge Mann, "ich für meinen Theil wäre vollkommen bereit, sie dem Gebrauch der Damen zu überlassen und, könnte es geschehen, eine andere anzunehmen."

"Dieg fonnte geschehen, Gir."

"Und wie bas?"

"Indem Sie mit ihrer Stelle auf bas Rleib verzichteten."

Mrs. Lechmere hatte augenscheinlich ihre Nichte so weit forts fahren lassen, ohne sie zu unterbrechen, um eine ihrer eigenen Abssichten dadurch zu erreichen; als sie aber bemerkte, daß ihr Gast auch nicht eine Spur jener Gereiztheit zeigte, welche die britischen Officiere oft schwach genug waren zu verrathen, wenn Frauen die Berztheibigung der Ehre ihres Landes auf sich nahmen — zog sie die Glocke.

"Eine fühne Sprache, Major Lincoln!" bemerkte sie—"eine fühne Sprache für eine junge Dame unter zwanzig. Aber Miß Danforth hat das Privilegium, ihre Gesinnung frei zu äußern, denn einige von ihres Baters Familie sind leider nur zu tief in die ungesetzlichen Borsfälle dieser bösen Zeiten verwickelt. Cäcilie übrigens haben wir strenger bei ihrer Unterthanentreue erhalten."

"Und doch ist selbst Cacilie dafür bekannt, daß sie den von britischen Officieren veranstalteten Festen die Ehre ihrer Gegen= wart versagte," antwortete Agnes in etwas gereiztem Tone.

"Und sollte wohl Cäcilie Dynevor Balle und Unterhaltungen ohne Begleitung eines passenden Herrn besuchen?" fragte Mrs. Lechmere; "voer erwartet man, daß ich in den Siedzigen es noch unternehmen werde, bei öffentlichen Auftritten die Ehre unserer Familie zu bewahren? Doch wir halten Major Lincoln mit unserem eiteln Disputiren ab, die Erfrischungen einzunehmen, nach welchen er sich sehnen mag. Sato, wir warten Deines Amtes."

Mrs. Lechmere richtete biefe Ginlabung mit einer Miene, bie etwas Geheimnifvolles an fich trug, an ben aufwartenten Schwarzen. Der alte Diener, ber wahrscheinlich burch lange Uebung bie Buniche feiner Berrin beffer nach bem Ausbruck ihres Auges als nach ben Worten, bie fie fprach, verstehen gelernt hatte, ging, bie außeren Kensterlaben zu schließen und bie Worhange mit ber punftlichsten Genauigfeit gugugieben. Nachtem er bieß Gle= schäft verrichtet hatte, hob er eine kleine ovale Tafel aus ihrer gewöhnlichen Stelle unter ben fliegenden Falten ber Draperie hervor, welche bie tiefen Dischen bem Lichte verschloß und stellte fie gerabe por Dig Dynevor. Ein Prafentirteller von maffirem Silber, mit bem feinsten Dresbener Service barauf, folgte, und nach wenigen Minuten gierte eine gifchende Urne von bemfelben fostbaren Metall die glattvolirte Mahagonytafel. Während biefer Borbe= reitungen hatten Dre. Lechmere und ihr Gaft ein allgemeineres Gefprach unterhalten, bas hauptfächlich bas Wohlergeben und bie Lage gewisser Individuen ihrer Berwandtschaft in England berührte. Erot biefer Anforderung, Die an feine Aufmerksamkeit gemacht wurde, fonnte Lionel etwas hochst Geheimnisvolles, Borfichtiges in jeber Bewegung bes Schwarzen bemerken, während er gemächlich fein Amt weiter verrichtete. Diß Dynevor ließ ruhig bie Borbereitungen zum Theetisch vor ihren Augen treffen und ihre Coufine Agnes Dauforth warf fich mit einem Blicke falten Mißmuthe auf eines von ben Ruhebetten. Als bie übliche Mischung in zwei fleine geriefte Taffen gegoffen war, beren reines Weiß mit einigen wenigen rothen und grunen Flecken gesprengelt erschien, prasentirte ber Schwarze bie eine von beiben mit bem lieblichen Betranf feiner Berrin und bie andere bem Fremben.

"Verzeihen Sie, Miß Danforth," sagte Livnel, welcher erst, nachbem er das Angebotene schon angenommen, seinen Verstoß gewahr wurde; "ich habe hier meine Seemannsweise die Oberhand gewinnen lassen." "Freuen Sie sich Ihres Bersehens, Sir, wenn Sie übers haupt ein Bergnügen an diesem Genusse finden können," erwiederte die junge Dame.

"Ich wurde mich aber bessen um so mehr freuen, könnte ich auch Sie an bem Luxus Theil nehmen sehen."

"Sie haben die leere Gewohnheit mit dem rechten Namen bezeichnet; es ist Nichts als ein Luxus und zwar einer, dessen man sich leicht entschlagen kann: ich danke Ihnen, Sir, ich trinke keinen Thee!"

"Gewiß kann keine Dame ihren Bohea abschwören! glauben Sie mir!"

"Ich weiß nicht, wie das feine Gift auf Ihre englischen Damen wirken mag, Major Lincoln, aber für ein amerikanisches Mädchen ift es eben nicht schwer, den Gebrauch eines verabscheuungswürdigen Krauts abzulehnen, das eine von den mancherlei Ursachen ist, die aller Wahrscheinlichkeit nach ihr Vaterland und ihre Verwandten in Gefahr und Streit stürzen werden."

Der junge Mann, ber wirklich nicht mehr als die gewöhnlichen Höflichkeiten, die sein Geschlecht dem anderen schuldet, beabsichtigt hatte — machte eine stumme Verbeugung; doch konnte er, als er sich von ihr abwandte, nicht unterlassen, einen Blick auf die Tasel zu wersen, um zu sehen, ob die Grundsäße der anderen jungen Amezrikanerin eben so streng sehen. Säcilie saß über den Präsentirzteller gebeugt, müßig mit einem sonderbar gearbeiteten Theelössel spielend, welcher einen Iweig von der Pflanze vorstellte, deren Wohlgeruch so eben dazu verwendet worden war, zu seinem Geznusse beizutragen, während der Damps des Gesässes vor ihr in seinem Nebel ihre Stirn umfräuselte.

"Sie wenigstens, Miß Dynevor," fagte Lionel, "scheinen keinen Widerwillen gegen bas Kraut zu nähren, ba Sie seinen Duft so frei einziehen."

Cacilie warf einen Blick nach ihm, ber bie gefette und etwas

stolze Ruhe ihres Gesichts in ben Ausbruck plötlicher Fröhlichkeit verwandelte, die ihr weit natürlicher war, und antwortete lachend:

"Ich bekenne meine weiblichen Schwächen. Ich glaube, es war der Thee, der einst unsere gemeinsame Mutter im Paras dies verführte!"

"Wenn das bewiesen werden könnte, würde es zeigen, daß die List der Schlange sich bis auf spätere Zeiten fortgepflanzt hat," fagte Agnes, "obwohl das Werkzeug der Berführung etwas von feiner Kraft verloren haben mag."

"Woher will man das wissen?" sagte Livnel, der begierig den Scherz verfolgte, um die augenscheinliche Entfernung aufzu= heben, die zwischen ihnen bestanden hatte: "hätte Eva so streng die Ohren, wie Sie den Mund vor dem Anerbieten verschlossen, so möchten wir wohl jest noch die erste Gabe unserer Eltern zu ge= nießen haben!"

"D, Sir, ber Thee ist mir nicht so fremd, als Sie wohl nach meiner jetzigen Gleichgültigkeit schließen möchten; Job Pray sagt, Bostons Hafen ist nichts als ein weiter Theekessell."\*

"Sie kennen bennach Job Pray, Miß Danforth?" sagte Lionel, nicht wenig ergött über ihre Munterkeit.

"Gewiß; Boston ist so klein und Job so nützlich, daß Jeder= mann ben Dummkopf kennt."

"Er gehört also zu einer angesehenen Familie, benn er selbst versicherte nir, daß jedermann seine wirre Mutter Abigail kenne."

"Sie!" rief Cācilie wieder mit jener füßen, natürlichen Stimme, die schon früher ihren Zuhörer so bezaubert hatte; "was können Sie von dem armen Job wissen und von seiner fast eben so unglücklichen Mutter?"

"Nun, meine Damen, habe ich Sie in meiner Schlinge!" rief

171110/1

\* Man wird fich erinnern, daß bie Amerikaner mehrere Schiffsladungen mit Thee in ben hafen von Boften warfen.

Lionel; "bem Theedampf vielleicht mogen Sie widerstehen, aber welches Weib könnte dem Einflusse der Neugierde sich entziehen? Um übrigens mit meinen schönen Verwandten nach einer so kurzen Bekanntschaft nicht zu grausam zu verfahren, will ich Ihnen sogar bekennen, daß ich bereits eine Zusammenkunft mit Mrs. Pray gehabt habe!"

Die Antwort, welche Agnes zu geben im Begriff war, wurde durch ein leichtes Krachen unterbrochen, und als sie sich umwandten, fahen sie die zerbrochenen Stücke einer Tasse aus dem prächtigen Dresdener Service zu den Füßen der Mrs. Lechmere liegen.

"Meine theure Großmamma ist unwohl?" rief Cäcilie und sprang der alten Dame zu Hülfe. "Geschwind, Cato — Major Lincoln, Sie sind stinker, um des Himmels Willen, ein Glas Wassfer — Dein Riechstäschen, Agnes!"

Die liebenswürdige Alengstlichkeit ihrer Enkelin war übrigens nicht so nöthig, als der erste Anschein hätte vermuthen lassen; Mrs. Lechmere legte freundlich das Fläschchen bei Seite, lehnte jedoch das Glas nicht ab, das Lionel nun zum zweitenmal in einem so kurzen Zwischenraum ihr anbot.

"Ich fürchte, Sie werden mich für eine schwächliche alte Frau halten, Cousin Lionel," sagte die alte Dame, als sie sich wieder ein wenig gesammelt hatte "aber ich glaube, es ist gerade dieser Thee, über den schon so Vieles gesprochen wurde, und den ich aus purer Loyalität im Uebermaß genieße, der meine Nerven angreist; — ich muß mich so gut als die Mädchen zurückhalten, obwohl aus ganz verschiedenem Grunde. Wir sind ein sehr zeitiges Völksschen, Major Lincoln; doch Sie sind hier zu Hause und mögen sich ganz nach ihrem Wohlgefallen einrichten. Ich meines Theils muß übrigens schon um drei Viertel auf Zehn um Ihre Nachsicht bitten und Ihnen nach Ihrer Reise eine gute Nachtruhe winsschen. Sato hat schon seine Ordre, Alles, was er kann, zu Ihrer Bequemlichkeit beizutragen."



ben schönen Händen der Miß Danforth bereitet worden und selts famer Weise mit Thee gewürzt war; während das Hebe ähnliche Antlit von Cäcilie Dynevor mit unverhehlter Gutmuthigfeit und mit aller Lust mädchenhafter Fröhlichkeit über seine Verwirrung lachte.

## Viertes Kapitel.

Ein stattlicher Mann, meiner Treu, und ein korpulenter. König Heinrich IV.

Die Sonne hatte eben angefangen, bie schweren Dunftschichten aufzustören, bie während ber Nacht auf ben Waffern gelegen hatten, als Livnel fich an der Seite von Beacon-hill hinaufarbeitete, mit bem Wunsche, einen Blick auf bas Land seiner Geburt zu werfen, während es noch unter bem ersten Strahl bes jungen Tages er= Die Gilande hoben ihre grunen Häupter aus bem Nebel glühte. hervor und das weite Amphitheater von Hügeln, welche bie Bay einschloffen, war noch burch ben Dunft fichtbar, ber stellenweise langs ben Thalern hinstrich — hier ben Eingang zu einer malerischen Bergschlucht versteckent, bort in phantastischen Formen um einen schlanken Kirchthurm sich windend, der die Lage einer benachbarten Ortschaft verrieth. Das Stadtvolk war zwar schon wach und auf, boch war die Heiligkeit bes Tags und befonders die Lage der Zeit= verhältniffe gang bagu geeignet, all bas Geräusch zu unterbrucken, bas sonst gewöhnlich volfreiche Plate bezeichnet. Die fühlen Nächte und warmen Tage bes Aprils hatten einen ungewöhnlich bichten Rebel erzeugt, ber nun fein mafferiges Bett verlaffend, fich heimlich über bas Land hereinstahl, um sich sobann mit ben Dünsten ber Bache und Fluffe zu vereinigen, die einen weiteren Borhang vor ber friedlichen Scene ausbreiteten. Als Livnel auf bem Gipfel ber Plattform fland, welche bie Erhöhung fronte, fah er einzelne Licht= bilder von Säufern und Sügeln, von Thurmen und Schiffen, von

Platen, bie ihm jum Theil noch befannt, theilweife aber auch feinem Gebächtniffe entschwunden waren, burch die Deffnungen bes Rebels gleich Gebilden ber Phantasie an seinen Augen vorüberschwebten. Die gange Scene, belebt wie fie war, und in raftlofer Bewegung, wie bie fortwährenben Beranberungen zeigten, erschien feinen aufgeregten Gefühlen als ein munbersames Panorama, bas einzig vor feinen Augen fich entfaltete. Bahrend er in biefen Anblick vertieft war, wurde er ploglich in feiner Betrachtung burch eine Stimme unterbrochen, die offenbar in furger Entfernung von feinem Stand= puntte fich vernehmen ließ. Es war ein Mensch, ber nach einer befannten, englischen Melvbie Bruchftude einer Ballabe fang, mit einer Stimme, die burch ihren widrig nafelnden Ton befonbere uns angenehm auffiel. Durch bie häufigen Paufen bes Gefangs murbe es ihm möglich, einige Worte bes Tertes aufzufaffen, bie nach ihrer Dieberholung zu schließen, allem Unschein nach bestimmt waren, ben Schlufchor ber fonderbaren Weise zu bilben. Der Lefer wird ben Charafter bes Gangen aus ben folgenden Zeilen beurtheilen fonnen, welche also lauteten:

> Seht nur, sie All', bie Frei'n, Sie zieh'n bavon; Nur wer ein Skav mag sehn, Bleibt und schlürst Giftthee ein; Schmach ihm zum Lohn!

Nachdem Livnel diesem Singsang eine Weile zugehört, folgte er der Richtung, wo die Tone herkamen, und entbeckte hier Job Prah, der auf einer von den Stufen saß, welche das Aufsteigen zu der Platform erleichterten, und sich eben mit Nüssefnacken besschäftigte, wobei er denn die freien Augenblicke, wenn sein Mund nichts Besseres zu thun fand, dazu benützte, die oben erwähnten Singweisen von sich zu geben.

"Ei, ei, Meister Pray, kommst Du hieher, ber Göttin ber Freiheit Deine Lobgesange anzustimmen — an einem Sonntag Morgen?" Lionel Lincoln. rief Lionel, "ober bist Du die Stadtlerche und wählst Dir in Er= manglung der Flügel diese Höhe, um für Deinen Gesang den rich= tigen Standpunkt zu sinden?"

"Es ist keine Sünde, Pfalmen oder Lieder vom Festland her an irgend einem Tage der Woche zu singen," erwiederte der Bursche, ohne sich im Mindesten in seinem Geschäfte stören zu lassen. "Iob weiß nicht, was eine Lerche ist, doch wenn sie zur Stadt gehört — dort ist's mit Soldaten so dick gesäet, sie könnten sie kaum auf dem Gemeindegrund gehen lassen."

"Und welche Einwendung fannst Du dagegen haben, daß die Soldaten einen Winkel von eurem Gemeindegrund im Besit haben?"

"Sie lassen die Kühe verhungern, und dann wollen sie keine Milch mehr geben; Gras schmeckt ben Thieren suß im Frühling bes Jahres."

"Aber, mein Leben will ich wetten, die Soldaten effen doch kein Gras; eure Schecken und Schwarzen, eure Rothhaare, Weißen können noch immer, so wie sonst, die erste Gabe des Frühlings für sich nehmen."

"Aber Bostoner Kühe lieben nicht bas Gras, auf bem britische Solbaten herumgetreten sind."

"Nun das heißt doch wahrhaftig die Begriffe von Freiheit auf's Höchste verfeinert!" rief Livnel lachend.

Ivb schüttelte brohend mit dem Kopf, hob die Augen empor und fagte: "Laßt Ralph ja nichts davon hören, daß Ihr gegen die Freiheit sprecht!"

"Ralph! wer ist ber, mein Bursche? Dein Schutzeist! wo hast Du ihn gelassen, ben Unsichtbaren, daß ich zu befürchten hätte, er möchte mir zuhören, wenn ich spreche?"

"Dort oben im Nebel," sagte Job, indem er bedeutungsvoll nach dem Fuße des Leuchtthurms hinwies, den eine dichte Dunst= masse einhüllte, wahrscheinlich angezogen von dem hochragenden Pfeiler, der den Feuerrost stütte.



Grabe und ich zögere hier nur eine kleine Weile, ba noch ein großes Werk zu thun ist, das ohne mich nicht vollendet werden kann. Mein Blick in das Reich der Geister, junger Mann, ist viel klarer und durchdringender, als der Ihrige, wenn er auf diese wans belbare Scene zu Ihren Füßen niederschaut. Da ist kein Nebel, der meinem Auge entgegenträte, kein Iweisel über die Farben, die mir dort erscheinen."

"Sie sind glücklich, Sir, an der Gränze ihres Alters so sicher, fo voll Vertrauen zu senn. Aber ich fürchte, Ihr plötzlicher Ent=. schluß in der verstoffenen Nacht wird Sie wohl in der Hütte dieses Blödsinnigen manchen Entbehrungen ausgesetzt haben."

"Der Knabe ist ein guter Junge," sagte der alte Mann, indem er sanft die Stirne des Armen streichelte; "wir verstehen einander, Major Lincoln, und das verkürzt die Einleitungen und macht die Mittheilung leichter."

"Daß Sie über Einen Gegenstand gleich fühlen, hatte ich schon Gelegenheit zu bemerken, aber damit, sollte ich meinen, muß auch die Aehnlicheit und das Einverständniß enden."

"Die Neigungen ber Seele in ihrer Kindheit und in ber höchsten Reife ihres Daseyns sind nur eine Spanne auseinander," erwiederte der Fremde. "Der ganze Umfang menschlicher Wissensschaft fann uns höchstens belehren, wie sehr wir unter der Herrschaft unserer Leidenschaften stehen, und Der, den die Erfahrung gelehrt hat, diesen Bulfan zu besänstigen, sowie Iener, welcher nie dessen Feuer in sich empfunden—sie sind doch Beide gewiß recht passende Gefährten!"

Livnel verbeugte sich schweigend vor einer für den Andern so demüthigenden Behauptung und lenkte die Unterhaltung nach einer augenblicklichen Pause wieder auf ihre gegenwärtige Lage.

"Die Sonne fängt an, sich fühlbar zu machen, und hat sie erst diese zerrissenen Ueberbleibsel des Nebels verjagt, bann werden wir all' jene Stellen wieder erblicken, die jeder von uns zu seiner Zeit so oft besucht hat." "Werben wir sie aber auch wieder sinden, wie wir sie verließen was glauben Sie wohl? ober werden Sie nicht vielmehr den Fremdling in dem Besitze jener Lieblingsplätze Ihrer Kindheit sehen?"

"Nicht den Fremdling, wahrlich nein; sind wir ja doch Alle Unterthanen des einen Königs, Kinder eines und desselben gemeins famen Baters!"

"Ich will Ihnen nicht entgegenhalten, daß er sich als einen unnatürlichen Bater bewiesen," sagte ber Greis mit Ruhe. "Der Her, der jest den britischen Thron einnimmt, ist vielleicht wegen ber Unterdrückung seines Reichs weniger, als seine Rathgeber zu tadeln!"

"Sir," unterbrach Lionel, "wenn solche Behauptungen über bie Person meines Souverans ausgesprochen werben, mussen wir uns trennen; benn schlecht wurde es einem britischen Officier anstehen, auf diese Art mit Leichtsinn von seinem Herrn sprechen zu hören."

"Leichtstein," wiederholte ber Andere langfam, "das ist in der That ein Fehler, wie er graue Haare und morsche Glieder wohl zu begleiten pslegt: doch ihre eisersüchtige Wachsamkeit lockt Sie hier in einen Irrthum! Ich habe in der Atmosphäre von Königen gesathmet, junger Mann, und weiß das Individuum und seine Plane wohl von der Politik seiner Regierung zu sondern. Iene Letztere ist es, welche dieses große Keich zu trennen droht und dem dritten Georg einst das entreißen wird, was so oft und so wahr "der glänzendste Iuwel in seiner Krone" genannt wurde."

"Ich muß Sie verlassen, Sir," antwortete Lionel; "die Ansicheten, die Sie während unsrer Reise so frei geäußert, waren auf Grundsätze gestützt, die ich selbst kaum als gegen unsre Konstitution streitend ansehen kann: sie mochten nicht allein ohne Anstoß, sondern oft sogar mit Bewunderung von mir gehört werden: diese Sprache aber gränzt an Berrath."

"So gehen Sie denn," erwiederte der Fremde unbeweglich; "gehen Sie herab auf Ihren entwürdigten Grund und lassen Sie ihre Söldlinge mich ergreisen — es wird nur das Blut eines alten Mannes seyn,

aber es wird dazu bienen, den Boden zu düngen; ober senden Sie Ihre erbarmungslosen Grenadiere, daß sie ihr Opfer noch foltern, ehe das Beil das Seinige thun wird; ein Mann, der so lange gelebt hat, kann ja wohl ein Wenig von seiner Zeit den Peinigern aufsparen!"

"Ich hätte erwartet, Sir, daß Sie einen solchen Vorwurf mir ersparen würden."

"Ich will ihn erlassen und will noch mehr thun — ich will meine Jahre vergessen, und um Berzeihung bitten. Aber hätten Sie Sklaverei gekannt, wie ich sie erfuhr, in ihrer schrecklichsten Gestalt, Sie würden dann sicher auch den unschätzbaren Segen der Freiheit besser zu achten wissen."

"Haben Sie je auf Ihren Reisen die Sklaverei näher kennen gelernt, als etwa in Dem, was Sie als eine Verletung von Grundsfäßen ansehen?"

"Ob ich habe!" rief ber Fremde, bitter lächelnd; "ich habe sie kennen gelernt, wie nie ein Mann sie kennen lernen sollte, in That und Willen. Ich habe Tage, Monde, selbst Jahre verlebt und mußte Andere kalt über meine Bedürsnisse entscheiden hören; mußte sehen, wie Andere durch ihr mageres Mitleid meiner Noth zu Hülfe kamen; mußte vernehmen, wie sie sich das Recht anmaßten, die Leiden zu beschreiben und die Freude an Gefühlen zu beschränken, welche Gott allein mir verliehen hatte."

"Solche Knechtschaft zu erdulben, müßt Ihr in die Gewalt ungläubiger Barbaren gefallen senn."

"Ha, mein Junge, Dank für diese Worte! in der That, sie verdienten mit vollem Rechte diesen Namen. Ungläubige, welche die Gebote unfres gesegneten Erlösers verläugneten; Barbaren, die ihren Nebenmenschen, der eine Seele und Vernunft besaß, wie sie selbst, gleich einem Thiere des Feldes behandelten."

"Warum kamt Ihr nicht nach Boston, Ralph, und erzähltet bas bem Bolk in Funnel-Hall?" rief Job; "ba ware wohl ein Lärm barüber gewesen."

"Kind, ich kam nach Boston, wieder und immer wieder, in Gedanken; und der Ruf, den ich erschallen ließ an meine Landsleute, er würde wohl selbst die Zügel auf Alt=Faneuil bewegt haben, hätte er nur in ihren Mauern laut werden können. Aber es war umsonst! sie hatten die Macht und gleich Teufeln — oder vielmehr gleich elenden Menschen — mißbrauchten sie bieselbe."

Lionel, sichtbar gerührt, war eben im Begriff, eine passenbe Antwort hierauf zu geben, als er seinen eigenen Namen von einer Stimme laut rusen hörte, die von dem entgegengesetzten Abhang des hügels heraufzusommen schien. In dem Augenblick, als diese Töne sein Ohr erreichten, erhob sich der alte Mann von seinem Sitz am Fuße des Leuchtthurms, und mit Iob über die Fläche der Platsorm hineilend, verschwand er und der Knabe mit wunderbarer Geschwindigkeit in einer Nebelschichte, die noch an der Seite des Hügels hing.

"Sa, Lev, bu Lowe bem Ramen nach und Reh an Geschwinbigfeit!" rief ber Ankommenbe, als er ben steilen Abhang erstiegen hatte, "was fann Dich fo fruh schon in biese Wolfen heraufgeführt haben? hu, - man braucht ja wahrhaftig einen Newmarfetzug, um an einem folden Abgrund heraufzuflimmen. Aber, Lev, mein theurer Junge, ich bin herzlich erfreut, Dich zu feben - wir wußten, baß Du mit bem ersten Schiff erwartet wurdest und als ich gerabe von ber Morgenparabe fam, begegnete ich einem Paar Burichen in bem Lincoln Grun,' bas Du fennft, jeber einen Bollblutrenner an ber Sand - meiner Treu, von biefen mare mir einer gang er= wünscht gewesen, um ben verfluchten Sügel heraufzuflettern puh und noch einmal puh, - nun, ich erfannte die Livree auf ben erften Blick; was bie Pferbe anbelangt, fo hoffe ich, später noch beffer bamit befannt zu werben. , Sagt mir, Sir', fo fprach ich zu einem ber Schlingel in ber Livree, wem bient Ihr! - ,Major Lincoln, Sir, von Ravenscliffe' gab er jur Antwort und bas mit einem fo unverschämten Blid, als hatte er fagen konnen, wie Gie und ich,

"Seiner geheiligten Majestät dem König". Das ist die Antwort der Diesner von Euch Zehntausend Pfunds des Jahrs-Männern! Nun denk' eins mal, man hätte an meinen Tölpel eine solche Frage gerichtets der hätte geantwortet, der verzagte Hund, "Kapitän Polwarth im siebenundvierzigsten", und hätte den Frager, selbst wenn er ein neusgieriges. Mägdlein gewesen wäre, die in das tout ensemble meiner Außenseite sich vergasst, in völliger Unwissenheit darüber gelassen, daß es noch so einen Ort wie Polwarth-Hall in der Welt gebe."

Während dieser munteren Rede, die nur durch verschiedentliche Anstrengungen des Sprechers, den im Heraussteigen verlorenen Athem wieder zu gewinnen, unterbrochen wurde, schüttete Livnel seinem Freunde herzlich die Hand, und suchte ihm seine eigene Freude über dieses Zusammentressen auszudrücken. Der Maugel an Athem ins dessen, der bei Kapitan Polwarth eine Art von Erbsünde war, hatte diesen zum Pausiren gezwungen und verstattete Livnel Zeit zu einer Antwort.

"Dieser Hügel ist wahrlich ber lette Ort, wo ich Dich zu tressen erwartet hätte," sagte er. "Ich nahm als gewiß an, Du würdest vor neun ober zehn wenigstens nicht aus den Federn kommen und da war es denn meine Absicht, nach Dir zu fragen und Dich zu besuchen, ehe ich dem kommandirenden General meine Auswarstung gemacht hätte."

"Ha, Du magst Sr. Excellenz, dem "sehr ehrenwerthen Thomas Gage, Statthalter und General=en=Chef in und über die Provinz Massachusets=Vay und Viceadmiral ebendaselbst', wie er sich selbst in seinen Proklamationen titulirt, für diese besondere Gunst Deinen Dank abstatten, obwohl er, unter uns gesagt, Leo, gerade so gut Statthalter über die Provinz als Besißer von den Rennern ist, die Du eben ans Land hast bringen lassen."

"Aber warum soll ich ihm für dieses Zusammentressen danken?" "Warum? schau einmal um Dich und sage mir, was Du siehst — Nebel und Nichts als Nebel — — doch nein, ich sehe boch, bort ist ein Kirchthurm, brüber bie rauchende See und hier die Kamine von Hancocks House unter uns, gleichfalls rauchend, als ob ihr rebellischer Herr zu Haus wäre und sich eine Mahlzeit bereitete; aber Alles, was Du siehst, ist ganz und gar rauchig und gerade vor dem Rauch haben wir Epikuräer eine natürliche Abneigung. Die Natur verlangt, daß ein Mann, der den Tag über vollauf zu thun hat, nur um sich überall herumzubringen, wie hier Dein gehorsamer Diener vor Dir, wenigstens seine Nachtruhe des Morgens nicht zu plöslich abbreche. Aber der sehr ehrenwerthe Thomas, Statthalter und Viceadmiral u. s. w. hat uns alle, Ofsiciere wie Soldaten, mit Sonnenausgang unter die Wassen beordert."

"Nun das ist doch gewiß keine große Anstrengung für einen Soldaten, und überdieß scheint es mir wunderbar bei Dir anzusschlagen. Jest erst sehe ich, Polwarth und bin erstaunt! — wahrshaftig, Du hast doch nicht gar eine Leichtinfanterie = Jacke an?"

"Sicherlich — und was ist denn auch daran so sehr zu verswundern?" antwortete der Kapitän mit großem Ernst; "passe ich etwa nicht für den Anzug, oder will dieser mir nicht recht stehen, daß Du mich ansiehst, als wolltest Du vor Lachen sterben? Lache nur zu, Leo, ich bin es in diesen drei Tagen schon gewöhnt worsden — aber was ist denn bei alle dem so gar Besonderes daran, wenn ich, Peter Polwarth, eine Compagnie der leichten Infanterie kommandire? Habe ich nicht akkurat meine fünf Fuß, sechs und ein achtel Zoll — das vorgeschriebene Maß?"

"Du bist, wie mir scheint, bei Deiner Längenbestimmung so genau verfahren, als hättest Du beständig einen von Harrisons Längemessern bei Dir; ist Dir aber nie eingefallen, Dich auch eines Duadranten hiebei zu bedienen?"

"Für meine Breite! Ich verstehe Dich, Lev! weil ich ein wenig gleich unserer Mutter Erde gestaltet bin, beweist das, daß ich deswegen keine Leichtinfanterie=Compagnie kommandiren kann?"

"Ei, gerade wie Jusua einst die Sonne kommandirte. Aber selbst

bas Stillstehen bieses Gestirns ift kein größeres Wunder in meinen Augen, als ber Umstand, bag ich Dich in biesem Anzug vor mir sehe."

"Nun gut, das Geheimniß soll dir enthüllt werden; aber erst laß uns an diesem Leuchtthurm niedersitzen," sagte Kapitän Polzwarth, indem er sich unter vielen Umständen auf der nämlichen Stelle zurecht setzte, welche kurz vorher die magere Gestalt des Fremden eingenommen hatte; "ein ächter Soldat schont haushälzterisch seine Kräfte für die Zeit der Noth. Da spreche ich aber von Haushalten, und das bringt mich auf einmal zum Ziele — ich bin verliebt."

"Das ift erstaunlich!"

"Ja, was Dich aber noch vielmehr wundern wird, ift, ich mochte gar zu gern heirathen."

"Das muß ein Weib von keinen geringen Gaben seyn, die solche Bünsche zu erregen vermochte bei Kapitan Polwarth vom siebenundvierzigsten und von Polwarth-Hall!"

"Sie ist eine Dame von großen Borzügen, Major Lincoln,"
fagte der Liebhaber mit einem plöplichem Ernst, der bewies, daß seine kustige Manier nicht ganz natürlich war. "Bon ihrer Gestalt könnte man sagen, sie seh auf einer Drechselbank geschnist worden. Wenn sie ernsthaft ist, geht sie einher mit der Stattlichkeit eines Schausochsen; wenn sie hüpft, geschieht es mit der Raschheit eines welsschen Hahns und wenn sie ruht, kann ich sie einzig mit einem Gezrichte Wildpret vergleichen, geschmackvoll, zart, gerade so, daß man nie genug davon bekommen kann."

"Du haft, um in Deinen eigenen Metaphern zu reben, mir solch eine rare Stizze von ihrer Person entworfen, daß ich brenne, auch etwas von ihren Geistesgaben zu hören."

"Meine Bilber sind vielleicht nicht poetisch, aber sie sind die ersten, die sich meinem Geiste darbieten und sind natürlich. Die Eigenschaften aber, die sie sich durch sorgfältige Ausbildung erwor= ben, übertreffen noch bei weitem die natürlichen Anlagen ihres Geistes. Erstens ist sie witig; zweitens bissig wie ber Teufel und brittens ist die Kleine solch eine eingesteischte Rebellin gegen König - Georg, als es nur je eine in Boston geben kann."

"Das find fonderbare Empfehlungen für Deine Bunft."

"Die untrüglichsten von allen Recommandationen. Sie sind pikant, wie schmackhafte Saucen, die den Appetit erregen und die Mahlzeit würzen. So z. B. ihre Verrätherei (denn so weit geht's bei ihr in der That) ist wie Oliven und gibt meiner eigenen groß- herzigen Loyalität einen besondern Beigeschmack. Ihre Lässigkeit ist das Oel zu dem kalten Salat meiner Bescheidenheit, und ihr scharfer Wiß mengt sich mit der Sanstheit meines Temperaments zu jener Art lieblicher Mengung, mit welcher Süßes und Saures im Sorbet sich mischen."

"Es ware eitle Mühe für mich, wollte ich länger die Reize eine solchen Wesens bestreiten," erwiederte Lionel, höchlich ergött burch die drollige Mischung von Ernst und Scherz in der Art seines Freundes; "nun aber, ihren Zusammenhang mit der leichten Infanterie — sie dieut doch, hosse ich, nicht unter den leichten Trups ven ihres eigenen Geschlechts, Polwarth?"

"Berzeiht mir, Major Lincoln, barüber kann ich keinen Scherz vertragen. Miß Danforth gehört zu einer ber besten Familien ber Stadt."

"Danforth! boch nicht etwa gar Agnes!"

"Gerade dieselbe!" rief Polwarth erstaunt, "was weißt denn Du von ihr?"

"Nichts, als daß sie so etwas wie eine Cousine von mir ist und daß wir in einem Hause zusammen wohnen. Wir sind beide in gleichem Grade mit Mrs. Lechmere verwandt und die gute Dame bestand darauf, daß ich meine Wohnung in der Tremontstraße nehmen sollte."

"Ha, bas hore ich mit Freuden! So wirb auf alle Fälle

unsere Freundschaft zu etwas Besserem dienen, als blos mit einans ber zu essen und zu trinken. Doch um zur Hauptsache zu kommen — da waren so etliche verdammte Sticheleien im Umlauf über meine Proportion, die ich für klug hielt mit einem Male niederzuschlagen."

"Was zu erreichen Du nichts zu thun hattest, als schlanker zu erscheinen."

"Und thue ich dieß nicht in dieser knappen Kleidung? In allem Ernste, Lev — denn gegen Dich kann ich mich ganz frei auslassen — Du weißt, welch ein Bölkchen wir sind im siebenundvierzigsten. Laß sie einmal ein Schimpswort aufgabeln, einmal einen Spitznamen Dir aufheften und Du nimmst ihn mit zu Grabe, mag er auch noch so lästig seyn."

"Es gibt aber boch wahrlich einen Weg, solche Freiheiten, wenn sie einem Gentleman nicht anstehen, auf gute Weise von sich fern zu halten," sagte Livnel ernst.

"Pah, pah! ein Mann wird doch nicht gar wegen eines Pfundes Fett mehr oder weniger zum Kampfe schreiten! Doch auch der Name macht viel aus und die ersten Eindrücke entscheiden Alles. Nun wer hält wohl Groß=Rairo für ein Dorf und denkt sich unter dem Groß=Türken und Groß=Mogul kleine Knaben, oder wer wird wohl vom Hörensagen glauben, das Kapitan Polwarth von der leichten Infanterie seine 180 wiegen könne?"

"Und 20 bazu?"

"Nicht ein Pfund weiter, so wahr ich ein Sünder bin. Erst in der vorigen Woche wurde ich von der gesammten Tischgesellschaft gewogen, und seither habe ich eher eine Unze verloren als zugeslegt, denn dieses Frühausstehen hilft keineswegs zum Fettwerden. Es geschah in meinem Schlafrock, Du wirst ihn wohl noch kennen—denn wir Jünger vom Kerbholz können nicht wie ihr federleichten Springer uns auch noch auf Stiefel und Sporen und all' jene andern Beschwernisse beim Wägen einlassen."

"Aber ich wundere mich nur, wie Nesbitt sich verleiten laffen

konnte, seine Einwilligung zu ber Beränderung zu geben," sagte Lionel; "er sieht doch auch etwas auf die außere Erscheinung."

"Dafür bin ich gerade der Mann," unterbrach ihn der Kapitan; "ich bin nun einmal einverleibt, wie Du siehst und stelle, wenn Du so willst, mehr vor als irgend ein Kapitan im Corps. — Aber ich will Dir ein Geheimniß ins Ohr flüstern. Es hat hier kürzlich eine schlimme Geschichte gegeben, wobei das siebenundvierzigste sich keine neuen Lorbeern sammelte; da war ein langes Streiten und Deliberiren um eine alte rostige Muskete."

"Ich habe bereits etwas von der Sache gehört," antwortete Livnel, "und zu meinem Leidwesen fand ich gestern Abend, daß die Leute ihr eigenes brutales Benehmen durch das Beispiel ihres Beschlshabers zu entschuldigen wagten."

"Hum — 's ist eine belifate Sache — nun, und diese Patsche hat den Oberst gerade in Boston in besonders üblen Geruch gesbracht und namentlich unter den Frauen, in deren Gunsten wir überhaupt sammt und sonders viel tieser stehen, als je zuvor, so viel ich weiß, die Scharlachröcke gestanden haben. Denke Dir, Lev, die Blaufutten gehen uns hier insgesammt weit voran! Aber unter allen Officieren der Armee ist Keiner, der sich mehr Freunde hier am Platz erworden hätte, als Dein ergebener Diener. Ich habe diese Popularität, die gerade jetzt nichts weniger als unwichtig ist, mir zu Nutzen gemacht, und theils durch Versprechungen, theils durch geheimen Ginstuß erhielt ich die Compagnie, auf welche, wie Du weißt, mein Rang im Regiment mir ein unbezweiseltes Recht gibt."

"Eine vollkommen genügente Erklärung, ein durchaus lobenswerther Chrzeiz von Deiner Seite und ein sicheres Zeichen, daß der Friede nicht gestört werden wird: denn Gage würde nie zu einem solchen Arrangement seine Zustimmung geben, wenn er irgend ein thätliches Einschreiten in Aussicht hätte."

"Ja, da möchtest Du fast Recht haben; diese Pankees sprechen und fassen Beschlusse und billigen ihre Beschlusse, wie sie's nennen,

jett schon an die gehn Jahre und zu was führt bas Alles am Enbe? Das ift ficher, bie Sachen geben mit jebem Tage schlimmer, aber Jonathan ift und bleibt mir ein Rathfel. Run Du erinnerft Dich noch, als wir zusammen in ber Ravallerie waren — Gott verzeihe mir ben Gelbstmorb, ben ich beging, als ich aus ihr in bie Infanterie übertrat, was ich auch ficherlich nicht gethan hatte, ware nur in gang England ein ruhiger Bagganger ober ein ficherer Springer für mich zu finben gewesen! — aber bamale, nahm bas Bolf Aergerniß an einer neuen Abgabe ober war Stockung in ben Beschäften, rotteten fie fich jusammen, brannten ein Saus nieber ober zwei, hatten fie einen Beamten erschreckt ober vielleicht einen Konstabel geprügelt — ba, Du weißt noch, wir auf einmal im Galopp brauf los, zogen unfre Sabel und jagten bie lumpigen Teufel nach allen vier Winben: bie Gerichte thaten bann vollenbe. bas Ihre, wir hatten mit ein wenig Athem einen leichten Sieg bavon getragen und wurden reichlich bafür entschädigt burch einen vermehrten Appetit beim Mittagemahl. Aber hier geht bas Ding einen gang anbern Bang."

"Und welches sind benn gerade jest die beunruhigendsten Zeichen in den Kolonien?" fragte Major Lincoln, mit merklichem Interesse an der Sache.

"Sie entziehen sich ihre natürlichen Nahrungsmitteln, um, wie sie's nennen, ihre Grundsäße zu wahren; die Welber verschwören den Thee und die Männer verlassen ihre Fischereien! Es ist kaum so etwas wie eine wilde Ente während des ganzen Frühjahrs auf den Markt gebracht worden, einzig und allein in Folge der Hafen=Bill, und dazu werden die Schlingel mit jedem Tage noch störrischer. Sollte es aber auch zu Schlägen kommen, Gottlob, wir sind stark genug, und nach jedem Theil des Kontinents einen Weg zu bahnen, wo die Borräthe reichlicher sehn mögen und ich höre, es sind bezreits noch mehr Truppen unterwegs?"

"Wenn es zu Schlägen kommen sollte, was ber Himmel ver= hüten möchte, so werden wir belagert, ba wo wir jest eben sind."

"Belagert!" rief Polwarth in sichtbarem Schreck; "wenn ich bachte, daß nur die geringste Aussicht zu einem solchen Unglück vorhanden wäre, ich würde morgen schon auffausen. Es ist schon jett schlimm genug; unser Mittagstisch ist nie gehörig besett, aber käme noch vollends eine Belagerung dazu, es gäbe eine völlige Hungersnoth. — Nein, nein, Leo, ihre kleinen Leute mit dem langsläusigen Schießzeug werden wohl nicht daran denken, viertausend britische Soldaten mit einer Flotte, die uns den Rücken beckt, zu belagern. Vier tausend! Wenn die Regimenter, die ich nennen hörte, wirklich schon unterwegs sind, dann sind wir unser achtstausend, so brave Männer, als je trugen —"

"Leichtinfanterie = Jacken," unterbrach ihn Livnel. "Doch mit ben Regimentern ist's gewiß; Klinton, Bourgopne und Howe hatten am nämlichen Tage mit mir ihre Abschiedsaudienz. Das Militär steht in ganz besonderer Gunst bei dem König und deßhalb war natürlich unser Empfang äußerst gnädig, obgleich es mir schien, das Auge des Herrn blicke nach mir auf eine Art, als erinnere er sich jener Meinungen, die ich ein= oder zweimal in meiner Jugend über den Gegenstand dieser unseligen Streitigkeiten in dem Parlament geäußert."

"Du stimmtest gegen die Hafenbill," sagte Polwarth, "und zwar aus Rücksicht für mich."

"Nein, barin war ich auf der Seite der Minister. Das Be= nehmen der Stadt Boston hatte diese Maßregel hervorgerusen über diese Frage waren kaum zwei Meinungen im Parlament."

"Ach, Major Lincoln, was bist Du ein glücklicher Mann!" sagte der Kapitän; "einen Sit im Parlament mit fünfundzwanzig! Ich glaube, ich würde diese Beschäftigung seder andern vorziehen — schon der Name hat so etwas Einnehmendes: ein Sit! Ihr habt zwei Glieder für euren Flecken; wer hat denn eben jett den zweiten Sit?"

What will have 16 till Did a Citate Sized and beldte ben Mem bet Mubern, ale er auffanb; "er ift nicht befeht ten ben, ber ihr eienebmen follte. En weißt at .... Bullen wir stidt auf ben Grund binoberben? Doet find nach mendie Rosside. his ich mobil zu feben minichte, ebe bie Gleden unt zur Rieche enfen." The blac in her Cut, was in his divides oher nichador one Besting or reserve, been his mailten new hous auten Shall worldood ren ben Momen Riefte, mie mir es fonft mit ber Oberberrichaft bas Babites mochten ." entgegnete Bolmarib. inbem er bem Ruffferefen fringe Gelährten felgte. "Ich bobe noch nie borom gebeute, in elaen von ihren abtraumigen Stallen ju geben und wollte lieber menden Tan en meinem Bascormoorn Chiltrech fichen, ele eint ihrer Gebete biren. 3ch fem's recht gat thus in bet Rining and meinen Priers. in halls ich's and, shouleant, trie mein Porb. Brabifdel von Ganterbarn : obmobl es von feber ein Regenftenb ber Bertrunberung für mich mer, wo ein Ronn nur ben Mbein One diegen ben Sharl birgh, millereb Nignel getmertete, und ther Geftelten verloren fich belt unter gwomen Charladelden, bie

Dir und und unfer Borftellan filte unterfeln'ger Sulvigung, Erfichen wir Genehmigung,

Wie neißen mur ben hier mie ein Jahrhaubert gerächtigten, um unfere Erzählung vor jeben Gifein von Ineibentigfeit zu bewahren. Reofundt Kureft wer ber ihnere Gode, einer neidige und fehr beguterten Familie, beren Befitungen wahrend ber Beränderungen, welche bie ereignigreiche Periode ber Republif und ber Usurpation Cromwell's bezeichnen, sich als Theile einer Baronie er= halten hatten. Er felbst aber hatte wenig mehr als eine frankhafte Reizbarfeit geerbt, welche schon in jener Zeit als ein Erbtheil seiner Familie angesehen wurde. Noch als junger Mann hatte er sich mit einer Frau vermählt, welcher er mit Innigfeit anhing, und bie bei ber Geburt ihres ersten Rinbes ftarb. Der Rummer bes Gatten wandte fich zur Religion, aber unglücklicher Weise, ftatt aus folden Rachforschungen jenen heilenden Troft zu schöpfen, den unser Glaube so reich gewährt, wurde fein Gemuth burch bie vor= herrschenden aber widerstreitenden Unsichten über die Eigenschaften ber Gottheit verbittert und bas Resultat seiner Befehrung war, baß er ein ascetischer Puritaner und hartnäckiger Pradestinarier wurde. Dag ein solcher Mann, ber nur Weniges vorfand, was ihn mit feinem Baterlande verfnupfte, über die unreinen Intriguen an Carle Sofe emport fenn mußte, ift nicht zu verwundern, und bem= zufolge manderte er, obwohl durchaus nicht in die Schuld ber Konigemorber verwickelt, in ben erften Regierungsjahren bicfes lebenslustigen Prinzen nach ber frommen Proving Maffachusetts= Ban aus.

Es war für einen Mann von dem Rang und der anerkannsten Heiligkeit Reginalds Lincoln nicht schwer, ehrenvolle und zusgleich gewinnreiche Beschäftigung in den Pflanzungen zu finden, und nachdem die erste Hiße seines neuerwachten Eisers in geistlichen Sachen etwas verraucht war, versäumte er nicht, seine Zeit besser zu benüßen, indem er einen schönen Theil derselben der löblichen Ausmerksamkeit auf weltliche Dinge widmete.

Bis zu dem Tage seines Todes blieb er übrigens ein strenger, düsterer, bigotter Frömmler, der sich den Schein gab, als fümmere er sich zu wenig um die Eitelkeiten der Welt, um seine reine Ge= danken mit ihrem Tande sich vermengen zu lassen, der aber dennoch Lionel Lincoln.

nothgebrungen sich bazu hergab, ihre sichtbaren Pflichten zu ers füllen. Trot dieser Geisteserhabenheit fand sich bennoch sein Sohn, bei bes Vaters Tobe, im Besitz manch schöner Güter, die ohne Zweisel in den Tagen seines heiligen Erzeugers durch bessen kärgslichen Verbrauch gleichsam von selbst sich angesammelt hatten.

Der junge Lionel folgte insofern ben Fußstavfen feines wur= bigen Baters, als er fortfuhr, Ehrenstellen und Reichthumer für sich selbst aufzuhäufen; wegen einer frühen Täuschung jeboch unb in Folge bes obenermahnten Erbfehlers fant es lange an, bis er endlich in ben spätern Tagen feines Lebens eine Gefährtin fanb, mit ber er sein Gluck theilen konnte. Gegen alle die gewöhnlichen Berechnungen, welche man bei folder Wahl eines Mannes von Selbft= verläugnung anzustellen pflegt, verband er sich mit einer jungen und lebenslustigen Episcopalin, welche wenig mehr alsihre ausnehmenbe Schönheit und ihr reines Blut zur Empfehlung beibrachte. Bon biefer Frau hatte er vier Kinder — brei Sohne und eine Tochter — als auch er an ber Seite seines verftorbenen Ahnherrn in bie Gruft gefenkt Der alteste biefer Sohne war noch ein Knabe, als er in's Mutterland abgerufen wurde, um die Besitzungen und Ehrenstellen ber Familie zu erben. Der Zweite, mit Ramen Reginald, wurde für bie Waffen erzogen, heirathete, hatte einen Cohn und verlor sein Leben, noch kaum 25 Jahre alt, in den Wildnissen, wohin fein Dienst ihn gerufen hatte. Der Dritte war ber Großvater von Agnes Danforth und bie Tochter war Mrs. Lechmere.

Die Familie Lincoln war, wenn man die kurze Dauer ihrer Ehen betrachtet, so lange sie in den Kolonien blieb, ausnehmend fruchtbar gewesen, gemäß der weisen Austheilung der Worsehung, welche die Functionen unserer Natur immer nach unseren Bedürf= nissen zu regeln scheint; in dem Augenblicke aber, da sie auf der volkreichen, brittischen Insel wieder auslebte, verlor sie hierin ganz und gar ihren Rus. Sir Lionel lebte eine schöne Zeit verheirathet, starb aber kinderlos; bessenungeachtet lag sein Leichnam auf dem

Parabebett unter einem glänzenden Prunkhimmel in der weiten Halle seiner Ahnen, welche leicht Priams ganzer Familie hinreichendes Obbach hätte gewähren können.

Durch diesen unglücklichen Umstand war man genöthigt, aber= mals den Ocean zu durchschiffen, um für die weiten Domänen von Ravenscliffe und zu einer der ältesten Baronien des Königreichs einen neuen Erben zu holen.

Wir hatten biesen Stammbaum ziemlich nutlos gepflanzt unb aufgezogen, wenn wir unferem Lefer erft noch fagen mußten, bag bie Person, welche nun bas Haupt ber Familie wurde, ber verwaiste Sohn bes verstorbenen Officiers war. Er war vermählt und Bater eines blühenden Knaben, als diese Erhebung, die nicht uns erwartet kam, eintrat. Sir Lionel ließ Frau und Kind in der Rolonie zuruck und eilte unverzüglich nach England, um feine Rechte und Besitzungen zu sichern. Da er ber Neffe und aner= fannte Erbe bes letten Besitzers war, fand er bei bem wich= tigsten Theil seiner Anspruche feinen Wiberspruch. Doch war frühzeitig über ben Charafter und über bas Schickfal biefes Mannes eine Wolfe gezogen, welche bas gewöhnliche Auge hinderte, bie Greigniffe seines Lebens, wie bie anderer Menschen, aus ihrem offenen und verständlichen Berlaufe zu prufen. Bon ber Zeit an, wo er zu Rang und Bermogen emporgestiegen, war felbst seinen frühesten und vertrautesten Befannten nur wenig von ihm fund ge= worden. Es ging wohl bas Gerücht, er sen in England zwei Jahre lang burch einen rankevollen Proces über ein unbedeutendes Anhängsel zu seinen weiten Besitzungen aufgehalten worben einen Proceg, ber aber, wie man wußte, bereits zu feinen Bunften entschieden war, als er burch ben plötlichen Tob seiner Gattin nach Boston zurückgerufen wurde. Dieses Unglück traf ihn, als eben ber Rrieg von 1756 in feiner größten Seftigfeit wuthete: eine Beit, in ber bie Kraft ber Kolonien zu bem Beistande bes Mutter= landes aufgeboten wurde, welches, nach der Sprache jener Tage

eifrigst bemüht war, die ehrgeizigen Absichten der Franzosen in dieser Hemisphäre niederzuschlagen, oder was in der That auf das Mämliche herauskam, seine eigenen auf jede Weise zu fördern.

Es war bamals eine merkwürdige Zeit, als die milben und gemäßigten Kolonisten ihre gewöhnliche Friedsertigseit abschüttelten und mit einem Feuer und einer Geschicklichkeit sich in den Kampf stürzten, die bald mit der äußersten Kühnheit ihrer geübteren Versbündeten wetteiserte. Zum Erstaunen Aller, die seinen Reichthum kannten, sah man Sir Lionel Lincoln in viele der verzweiseltsten Abenteuer, die jenen Krieg auszeichneten, mit einer Verwegenheit sich stürzen, die eher den Tod suchte, als um Ehre buhlte. Gleich seinem Vater war er zu den Wassen erzogen worden, aber das Regiment, in welchem er als Oberstlieutenant diente, stand in den östlichen Kolonien des Königs, während der unruhige Krieger von einem Punkt zu dem andern eilte, sein Leben wagte, und mehr als einmal in jenen Unternehmungen, welche den Krieg an der west= lichen Gränze bezeichneten, sein Blut vergoß.

Diese gesahrvolle Laufbahn wurde jedoch zulest plöglich und auf geheimnisvolle Art unterbrochen. Hingerissen durch einen mächztigen Trieb, bessen Wesen nie aufgeklärt wurde, nahm der Baronet seinen Sohn und schisste sich nochmals nach dem Lande seiner Bäter ein, von wo, soviel man wußte, der Erstere nie mehr zurückgezkehrt war. Viele Jahre lang wurde auf alle jene Nachfragen, welche eine löbliche Neugier die Landsmänner und Landsmänninnen von Mrs. Lechmere antrieb, an diese über das Lovs ihres Nessen zu stellen (und wir überlassen es jedem unserer Leser, deren Jahl zu bestimmen) — von dieser Dame mit der höslichsten Jurückhaltung gezantwortet, und dieß manchmal mit solchen Zeichen der Bewegung, wie wir sie schon bei dem ersten Jusammentressen mit dessen Sohne zu schildern versucht haben. Doch anhaltende Tropsen vermögen einen Stein auszuhöhlen. Erst gab's Gerüchte, der Baronet habe Verrath begangen und sey gezwungen worden, Ravensclisse mit

einer weniger bequemen Wohnung im Lower zu London zu verztauschen. Dieser Nachricht folgte die zweite von einer unglücklichen geheimen Ehe mit einer der Prinzessinnen vom Hause Braunschweig; aber ein Blick in den Kalender zeigte, daß keine unvermählte Dame dieses Nangs von dem erforderlichen Alter vorhanden war, und diese Berbindung, die den Provinzen so glaublich vorkam, mußte wieder aufgegeben werden. Endlich wurde mit weit größeren Ansprüchen auf Wahrheit versichert, der unglückliche Sir Lionel seh Bewohner einer Privatirrenanstalt geworden.

Schüppen von jedem Auge, und Niemand war so blind, daß er nicht lange zuvor Zeichen des Wahnsinns an den Baronet bemerkt hätte: ja nicht wenige unternahmen sogar, sein angeborenes Recht zur Mondsüchtigkeit aus der ererbten Geistesrichtung des ganzen Geschlechts abzuleiten. Die Erklärung dieses plötlichen Ausbruchs war freilich eine schwierigere Aufgabe und beschäftigte für lange Zeit den Scharssinn eines so ausnehmend ersindsamen Bolkes.

Der gefühlvollere Theil ber Gemeinbe, als da sind Jungfrauen und Junggesellen und jene Verehrer ber Ehe, welche schon zweis ober breimal die tröstende Kraft dieses Bandes erprobt hatten, versehlten nicht, das Mißgeschick des Baronets dem unglücklichen Berluste seiner Gattin zuzuschreiben, einer Dame, der er, wie man wußte, mit aller Leidenschaft sich hingegeben hatte. Einige wenige Ueberbleibsel der guten, alten Schule, unter deren geistigem Uebergewicht die verzuchten Gestalten so mancher gottlosen Nefromanten für ihre absschweichen Bergehen schwer düßen mußten, bezeichneten das Unzglück als die verdiente Strafe für den Abfall einer Familie, die dafür befannt war, daß sie nicht den wahren Glauben verehrt hatte. Ein britter und nicht der kleinste Theil, bestehend aus jenen Bürdigen, welche in der Königsstraße um schmußigen Gewinnes willen den Elementen trozen, scheute sich nicht, zu sagen, der plöpliche Zusall eines ungeheuren Vermögens habe schon manchen

besseren Mann zum Narren gemacht. Aber die Zeit nahte sich, wo die offenbar unwiderstehliche Vorliebe, über das Geschick eines Nebenmenschen seine Forschungen anzustellen, anderen Betrachtunz gen von größerer Wichtigkeit weichen sollte. Bald kam die Stunde, wo der Kausmann sein augenblickliches Interesse vergaß, um kühn auf die entsernten Wirkungen einen Blick zu wersen, welche aus den Bewegungen des Tages solgen mußten; wo der Fanatiker die heilsame Lehre erhielt, daß die Vorsehung am huldreichsten auf diesenigen herablächle, welche durch ihre eigenen Anstrengungen ihre Gunst am ehesten verdienten und wo selbst die Brust des Emspsindelnden von ihrem frankhaften Bewohner gesäubert ward, damit hinsort die gesunde und veredelnde Leidenschaft der Vaterlandsliebe darin Raum gewinne.

Es war um diese Zeit, als der Kampf der Prinzipien zwischen dem Parlament von Großbritannien und den nordamerikanischen Kolonieen begann, der mit der Zeit zu jenen wichtigen Resultaten führte, welche eine neue Aera in der politischen Freiheit festgesetzt und ein neues mächtiges Reich gegründet haben. Ein kurzer Blick auf die Natur dieses Streits mag dazu dienen, Manchem der Leser einige Anspielungen in dieser Erzählung verständlicher zu machen.

Der zunehmende Wohlstand der Provinzen hatte schon um's Jahr 1763 die Ausmerksamkeit des englischen Ministeriums auf sich gezogen. In diesem Jahr geschah der erste Versuch, eine Abgabe zu erheben, um den Bedürsnissen des Staats zu begegnen, und in dieser Absicht wurde ein Gesetz erlassen, wonach für ein gewisses Stempelpapier, das nothwendig war, um Kontrakten Gültigkeit zu verschaffen, eine Entschädigung sestgesetzt wurde. Diese Art, eine Abgabe zu erheben, war an sich nicht neu, noch war die Auflage durch ihren Betrag drückend. Aber die Amerikaner, nicht weniger scharssing als vorsichtig, erkannten auf den ersten Blick die Wichztigkeit des Grundsabes, der dadurch eingeräumt wurde, daß sie irgend einer Körperschaft, in der sie nicht vertreten waren, gestatteten, sie mit

Samus felores. Del Brestone tel des Enterdelines de Brestone de la Company de la Compa

• In a specific Heav two publishes Steinbarra, publish from Sugara van Benaric Heiner in agent en deptide moon p in Sc. Sijair eightigen. Steinbarra in S

 Enabblingig! Merem ibertrust fiften fir fich bem wererichtet, ber dem for me Etnamlanen und nie ter freigen angentrenen? ben die nicht mehrlichen bei jen nicht mehrlichen bei ber nicht freigeit ber den bei ben bei mit bestehen.
 Best bestehen!

Dag ein Reich, beffen verschiebene Theile burch Oceane getrennt und beffen Intereffen fo oft mit einander in Conflift geriethen, mit ber Zeit unlenkfam werben und burch feine eigene Schwere fallen muffe, war ein Greigniß, bas jeder Berständige erwarten mußte. aber die Amerifaner eine folche Trennung nicht schon in jener frühen Beit beabsichtigt, konnte man, wenn auch fein andres Zeugniß in ber Sache vorhanden mare, ichon aus ber Ruhe und Unterwürfigfeit schließen, welche in bem Augenblick, ba ber Wiberruf ber Stempel= tare befannt wurde, die gange Kolonie durchdrang. Satte irgend ein Bunfch nach zu früher Unabhängigkeit bestanden, fo hatte bas Parlament gerade burch die schon erwähnte Motion hochst unweise reichlichen Stoff zur Rahrung ber Flamme geliefert. Aber befriedigt durch die foliden Bortheile, die fie fich gefichert hatten, friedliebend in ihren Gewohnheiten und loyal in ihren Gefinnungen, lachten bie Rolonisten über die hohle Burde ihrer felbstbestellten Berricher, und wünschten fich felbst Blud zu ihrem eignen wichtigeren Siege. Wenn bie bethörten Diener bes Konigs aus bem Bergangenen Beisheit gelernt hatten, fo mare ber Sturm vorüber gezogen, und ein andres Zeitalter mare Zeuge ber Greigniffe geworben, bie wir nun eben zu berichten im Begriff find. Raum hatte man aber bie Sachen wieder ihren alten Gang gehen laffen, so versuchte bas Ministerium, burch neue Auflagen seine Ansprüche wieder aufzufrischen.

Der Plan einer Abgabenerhebung war bei der Stempelakte durch die Weigerung der Kolonisten, das Papier zu gebrauchen, zu nichte geworden; aber in dem gegenwärtigen Falle wurde ein Weg eingeschlagen, der, wie man erwartete, sich wirksamer erweisen sollte, wie z. B. beim Thee, wo die Abgabe von der ostindischen Compagnie zum Voraus bezahlt wurde und nachher durch die Trinklust der Amerikaner wieder ersetzt werden sollte. Diesen neuen Eingrissen in ihre Rechte traten die Kolonisten mit der nämlichen Geschwindigsteit entgegen, aber dießmal mit weit mehr Ernst, als in dem ersten Falle. Alle Provinzen südlich von den großen Seen handelten übers

einstimmend bei bieser Gelegenheit und es wurden Borbereitungen getroffen, um durch Einheit der Handlungsweise nicht nur ihre Borsstellungen und Betitionen, sondern auch noch ernsteren Widerstand nachdrucksvoller zu machen, im Fall Gewalt nöthig werden sollte. Der Thee wurde in den meisten Fällen aufgespeichert und nach England zurückgesendet, wobei nur in der Stadt Boston ein Zussammentreffen der Umstände von Seiten des Volks zu der gewaltsamen Maaßregel führte, daß ein großer Borrath des anstößigen Artifels in die See geworfen wurde. Zur Strase für diese Handslung, welche in den Ansang des Jahrs 1774 siel, wurde der Hafen von Boston gesperrt und verschiedene Gesetz vom Parlament gesnehmigt, wodurch das Volk zu dem Gesühl seiner Abhängigseit von der brittischen Macht gebracht werden sollte.

Obgleich mahrend bes furgen 3wischenraums, in welchem bie Bersuche ber Minister, bas Bolf mit Taxen zu belegen, eingestellt blieben, feine Rlagen von Seiten der Colonisten gehört wurden, fo hatte bennoch bas burch jene Bersuche erzeugte Gefühl ber Abneigung nicht Zeit, fich zu verlieren, als ber verhaßte Gegenstand in neuer Ge= ftalt jum zweiten Mal auftrat. Bon 1763 bis zu ber Beit unserer Erzäh= lung war ber ganze jungere Theil ber Bevolferung in ben Provin= gen ine Mannesalter eingetreten; aber ihnen war nicht mehr jene tiefe Chrfurcht für bas Mutterland eingepflanzt, welche früher von ihren Borfahren auf die Dachkommen sich vererbt hatte, nicht jene innige Anhänglichkeit an die Krone, welche gewöhnlich ein Bolk charakterifirt, bas ben Prunk bes Konigthums burch bas Mebium ber Entfernung fieht. Doch aber waren bie, welche bie Ge= fühle ber Amerikaner leiteten und ihr Urtheil beherrschten, einer Trennung vom Reiche entgegen, als einer Daagregel, welche fie fortwährend für gleich unpolitisch, wie unnatürlich ansahen.

Obwohl unterdessen beide Partheien gleichmäßig dem Bluts vergießen abhold waren, rüsteten sie sich dennoch zu dem endlichen Kampfe, der unvermeidlich heranzunahen schien. Die Lage der

den tone men foreforetfilmlich, bod men amelicie midde, på bis te mode einen übnlichen Roll banbierte. Die Unterthinnen Midt gegen ben Rirften muche idenal anerfaunt, mabrend man bie Gefebe, melde von feinen Rathgebern anteinaen, berin berndiete und zu nichte machte. Jehr Brenitte flette fles befo braierung und in ben meilten berfelben mar ber volltifche fit her Rome avel; ober his Acid mor orformer, we er hand et westlides (fight) make and make but her Maddentions and Intriggen bes Miniferiums Drot bet. Die gefeborbenben Einfonmlungen in ben Brevingen, welche eine Muleriblt non "Wiferen ber Greibeit" befallen, mie man bielenigen nannte. ab leifteien. - ertolblies Abgefenble gu einem Gemenal. Comend her the Mittel unt More bir ellererine Miriter or Mr Emploidant her Steetestung ein veriftiebenet Relatiot gemäßeit. etiegte bas Boll biefen Mangel baberth, beit est in feiner ne-ferinnlichen Gierefcheft benbeite. Gefche Abrechtenberten melde. Reinfrit ihrer Ablichten fich nerfammelten und unter ber Muftreamo Bul. ber in fpateren Tapen, ihren gefenenbilg fentlitufeten Rockfolgeren Berfagt nunbe. 3bre Muempfehlungen hatten bie nalle Rroft ber Gefebe, efes beren fest ju begegnen. Bliftenb fie als Organe Ster Minutenthaum jumm nach Beiligun und Gegenverftellungen elaveidern, veranten fie nicht, ibeen Wiberftont gegen bie Ronfreocin ber Unterbrudung von Geiten bes Miniferiums turch folge Buttel.

this photosis put popular populari neutres, recorporate.

Cias Olgocializa marine bem Gell emplolion, terem Stocky
publishig bursh bie best Withelburgen omspirendi finds, in melder
figur Gegandirabe eingesthellt murben, und melden nom bie between
finantenglen Remen best Nikole Gindaler, "Michel Manderet" and

Mide Garran . Babble and Did secretor difficulted warre Wiles, was recorded by Confliction in their Genell les, und fo lange ber Streit begerir, beebachteten fie bie bieblie Bar ficht, um bie Gelingen, welche bie Befebe für bie Rochte ber Unterbanen angewieben betten, nicht zu überfcheeben. Ge trerbe gwen ein offenberer Alt bee Wiberftenbes begangen, aber bennoch verfinmten fie feines ber miglichen Mittel, um für bas auferfte Bebel, mann immer es einzelen felle, porbereitet zu fem. Mul biefe Art frigerte fich mit iebem Con ber Geber und bie Aberigung in ben Berringen, mibrent in Moffachafette Ban, bem unmittelberen Champlay unfere, Gefchichte, bie Uncebnung in bem politifchen Rierer fich ungermeblich bie ein bideten Sibe ju fteigern fcbien. Die grefen Bringbien bee Strofes moren an vericiebenen Deten nach mit allerband firficen belieber Befchwerbe vermifct. and pick mingrabe mele, als in ber Ctabt Boffen. Die Ginnobner Midde States better fich burch friductions, offenen und fundtiglen Wheelash occur hat Winiferium quierzeichnet. Ren beite lemos eine bemuffnete Mocht für nathig gebolten, um biefen Trob einreichudtern, au meldem 3med men Tempen und verichiebenen Abeilen ber Bootingen gezogen und in biefer verrefenen Glabt inn-ernteirt batte, . Gogen Anjunge 1774 wurde einen Millanbebotte his aubidente Gewelt in ber Dowing erthalt und bie Regierung hatte eine entichloffenere Goltung angenammen. Giner ber erften Atte biefes Befehltsbobers, ber bir bebe Stelle eines Generalftette bollers einebm, und olle Streitfrafte bee Rinias in Amerifa Tommunbirte, mur, bie Reloniale Berfommfung aufgelefen. Um bie naudiche Beit langte von England eine neue Shorte au und eine mefentliche Beründerung in ber Patint ber Relonial-Bermultung \* Die dentelefentreie onlertelb ihrer Borringen mer ten Brerifenere

per bem Triften von (190 nie einereinmt werben, \*\* Die Ameritaner befteiten bem Rinig bad Rode, in Brichentpilan ober bie Jufimmung ihrer eigenen beginneren Leutynen unber ihnen ju beien.

and compression, our or Schoolsten of the earst Tourisapart, stage and the stage of the stage of

Reint ich er is Wolne erfen, einze trecht Rathere auf des oden aufgemeten, wer dere underer eine Geneil ist Gilde de derfen, alle siene lieb von Aufra gesätzeiten fallen. Deze somer Vertifolisperation einer diese dei kanden gegene, die nich den Hauftenber in Weltsberg kanken. Die Gereifen beltet, auch der Gereifen der der der der der der der der auf der gegen gelt in ferten Arreit, woger auf, je nachben Arigsfelfe aufman und aufgregen, des verhichte Reife war Greiferen auf Somerfeldes fan.

Diefe anne Delt über bette feine sehrer Beterfrechen de bem Berfche unlichen ber Webt und bem unblenenben Brabe Gintl au-Seniors, of a had Straffen had Avenhald and had hard his Princer Libert Barfiften erzenate Miltrouen fie unvermebtich mit fich benchten Photoid addide Ramifen fine freimeth verfaffen batten, blieben has wirk ametante Bhitt in three Bohumaen until, too they Diere burd bas Roffeln ber beittifden Trommela beiliebt trurben und lies Gulle wer in oft born his Gullberries her Differer aber bie liderliden, friegeriden Berbereitungen ihrer Benbefente ift Boltena gerieft, Mirflich war bie Anfatt, bas bie Robunfen mer mende mit friegerifchen Gereicheften entgeriftet feben, piel before old Med water her midlion sub-cabustralides Danish has Ermer berfreitet und biele ibere beiten Breunde in Gurena maren in Rrecht, ein alleerneiner Anfraf ju ben Maffen machte bie beftelt. Irren Guntte elle mit einem Male baburch mifcheben, bal bie Infablofrit ber Ameritaner, fie bis enfo Menierfte in verlechten, und Sint arfielt white

Med beide dies flunden beide Theile gerüftelt des Golf felder in Pollmanner Chenny and Richt, ober Golfaller ber Gefenerfolderin, undfam nur dere flie für für für fürglerin unformat. In Anne beilg, bei son undehmunnt im Me Grigen, wieweig fellt unfilme dem Einerfam um Sagardefafelt, die fich ert 5-6 einer oder peit mitglatten Geriffernier und tem Einer, war aus Beillem gefehrt beiter, Magab, Jame Gerabe inseft war aus fellem gefehrt beiter, Magab, Jame Gerabe inseft

## Codetes Ravirel.

3a, walt' er feiter: -- bod id flodt' ibn nicht Rur feiten labeit er, und labeit in. Alle of ibn degene, als genet fein Gall, Sof ibn gun boden bringen fremt' ein Rafen.

Im Purfe ber folgenben Woche erlangte tional in Betroff ber Erge ber Kolonien und weitere Armsträß vom unswiem unbetreitsniberen mutlablene, melder mars alleringe als in biefe Jeit fallenb führ bräfen fann. Die aber bie Grüngen uneferer Ergöblung weit überforeiten unbern. Geine Moldenbeiter ernofenan film mit der foreiten unbern. Geine Moldenbeiter ernofenan film mit der

Senlifter, bie ein reifer, fochgebilbeter unb freier, treun nicht ferialer Romerad acroid war unter Leuten au finben, melde bounts fedich mer ben Bergedon und bem auferen Coleine laben. Genife Aussichen von ungewiebelch michtigen Bewegungen waren em erften Log ber Woche unter ben Dingem zu bemerfen und May slove Strillen in her Stener work accidentation and use blefen Berleberungen betreffen. Statt au feinem einnen Regiment gn fielen, erhielt er Befehl, fid bereit ju belten, ein ffammanbo in einem leichten Cores ju übernehmen, welches bie liebungen ju bem feldem Truppen eigenthanliden Dient ichen begennen batte. Da man wohl mußte, bag Boffen Mejer Lincein's Gebantert hete, Schulling they ber formandicate General wil her in Ginew Charafter licorates Rockett und Grite einen, wiewold nur funen. Etland, bamit er ben in feiner gupe natürlichen Gefühlen frei fich Studie de seu mentre cogo mantagen Crasses em com as Happher Steme. Es murto hab eligicaria magnesamen, hab Major Linzdia, admosf er beskliftigje, in bet Menset non Mancifa ja Mensen, norm his traunige Manuacies bes Modres ya bes Modfen elitrates fields — bods nortwipade nef jose Manuac Arlandish habe, fic nad Belieben ju amiffren. Gelde, bie fich meiler als gemebnifce Brute affunbten, faben ober meinten in biefer Muorbrung einen tief engefenten Bien von Geiten Geneit an feben, ber ben Ginfag und Mit Genenktheit bes jungen Engebermen unter feinen Breutben und Bermandten beig besägen wellte, bestere nieber zu bes lepalen Gelanungen gerächzebeingen, welde, wie man fünfahr, fo mande pen these as bogen aufgebiet batten. Aber ed lag in bem Chreefter ber Beit, bal mon unbebrutenben Raden greie Midelas felt bellegte und eine geheine Britt in Sonthmoon gewendete.

weite der Carlie albie is der Jamesung delten.

Urbrigent ber midde in dem Strathem der der Zehnbert,

Urbrigent ber midde in dem Strathem der der Zehnbert,

unter Steat Carlie angele, was deite Germatigengern beite deltigen

Unter. Ger podpte feit inte Gerfen fertralleren im druck vom Wost.

Zehnwere, delte introd. De er ihr Gestfrentheit freiser Zeith siellt zu

Chail Haland or advanced of the dates to her Bakkinskind oler Walanna offermer water, Seine William, Scools Schiddeler old Breezh Chaftebeliche, sunding. Reptile Schoerth crownwalte nicht, louis Rioce über biefe Angebung in führen, welche mit einem Male Mr. Charter's minter called his or \$6 non her \$250066feit eines has Brombes verfrenden fatte. Da aber friends Grasbelt mit ben feinem geplen Bermfore geben, fo fant ber bem Ueberftuft sias abbaha Oridifetungala Pitteler bei bere Tenide wende Coules had Truled maldy widt critics hitten, mean his grade West Codemore horn Sandbrootlement consultation toles. Picted and Gidwarth waren old Anabes in berfelbes Geinfe, of a Minchine in nintiden Rollegen in Origin geweses und hatten folder nichte wast Woodden in them Recipred fought on Gold, alt an River den in Bolge lette umerfilnliden Benne, welde une grobe unfer Gegentheil lieb gewinnen lift, nicht leicht und Officere in ber Armer auf befreen fruje mit einenber flenben und eine ennere. radbaltlofere Breunbichaft unterhiebten. Go ift unmitbie, und bier über Melet einerhandiche Berbaltnis meltre aufenbaffen: man finbet fie Mallid und nach emilden melt verfdelebenren Menfden, ale Refalter bee Jululle und ber Gemelnftelt, befenbere wenn bas Banb, wie fin gegeneirtigen fioll, burd ungerhiebare Gutmatbigfeit auf ber Bron in frierr entern, priducts fid Routin Teleprets nor Schree Runft zu leben, in bem arbeiblichen Juftente ber terrerlichen Gillie unferes Wannes bei und mochte ben Umgeng mit feinem wenigen meteriellen Theil ju allen Jefen befriedigent, wenn nicht angenehm.

Bei gegeneiefiger Gelegenheit abernahm ber Cabita bie Arfabt über bie innere Deleganie in Lieute Stafe mit einen ir, ber noch feinem eigenen Geftlabnif nicht gang uneigenwistig were, ber noch benem eigenen Gentrarun nicht gang unrigeningen war. Rach ben Gerichteiten bes Regimente wer er gesprungen, ben Nomen noch bie Well ? au freenritiren, me feine Talente und ebuluche elugernat woren, bie nicht leigt überichritten merben nten. Bei Lionel aber bat fich ibm eine fon langft gewinfchte Gelegenheit, wo er nach feinen eigenen Argein leben fennte, obne mich bie Menen ber Ctabt bei ihrem Mangel en Befdblidgung meitwenbig burch reiche Beitrage an Gelb. Rieftung und Lebend-Wilds unferhing werker undies. his felbit and hen enferstellen Cheifen ber Gelonien gu ihrer bulle gefammenftelenten, fo fehlte et bed est ber Marften noch nicht an allen Lebenebenterhaffen für Mile, melde bie Mittel jum Ginfenfen fefaten. Bei folder Beficheffenbeit ber Dinge gab fich Bolmerth balb jufrieben, und in ben erfennieruche Taure, und Simula Stabuelt mar, am Stationatte. fift for glarmels befamt, bas Conitin Colworth processitio bei feinem alten Greunt . Reige Bincoln , freie , obwohl ber Reptere in Babrbeit mehr als bie Baltte biefer Beit bie Gofte Du ber Imlidenzeit wernachtliffate Pleast feine Wellanden in

De des Soiléanqui serondalitique Cient finite Cellustes in electrication de l'Americani de la Constitución d

Brest Stacely,

.

Belegenheit geboten haben wurbe, bie Scheibewand ihres berech= nenben Temperamente zu burchbrechen. Bei feinen jugenblicheren Bermanbtinnen jeboch war in wenigen Tagen ber Fall ein gang verschiebener. Agnes Danforth, die nichts zu verbergen hatte, begann unmerklich an ber Mannlichkeit und Gragie feines Wefens Befallen zu finden, und noch vor bem Ende ber erften Woche ver= focht sie die Rechte ber Colonisten, lachte über bie Thorheiten ber Officiere und gestand ihre eigenen Vorurtheile mit einer Bertrau= lichkeit und guten Laune, welche fie balb wiederum gum Liebling ihres englischen Coufins machte, wie Lionel von ihr genannt wurde. Das Betragen von Cacilie Dynevor aber fand er weit verlegener, wenn nicht gerabezu unerflärlich. Tage lang faß fie ferne, schweigfam und jurudhaltend, und auf einmal, wie burch plöpliche Eingebung, wurde fie wiederum heiter und natürlich; bann leuchtete ihre ganze Seele in ben ftrahlenben Augen, ihre unschul= bige muntere Laune burchbrach bie Banbe bes 3wangs und machte nicht nur fie, sondern auch Alle um fie her glücklich und froh. Manche volle Stunde qualte fich Lionel, um den Grund biefer unerflärlichen Beranberlichfeit zu erfaffen, bie fich in bem Benehmen ber jungen Dame zu verschiebenen Zeiten fund gab. Es war etwas ungemein Reizenbes felbst in ber Beschaffenheit ihrer Launen, mas in ihm, bei ihrer wunderschonen Gestalt und ihrem feelenvollen Antlig, ein besonderes Interesse für sie erweckte, so daß er allmälich ein genauerer Beobachter ihrer Bunberlichkeit murbe und insgeheim fich hingezogen fühlte. mit warmerem Untheil auf ihre Bewegungen gu In Folge biefes Gifers verlor Caciliens Betragen fast unmerklich von feiner Beranderlichkeit und wurde mehr gleichformig anziehend, mahrend Livnel burch ein unerklarliches Uebersehen balb pergaß, biefen Wechsel in's Auge ju faffen ober felbst beffen Ans giehungstraft zu vermiffen.

In einer gemischten Gesellschaft, wo Bergnügen, Gesellig= feit und eine Menge von Gegenständen barauf hinwirken, bie The second secon

We state for der Minde aus der der Gelegiener der Weitdereitst gestätigungen, beiterber des Gegen in fell beforgeiten. Weiterber gestätigungen, beiterber fellegie, zu meinig Weiter gewieben, Wei erwarde vor Elle auch der Gerard feiner finzellt in Angaland und der Gerard feiner felle der der Gerard feiner, feste er weiterber getre weiter gestätigt der Gerard feiner, feste der weiterber getre der Gerard feiner, der der weiterber gelter weiter gestätigt gelten erweiten beforte der Gerard feiner der Gerard feine in frembartigen und phantastischen Formen vergrößerte. Mis er in bie Thure trat, fiel sein Auge auf einen biefer Schatten, ber fich an ber Mand ausbehnte und, an ber getäfelten Decke fich bre= denb, bie gigantischen, aber scharfen Umriffe einer menschlichen Bestalt zeigte. Gich erinnernb, bag er feine Briefe offen gelaffen, und nicht zu viel auf bie Discretion Meritons vertrauend, schritt Livnel leise einige Schritte naher, so bag er um bie Draperie bes Bette blicken fonnte, und gewahrte zu feiner Bermunberung, baß ber Eingebrungene nicht fein Diener, fonbern ber bejahrte Frembe war. Der alte Mann faß, ben offenen Brief in ber Sand, ben Lionel geschrieben hatte, und war so fehr in beffen Inhalt vertieft, daß die Fußtritte bes Andern von ihm noch immer unbeachtet blieben. Gin weiter grober leberrock, ber von Baffer triefte, verhüllte fast feine ganze Gestalt, obwohl bie weißen Saare, bie um fein Saupt hingen, und die tiefen Linien seines ausbrucksvollen Gesichts nicht zu verfennen waren.

"Ich hatte nicht die geringste Kenntniß von diesem unerwarteten Besuche," sagte Lionel und schritt rasch bis in die Mitte des Zimmers vor, "sonst hätte ich nicht so lange gesäumt, Sir, in mein Zimmer zus rückzukehren, wo Sie, wie ich fürchte, Langweile gehabt haben müssen, da Sie nichts als bieses Gefrigel zu Ihrer Unterhaltung vorfanden."

Der alte Mann wandte bas Papier von seinem Gesichte ab, und große Thränentropfen wurden dadurch in seinen Augen sichtbar, die hinter einander die hohlen Wangen hinabrollten und endlich auf den Boden niedersielen. Der stolze, unwillige Ausdruck verschwand bei diesem Andlick aus Livnels Zügen, und er war im Begriff, auf geziemendere Weise in seiner Nede fortzusahren, als der Fremde, dessen Auge sich vor dem Zorn des jungen Mannes nicht gesenkt hatte, seiner Absicht zuvorkam.

"Ich verstehe Sie, Major Lincoln," sagte er ruhig; "aber es kann triftige Gründe sogar für einen größeren Treubruch geben, als der ist, dessen Sie mich beschuldigen. Zufall, und nicht Absicht, hat mich hier in Besitz Ihrer geheimsten Gebanken gesetzt und zwar in Betress eines Gegenstandes, der für mich hohes Interesse hat. Sie haben mich während unsrer Reise oft gedrängt, Sie mit all' Dem bekannt zu machen, was Sie am meisten zu wissen wünschten — ein Ansinnen, zu welchem ich, wie Sie sich erinnern werden, stets geschwiegen habe."

"Sie äußerten, Sir, Sie seyen Herr eines Geheimnisses, an welchem meine Gefühle, wie ich gestehen will, ben innigsten Antheil nehmen, und ich bin in Sie gedrungen, meine Zweisel burch die klare Wahrheit zu entsernen, aber ich begreife nicht — "

"Wie ein Wunsch, mein Geheimniß zu bestigen, mir einen Ansspruch barauf gibt, in die Ihrigen einzudringen, wollten Sie sagen," unterbrach ihn der Fremde; "auch ist das nicht der Fall. Aber ein Interesse an Ihren Angelegenheiten, das Sie jest noch nicht verstehen können, das aber durch diese glühenden Thränen bekräftigt wird — die ersten, welche seit Jahren aus einer Quelle sließen, die ich verkrocknet geglaubt hatte, sollte und muß Ihnen genug senn."

"Das ist es auch," sagte Livnel, ergriffen von dem melancholischen Klang seiner Stimme, "es ist's, ja, wahrlich es ist's, und ich will teine weitere Erklärung über biesen unerfreulichen Umstand hören. Sie fanden Nichts darin, dessen bin ich gewiß, worüber ein Sohn Ursache haben sollte, sich zu schämen."

"Ich finde hier viel, Lionel Lincoln, worauf ein Bater mit Recht stolz senn bürste," erwiederte der alte Mann. "Es war die Kindesliebe, in diesem Briese hier von Ihnen dargelegt, was meinen Augen diese Thränen entpreßte; denn wer, wie ich, über das gewöhn= liche Alter der Menschen hinausgelebt hat, ohne die Liebe zu kennen, die der Bater für sein Kind fühlt und welche dieses für den Ur= heber seiner Tage empsindet, der müßte alles natürliche Mitgesühl überlebt haben, wenn er da nicht sein Unglück inne würde, wo der Zufall ihm Gesinnungen, wie diese, vor die Seele führt."

"Sie find also nie Bater gewesen?" fagte Lionel, inbem er

einen Stuhl nahe zu seinem betagten Gefährten hinruckte und sich mit einer Miene bes warmsten Antheils, bem er sich nicht ent= ziehen konnte, niebersetzte.

"Ich bin beides — Gemahl und Bater — zu einer Zeit geswesen; bas ist aber schon so lange her, daß jest kein selbstisches Band mehr übrig ist, das mich an die Erde fesselte. Das Alter ist der Nachbar bes Todes, und Kälte des Grabes weht auch aus seinem wärmsten Athem."

"Sprechen Sie nicht fo," fiel Lionel ein, "Sie thun wahrlich Ihrer eigenen feurigen Natur Unrecht. — Sie vergessen Ihren Eifer zum Wohle bieser, von Ihnen so genannten, unterbrückten Colonien."

"Das ist nur noch das Flackern der ersterbenden Lampe, die am meisten stimmert und leuchtet, wenn die Quelle ihrer Sitze dem Bersiegen am nächsten ist. Aber obwohl ich in Ihre Brust kein Feuer zu gießen vermag, das ich selbst nicht besitze, so kann ich doch die Gefahren bezeichnen, welche das Leben im Uebermaß bietet und mag vielleicht als Leuchtthurm dienen, wenn ich nicht länger zum Piloten tauge. Das ist der Iweck, Major Lincoln, weshalb ich dem Sturme dieser Nacht getrott habe."

"Ist irgend etwas vorgefallen, was bringende Gefahr im Gesfolge hatte und ein solches Opfer nothig machen kann?"

"Sehen Sie mich an," sagte ber Greis voll Ernst — "ich habe ben größten Theil dieses blühenden Landes als Wildniß gestehen; meine Erinnerung geht zurück bis zu jenen Zeiten, wo der Wilde und das Thier das Waldes mit unsern Vätern um ein gut Theil des Landes kämpste, das jest Hunderttausende im Ueberstusse nährt, und meine Zeit muß nicht nach Jahren, sondern nach Menschenaltern gezählt werden. Hat wohl, meinen Sie — hat ein solches Wesen noch viele Wonden ober Wochen, oder selbst nur Tage zu erwarten?"

Lionel schlug verwirrt die Augen zu Boben, während er ant= wortete: "Sie können freilich nicht mehr auf viele Jahre hoffen; aber bei der Thatfraft und Mäßigkeit, welche Sie besitzen, möchten doch Tage und Monden, so glaube ich, Ihr Leben in zu enge Schranken einschließen."

"Was!" rief ber Andere, indem er eine farblose Hand von sich streckte, in der selbst die vorragenden Abern die Symptome eines allgemeinen Nachlasses der Natur zeigten: "bei diesen welken Gliedern, diesen grauen Haaren, diesen eingesunkenen Leichenaugen, wollen Sie mir noch von Jahren sprechen! mir, der ich mich nicht erdreiste, um Minuten zu bitten, wenn sie des Gebetes werth waren — so lange schon und so schwer ist meine Prüfung gewesen!"

"Es ist allerbings Zeit, an jenen Wechsel zu benfen, wenn er uns so nahe erscheint."

"Gut benn, Lionel Lincoln, — alt, schwach und auf ber Schwelle der Ewigkeit stehend, bin ich doch meinem Grabe nicht näher, als dieses Land, dem Sie Ihr Blut geweiht haben, einem mächtigen Kampfe entgegengeht, der seine Institutionen bis auf ihre Grundlagen erschüttern wird."

"Ich kann nicht zugeben, daß die Zeichen der Zeit ganz so unheilverkündend sind, als ihre Furcht sie machen möchte," erwies derte Lionel lächelnd. "Sollte auch das Schlimmste eintressen, was man fürchten kann, so wird England die Erschütterung nur fühlen, wie die Erde den Ausbruch eines ihrer Bulkane empfindet! Doch wir reden in eitlen Bildern, Sir: wissen Sie irgend Etwas, das die Befürchtung einer unmittelbaren Gefahr rechtsertigte?"

Ein überraschender Strahl ber Augen erhellte plötlich bas Gesicht des Fremden und ein sarkastisches Lächeln zog über seine bleichen Züge, als er leise antwortete:

"Nur Die haben Ursache zu fürchten, welche bei ber Beräns berung die Berlierenden sehn werden! Ein Jüngling, ber bie Fesseln seiner Wächter abwirft, wird nicht leicht an seiner Fähigsteit, sich selbst zu regieren, zweifeln. England hat diese Kolonien fo lange am Gangelbanbe geführt, bag es endlich vergißt, wie sein Sprößling nun auch allein geben fann."

"Nun, Sir, überschreiten Sie sogar die wilden Plane der Kühnsten unter jenen Männern, welche sich selbst "Söhne der Freiheit' nennen! — wie wenn Freiheit auf irgend einem Punkt der Erde mehr begünstigt und genährt würde, als unter der gesfegneten Constitution von England! Das Neußerste, was jene verslangen, ist Abhülfe von Beschwerden, wie man's nennt, von denen viele, wie ich mir denke, nur in der Einbildung bestehen."

"Hat man einen Stein je aufwärts rollen sehen? Lassen Sie nur einen einzigen Tropfen amerikanisches Blut im Jorn vergossen werben, und seine Spur wird nicht mehr auszulöschen sehn."

"Unglücklicherweise ist der Versuch schon gemacht morden, und boch sind seitbem Jahre vorübergerollt, während England in seiner Stellung verharrt und sein Ansehen behauptet."

"Sein Ansehen!" wiederholte der alte Mann; "Major Lincoln, gewahren Sie nicht gerade in der Geduld dieses Volks, so lange es sein Unrecht selbst einsah, eben jene Erundsätze, welche es un= nachgiebig und unüberwindlich machen mussen, wenn es einmal in seinem Rechte sehn wird? Doch wir verschwenden unsre Zeit — ich kam, Sie an einen Ort zu führen, wo Sie mit eignen Augen und Ohren Etwas von dem Geiste hören und sehen sollen, der das Land durchdringt: Sie werden mir solgen?"

"Sicherlich nicht in einem folden Sturme."

"Dieser Sturm ist nur eine Kleinigkeit gegen ben, welcher über euch hereinbrechen wirb, wenn ihr nicht umkehrt auf eurer Bahn. — Aber folgen Sie mir, ich wiederhole es: wenn ein Mann von meinen Jahren die Nacht nicht scheut, barf bann ein englischer Krieger zaudern?"

Livnels Stolz war berührt, und eines Bersprechens sich erin= nernd, bas er früher seinem bejahrten Freunde gegeben hatte, ihn zu einer solchen Scene zu begleiten, traf er bie nothigen Aenberungen in feinem Mapny, wen felnen Ginnt verbergen zu halten, word eine weilen Mund jum Gung geger ben Magen um fic nab willt iebe bod Immer verfelte, au der barg ihr Glimmer bei Rabern aufgefelten werde. "Elle find ein Initian." freuch biefer; "w ift ein gesteiner

coop open besten vonne en, is reinne ist nur ned beignigen. bei mein Boef fer 3der Gerfchrüngenfeb verpflühre 14.

"Das Pfand mirb erfpellieft verben, Ger," entwyrtete fond fielgt ander um ju feben, mod We mit gelgen wellen, werben bei Del mehl nicht bei befehre 14.

and the process of th

Alen herreitrat - "baf ich Boften faft un bie hundert Inder frant! Bie viele Geftate enthalt es gleich biefen, nub ich felbe Der Baumet nie nicht gemecht baben! Mer feigen Bie mit unt fcweigend und ferm Gir flug." Der Grante fest der Jiber, welche fie aus einem Pflagt bos

Gefantes in ben Gefram führte, ber es einichlief. Indem fie

in's Freie heraustraten, bemerkte Lionel die Gestalt eines Menschen, ber an den Wänden hinkroch, als ob er Schutz vor dem strömenden Regen suchte. In dem Augenblick, als sie erschienen, erhob sich die Gestalt und folgte, als sie sich nach der Straße wandten.

"Werden wir nicht bevbachtet?" fragte Lionel und hielt, um ben Unbekannten zu betrachten. "Wer folgt hier lauernd auf un= fern Fersen?"

"Es ist der Junge," antwortete der alte Mann, sür welchen wir den Namen Ralph beibehalten müssen, wie ihn Job gewöhnlich nannte, wenn er den Gast seiner Mutter auredete, — "es ist der Junge, und er kann uns kein Leids zusügen. Gott hat ihm die Kenntniß von Vielem, was gut und was schlimm ist, gewährt, obgleich der Geist des Kindes zu Zeiten durch seine körperlichen Leiden recht geschwächt ist. Sein Herz aber gehört seinem Vater= lande und einer Zeit, wo dieses aller Herzen bedarf, um seine Rechte zu behaupten."

Der junge brittische Officier beugte bas haupt, um bem Sturm zu begegnen, und lächelte unter ben Kalten feines Mantels, welchen er fester um sich jog, ale sie in ben offenen Stragen ber Stadt bem fausenben Winde entgegentraten. Sie waren rasch burch viele enge und winkliche Baffen gegangen, ohne bag ein Wort zwischen ben Abenteurern gewechselt worden mare. Lionel forschte bei fich nach bem besonderen, unerflärlichen Intereffe, welches er an allen handlungen feines Gefährten nahm und bas ihn bei einem folden Wetter aus Mrs. Lechmere's schütenber Wohnung hatte verlocken fonnen, um, er wußte nicht - wohin, zu wandern, und einem Unternehmen entgegenzugehen, bas für feine Berfon felbft gefährlich werben fonnte. Doch folgte er ohne Bogern, benn an biese vorübergehenden Gebanken reihte fich bie Erinnerung an fo manche neuere und wichtige Mittheilung, bie er von bem alten Manne während ihres langen und vertrauten Zusammenseyns auf bem Schiffe erhalten hatte; auch fehlte es ihm nicht an einer

en Mhellenfine für Mas, was bie Giberfelt um bas inheten Rüberest im Muce, indberett biefer ibm voranfebriet, afene m Sturm an Beuchten, ber feine vermittrete Geftalt gufammen. attelte: Buter fid borte er bie foreren Reutritte 3ob'e, ber fo Nat im fin berungeradt wer, best er einigermaßen nach von bem Gagge feinst weiten Mantelle mitgenge, Sein anderen leben ber Arfein feine fich berungewagt zu boben und felbeb bie wenigen Golftwagen, am beren fin verübertamen, verfiesten fic, batt vor ben Thiren. Die fie bewachen follen, auf und ab gu fcoellen, Sinter ben fiden ber Manern ober fudern, Gefant, unter bem Rere freung eines beginftigenten Daches. Muf Angenblich farmele ber Dinb in bie engen Jugange ber Greefen und burchfegte biefe mit durc fiel unterberbebiden befügfeit, ju mit einem Gerafch, bas bem belten Gunten ber Ger nicht unthalich wer. In feiden Mugenbliden mer Rienel genothigt, fieben zu bleiben und fielbil ein wenig sprüftungeiden, mibrent fein Rubert, berch ben Entered. ber ibn leitete, anfrecht erbalten und burd fein Gewand mer menig gefindert, ber anfgeregten Shantofe Linntel mit einer faft aber-naturlichen Leichtigfeit berch bie Racht frangeleiten fchien. Enblich blieb ber allte Monn. ber einigen Wolfend von feinem Moofelier genommen batte, ploblid feben und ließ Lionel niber an fich berenmmen. Der Bentere bemerfte mit Erfannen, bag fie Bargelund Ginner eines Baumes von fich hatten, ber fanft an ber Erite ber Etrafe

geftenden mar und erft gang berg gefollt morben zu fern fehien.
"Geften Gie bie Underreite ber Ultur!" (ogte Andre, all bie deltem Mateur und Seiten gebieten naren; "im Art bei erzähig bie Matterpfinge einbergefchagen, aber iden Großlings Benfen bie Godiel der einen gangen Gealtenet fiese.

"Ich verfiebe Cie nicht." erwieberte Munel; "ich febe bier nichte alaben Schmof eines Bommer; die Minifter ber Rinige find boch nicht etwa bafür veruntwerflich, bağ er nicht mehr bier fieht!"

tibe bafet berantecend, bas et nedt mehr fert fecht

"Die Minister bes Konigs sind ihrem Herrn bafür verant= wortlich, daß er jemals geworden, was er ist; aber sprechen Sie einmal mit dem Jungen neben Ihnen, er wird Ihnen seine guten Eigenschaften nennen."

Livnel wandte sich gegen Job und bemerkte mit Staunen bei dem ungewissen Lichte des Mondes, daß der Blödsinnige mit unbes bestem Haupte in dem Sturme daskand und mit sichtbar ehrs furchtsvollem Grauen die Wurzel betrachtete.

"Das Alles ist mir ein Rathsel!" rief er endlich, "was weißt Du von biesem Stumpf, Bursche, daß Du so andächtig davor stehst?"

"Dieß ist die Burzel bes Freiheitsbaumes!" sagte Job, "und es ist Sunde, ohne einen ehrerbietigen Gruß an ihm vorüberzugehen!"

"Und was hat diefer Baum für die Freiheit gethan, daß er so tiefen Respekt sich verdient hatte?"

"Was! ei, saht Ihr je zuvor einen Baum, ber schreiben und Stadtversammlungen ankündigen konnte, oder der im Stande war, das Bolk darüber zu belehren, was der König mit dem Thee und mit seinen Stempeln beabsichtigte?"

"Und konnte biefer merkwürdige Baum solche Wunder verrichten?"

"Freilich konnt' er's und that es auch — wollte einmal der knickige Tummy darauf benken, das Bolk durch einen seiner listigen Plane über Nacht zu überrumpeln — da durstet Ihr nur am nächsten Morgen hierher kommen und Ihr konntet eine Warnung auf der Rinde dieses Baumes lesen, die Euch Alles besagte und noch dazu, wie man seine Teuseleien zu nichte machen sollte; Alles schön geschrieben mit einer Handschrift, wie Meister Lovell selbst in den besten Tagen seiner edlen Schulmeisterzeit iste nicht besser zu Papier hätte bringen können."

"Und wer brachte bas Papier hieher?"

"Wer?" rief Job mit mehr Zuversicht, "ei, die Freiheit fam in ber Nacht und heftete es felbst an. Als Nab noch feine Wohnung Salle, pflegte Ood grooffen under bem Bante ju folefen unt munche Rocht bat er mit eigenen Augen gefeben, mie bie Freifet fam und bad Papier anbefrete."

"Mant fom fie ale Weib?" "Mant fo ihleicht gewefen, imm

is Wife-tilleien ja formari, baß dure lieberläßen Sichtlin ihr at den Ereifen spätjanden beleien. Spir Ide mit die beruchtenber Greifen. "Mundmet find fick fo, und einzigkant spätjanden ihre greife find, den 3-26 ber ein der Benne, ist der nicht fielt ficke greifen Gemein aufgeben mitte, objekt er es nicht den ficke der der Sichte Germannen im der Greifen der der den der der Greifen der der der der der der der den megeneise und die die die der fert Greifen der der den fielen der dieter Mitter aufgeben ablem!

. Geflagt! fogte tienel, inten er fich unnillfüßelich gericht nent mer ber Bonn fe einnal ein Malare ?"

tionel, ber mit ber eigenthimlichen Ansfprache mohl vertenat fort, melde feine Tanbinien bem Gufchaben u goben, begrif fest bie Angleichung auf bem Gochen Bute, \* und alle er jogt bie gange Gufe und ben Gefrende, wege beide merheintigte Baum gelint. Dartie ertaufiger einziehen auftag, ertlicht er feinen Bunfch, weiter

\* Die Unmeffener fproches ben Buddlaten u mit bem harten Sant wer aus und, und babre fam ber bemellige Golffnig, ber dere Gute mit bond. (Beleift) fremificate. bere Dure beer in Unfang ber ammellanisken

(Biefell) benificie. ber Buie vor ju Anfung ber amerfeniden Litenben Demireminibet von Englieb unn nuche von ben Bell je Beiten in effigie als Wafel am Bechaldsburm anfachings. Diese

helse Bulgaburt.

Der alte Mann hatte Job biese seine Erklärungen über bie Sache geben lassen, nicht ohne lebhaste Neugier, welche Wirkung sie auf Lionel äußern würden; sowie dieser aber sein Berlangen aussprach, sich zu entsernen, wandte er sich und schritt weiter. Die Richtung ihres Wegs ging nun näher gegen die Werste hin. Bald lenkte ihr Führer in einen engen Hofraum und trat in ein Haus von sast ärmlichem Ausehen, indem er sogar die gewöhnliche Körmslichseit, seinen Besuch durch das übliche Klopsen an der Thüre anzufündigen, als überstüffig unterließ. Ein langer, enger und schwach erleuchteter Gang führte sie zu einem geräumigen Gemach weit hinten im Hof, das für die Aufnahme zahlreicher Bolksverssammlungen hergerichtet schien. In diesem Zimmer waren wenigstens hundert Männer versammelt, alle mit einem Gegenstand von mehr als gewöhnlicher Wichtigkeit beschäftigt, wie aus der Würde und dem strengen Ausbruck aus ihren Gesichtern hervorzugehen schien.

Da es Sonntag war, glaubte Lionel anfangs beim Eintritt in bas Zimmer, fein alter Freund, ber oft ein besonberes Interesse für religiofe Gegenstände verrieth, habe ihn in der Absicht hieher gebracht, einen Lieblingerebner über feine eigenthumlichen Gate fprechen zu horen; er meinte barin einen schweigenben Borwurf wegen ber Bernachläßigung biefes heiligen Tags zu erkennen; benn einer folchen flagte ihn sein Gewissen plotlich an, als er sich unerwartet in einer solchen Berfammlung befand. Nachbem er aber burch einen bichten Saufen von Zuhörern burchgebrungen war, welche an bem unteren Ende des Zimmers ftanden, und ein schweigender Beobachter ber gangen Scene wurde, erfannte er balb feinen Irrthum. Das Wetter hatte alle Anwesenben genothigt, in solchen Gewandern zu erscheinen, wie fie am besten zum Schut gegen bie Buth beffelben paßten; ihr Aleußeres war rauh und vielleicht ein wenig zurückstoßend, aber in ber gangen Berfammlung herrschte eine Rube, ein Anstand, welche bie Mitglieber fammtlich als Leute bezeichneten, bie in hohem Grabe bie Eigenschaft ber Selbstachtung besagen. Wenige Minuten

midden bie, Lienef an belebern, bat er fich mitten unter Mitnaren befinde, welche fich über Fragen besprechen wollten, die mit ben ballidfen Bewegungen ber Jallen im Berbinbung finden, wenn es ibm gleich etwas fewer fiel, bast eigentliche Refullet zu eutbeder . bas fie berbeiführen mellen. Rur iche Rroce menen ein ober smei Sprecher - Brute, welche Ger Gebanten in verfrentichen Tone und mit ber in ber Broving üblichen Musthoode anstreliffen, fo bag er nicht linger bacon proficis frunte, bag bie Robner nichts weller als Sandweifer und Rollner and ber Ctubt fepen. Die Meifen, wenn nicht Mile, zeigten eine Ueberfreung und Rilly, bie fere mfrichlige Thellnobme en ber Coche, ber fie So geneibt. ein menig in Swelfel batte gieben fonnen, wenn fie nicht gelegendlife über bie Binifter ber Prone Bante rellen und mandenal bellenben Spolles ergefen und vollfenmete, fefte Bielgfeit barin bemiefen batten, bas icher Andrewf bot ellemeinen Billent gena Mie von einem breathenben Rieper aufgenommen marbe. Gemille Sciatific merin bie ehrfurchtwellften Berfellungen fich feltfam mit ben biftoffen Rebauebencen fentlitutieneller Grunbfibe mifchten. murben verlefen und abne Miberbrach und babei mit einer Rabe ptnehmigt, bie feinertei heftige Aufregung verrieth. Gunel war be-lenbere über bie Syrache biefer gescholenen Anficken betroffen, his mit einer Weinheit und manchmal mit einen Gleggen beit Striet annachrieft maren, welche beutlich geinte, ball bie Befannte Shaft bee foliden bentwerfere mit ber Gdrift, burd beren Berigben er fich eben burchgegefeitet batte, noch eine gang neue und nichts meniger ale vertraute fen. Die Angen bes inngen Rriegent Manhesten was dieliet in Geliet; er fühlte ein beinambet Der-Sengen, bie geleienen Leiter ber Wome zu entbofen, beren Bengt et mer: auf bauerte es nicht lener, fo fel ibes eine Berlin unt. Me feinen Berbacht gang befenbere ju verbienen ichien. Es mer ein Wenn affenber erft im mittleren Alter: fein Mentieret, Beftalt frmibl ale Riebeng . Smeit fie unter feinem Oberred berverfalt.

zeigte, baß er auf einer burchaus hoheren Stufc als bie übrige Maffe ber Berfammlung ftanb. Tiefe, aber mannliche Chrfurcht wurde biefem Manne augenscheinlich von Denen, welche ihm am nachsten flanben, gezollt, und ein ober zwei Mal fanden zwischen ihm und ben fichtbarcren Leitern ber Berfammlung leife und ernste Mittheilungen Statt, welche ben Berbacht Livnels in ber erwähnten Art erregten. Trot bes geheimen Miffallens, welches ber eng= lische Officier augenblicklich gegen einen Mann empfand, ber seiner Unficht nach feine Macht fo weit migbrauchte, bag er Andere gu Handlungen bes Ungehorsams verführte, — fonnte er sich boch ben gunftigen Eindruck nicht verhehlen, welche die offene, furchtlose und gewinnende Miene des Fremben bei ihm hervorbrachte. Lionel hatte fich fo gestellt, bag er feine Perfon, bie jum Theil burch bie hoheren Beftalten Derer, bie ihn umgaben, verbectt wurde, beständig im Muge behalten konnte und balb erregte auch fein ernstes und neugieriges Sinblicken bie Aufmerksamfeit bes Anbern. Bebeutungevolle Blicke wurden während bes übrigen Abends unter ihnen gewechselt, bis ber Borfitenbe ankundigte, bag bie 3mede ber Busammentunft er= füllt senen und bas Meeting aufhob.

Livnel erhob sich aus seiner Stellung an der Wand und ließ sich von dem Strome der Menge in den dunkeln Gang drängen, durch welchen er in das Jimmer gelangt war. hier verweilte er einen Augenblick, um seinen verlorenen Gefährten wieder zu ents decken, wobei er zugleich den geheimen Wunsch nicht unterdrücken konnte, das Benehmen eines Maunes näher zu beobachten, dessen Miene und Betragen so lange seine Ausmersamseit gesesselt hatte. Das Gedränge hatte sich merklich vermindert: er bemerkte, daß außer ihm nur wenige zurückgeblieben waren, und noch würde ihm nicht aufgefallen sehn, daß er ein Gegenstand des Verdachts für diese Wenigen werden könne, hätte ihn nicht eine Stimme dicht neben ihm wieder zur Besinnung gerusen.

"Rommt Major Lincoln heute zu feinen Lanbeleuten als Giner,

berit fier Befchmerten einflumt eber ale ber beginfligte, hellungbergle Diener ber Rome !" frage beriebe Mann , noch welchem er fich fe lange vergeblich ungefeben batte.

166 fe lange vergeblid umgefeben batte.

28 Ceperative fire ber Unterbritien unvereinbar mit ber

"Das nicht," fogte ber ferme in fremdlichen Ten, "man felb bief an bem Besehnen mender bienen Englister unter und, wiede meiner Bache erreiffen baben - aber nie baben Anderech

and Musie Beiere ale un' einer benbeminn -"Bittelet. All: modern et eine prancis gerignet best. beifen: "Bittelet. All: modern et eine jed norig gerignet best. beifen: If se wellingen: fest mode niere Bermanger, nodig für modern, unsiehente Grand, einem bei jüderiete, wird mag felt fi febrete Bober fern, falle Riferman offern in form, die eine fi febrete Bober fern, falle Riferman offern in form, die eine

ber Geichzigen derr ber Stieft von Gt. Joned.
"War ber Robej felbt harte Mont gegen gerein. Stejer Stefen water er modt einer eizigen Son gegen bie Corbinston gibber boben, welche feine Werfen für belig und unreichbid

endgebridt, bie für ein leniglicher Chr gewall blite."
"Ge mag nicht eben Kriederel, ober auch um Schmeldelt gewellen fenn ober es is Babbeit – eine Tunnet, bie nicht periore

Bellig ift als die Mehre ber Rösign."

"Die ist meber ber Den nach die Gelegenheit. Gir." Sogle ber bereich nach die Gelegenheit. Gir." Sogle ber imme Reinige unter gemein beitfichen Deren zu Kneine; aber fellem mir und eine bellie in Abberte Begegene, wie mir und 30em Berehern und 3bere Geschen und der bestehen und 3bere Geschen unter Bei der begegene, wie mir und 3beren Berehern und 3bere Geschen unterstellt felnbeit.

"Der Frende lichtlie bereutungsvoll. indem er erwieberle:

1. elligere Biler, glaude (d., fint of) in folder Befellicheft

Brei Breite.



zusammengetroffen; verhüte Gott, daß ihre Söhne je auf weniger freundliche Art sich begegnen."

Kaum war dieß gesprochen, als er mit einer Verbeugung zu= rudtrat und alsbalb in ber Dunkelheit bes Ganges verschwand.

Lionel, der sich nun allein fand, suchte mit den Händen ben Weg nach der Straße, wo er Ralph und den Schwachsinnigen traf, welche auf seine Ankunft warteten. Dhne nach der Ursache seines Zögerns zu fragen, schritt der Alte an der Seite seines Gefährten weiter und nahm, eben so unempsindlich gegen den Sturm wie zuvor, seinen Weg nach der Mohnung der Wirs. Lechmere.

"Sie haben nun eine anschauliche Probe von dem Geiste ge= habt, der dieses Bolk durchdringt," hub Ralph nach einigen Augen= blicken des Schweigens an: "glauben Sie noch immer, daß keine Gefahr vorhanden sey, und daß der Bulkan nicht ausbrechen werde?"

"Alles, was ich heute Abend gehört und geschen habe, bes
stätigt allerdings eine solche Meinung," erwiederte Livnel. "Leute
am Borabend einer Empörung prüfen übrigens selten so scharf und mit
solcher Mäßigung. Ia, gerade der Zunder für den Brand — der
Pöbel selbst — behauptet seine constitutionellen Grundsätze und
stellt sie unter den Mantel des Gesetzes, als wären die Leute ein
Elub gelehrter Abvokaten."

"Meinen Sie, das Feuer werde weniger anhaltend brennen, weil, was sie den Junder nennen, durch die Alles reisende Zeit vorbereitet wurde?" entgegnete Ralph. "Aber das kommt davon her, wenn man einen jungen Mann zur Erziehung in die Fremde schickt! Der Junge stellt seine nüchternen, ernsten Landsleute auf eine Stufe mit den europäischen Bauern!"

So viel konnte Lionel verstehen; aber ungeachtet der alte Mann noch längere Zeit heftig vor sich hinmurmelte, waren seine Worte doch zu undeutlich, als daß er deren Meinung hätte bes greisen können. Als sie in den Theil der Stadt gelangt waren, der Lionel bekannter war, beutete ihm sein betagter Führer den

Man un, ben er einerfallanen fatte, wermef er 66 mit ben Berten

mealichiebet:
...34 febr. Michte als ber febte und febredliche Bemeit offener Genell mit Gie von ber Abficht ber Americaer, Gena Unter-

Semili mith Gie von der Ablich ber Amerikaer, Gern Unter jeidem zu niederfeben, aberlichen, Gent werde die Ginnbel eber went fie femmen nich, mie fie benn femmen maß, werben Gie Dern Jurkum einlehen, langer Mann, and benn, bernet von frame ich merben Gie ibt nationäfen Gund mich weitingung, melde Mit zu. Bei flesenfeln zu. Alle Memmelben fellen.

Lieut indere eines ernieben faben, bof bie uissen Schille Belde meilitte irine Musife, bem ab en 3de ja bereite fine, ihr er beite abgreite Gebalt in ein liegerichte Weien bere die Gelden tet Telenoben Argent bisgliche meh bed ben den zellen gelichteten ihre Telenoben flegent bisgliche meh bab ben den zellen gelichteten, iben fa, geldel zwe ber hampten Burifen das Kudinisgen, in den bildrem Schille ber Rocht

## Giebentes Rapitel.

Mahter, ibr felb. Ge weg ber cent Dienet Menn Anter rabig in ben Deten felichen, Im Duncht weden, eingenn um Alle und Repen-

Deni det ber Ange febre liebe freibiggeneite fehre aber der Schlegeneite fehre den bei Den Schlegeneite fehre bei dem Stelle feinem alles Stellegeneite eine der bei Geste bei der Schlegeneite fein der beiter ge Gestel. Zu bezugen big fich eines vertraussen geflichtigften aus bei feiligen Schlegen bie der Schlegen bei der Schlegen der Schlegen bei der Schlegen bei der der Schlegen erfahrt bei der Schlegen erfahrt bei Gestelle nacht bei der Schlegen feiligt bei Gestelle nacht bei der Schlegen bei der Bei Gestelle haben der Schlegen bei der Bei Gestelle haben der Schlegen bei der Bei Gestelle bei der Schlegen bei der

mit augenscheinlichem Wiberwillen, aber jum offenbaren Bortheil ber außeren Erscheinung, wenn auch nicht gerabe gur Bermehrung bes Glude auf Seite feines Pflegbefohlenen. Bahrend biefer furgen Beit verwischte fich ber leichte Ginbruck, ben bie im vorigen Rapitel geschilderte Scene auf Lionel gemacht hatte, burch bie erfreuliche Alenberung bes Wetters und bas wachsenbe Interesse, bas er in . ber Gesellschaft seiner jugendlichen Berwandtinnen empfand. Pol= warth ersparte ihm jebe Sorge fur bas Hauswesen und so ver= wandelte fich ber eigenthumliche Schatten von Trauer, ber zu Zeiten fo merklich in ben Zügen bes jungen Mannes hervorgetreten war, allmälig in einen ftrahlenberen; freudigeren Blid. Polwarth und Lionel hatten einen Officier gefunden, ber fruher mit ihnen in dem nämlichen Regimente in England gedient hatte und jest eine Compagnie Grenadiere commandirte, die gur Befatung von Bofton gehörten. Diefer Gentleman, ein Irlander mit Namen-Dl'Fuse, eignete fich fehr gut bagu, ber Rochfunft bes Officiers von der leichten Infanterie alle Ehre zu erweisen. Obwohl ihm alle jene ausgezeichneten, wissenschaftlichen Renntniffe fehlten, wodurch Polwarth, wie man wohl behaupten konnte, in biefer Runft fich hervorthat, fo befaß er boch eine starke Borliebe für Alles, was nur einen feinen Gefchmack verrieth und war in Folge biefes boppelten Anspruche auf Lionele Befanntschaft ein häufiger Gaft bei ben von Polwarth veranstalteten Abendbanketten. Go finden wir ihn am Abend bes britten Tags biefer Woche an ber Seite feiner beiben Freunde an einer reichlich versehenen Tafel, zu beren Befetung mehr als gewöhnliche Geschicklichkeit aufgeboten worben war, wenn überhaupt bie wiederholten Erflarungen jenes Schülers Heliogabals in diefer Beziehung irgend Glauben ansprechen burften.

"Kurz, Major Lincoln," sagte Polwarth, in seinem Lieblings= tischgespräche fortfahrend, "ber Mensch kann überall leben, wenn er nur etwas zu essen hat, in ober außerhalb England, das ist gleich= gültig. Kleidung mag nöthig senn, der äußeren Erscheinung wegen,

tellemen ift bad einefer Ueretbeliellet, bend bie Moter benalfden Belt' auferlegt, bat, unb nach meiner Mafict feille eligentlich feben Menfch jubieben feine, wenn er bat, wemit er bie Bubmungen feines humgers befriedigen fann. — Reptate Miche de würbet mich febr verbinden, wenn 3hr ben Lenbenbecten noch ber Midtene ideniben welltet."

"Bes modt bas, Bolle," entgranete ber Rabitin von ben Semuhieren mit beidens beliffen Werest und mit bem feinen, Zondy-lenten eigenen Sumor, ber fich bestlich in feinen Schann Geficht. aften abbingelte, "was liegt bereit, wie ein Grod fleifc gerleg fried, wern urr genne ba ift, um, wie Du eriebert, bie Mabnengen bes Magene au befrichigen?"

. "Es it eine mittelbere Geleichtenen, ber Roter, bie men nie Bertlechlifigen fallte," entgegnete Bulmerth, beffen gemilblifden Erell bei feinen Gunfetten nicht feifet geflet murbe; "es erleichtet ben großer Wichtigfeit für Rriegenanner, welche oft fo menta Belt für bas Geffere und feine Rube nach ihrem Mobie baben, um "Gr vifenniet mir vin Armediclerunt, ber berne beniefen 56te. bull eine Ration für enel aufreiche, wenn ber Aruntvert mer ift." nief St Trafe, indem er nach Bienel binblingelte. "Deinen eleiter, benn fold ein Ding, gefest, bas es ein wenig meblig if bricker."

bruntiften gemiß, Bally, ift alfo bie Rartofiel bein treuer Benigh Du nach ollen Richtungen ichneben, ofen ben Rern ju Bergelt mir, Repitla Warie," fagte Belmorth, "eine Rerfofel mus gebrochen und berf burdaus nicht gefchnitten metben ... es oft fein Remidd, but mele gebeguft und meniner Profiusben trich ale bie Rorteffel." allud wollt Ihr. Biler Polmonth von Rechtete leichter Infun-feries, fiel ber Grennbiet ein, indem er mit wernbliches Leinur Rober und Gabel vor sich hinlegte, — "wollt Ihr Dennis M'Fuse lehren, wie man eine Kartossel zerschneibet? Ich will gerne euch Engländer als Meister bei einem Ochsen anerkennen — bort habt ihr eure Lendenstücke und Damenrumpse, und was ihr sonst noch wollt; aber bei mir zu Land ist das eine Ende an jedem Pachthof ein Sumps, das andere ein Kartosselselb; — irisches Erbgut ist es, womit Ihr Euch solche Freiheiten herausnehmt, Sir."

"Der Besitz eines Dings und die Kenntniß seines Gebrauchs find zwei sehr verschiedene Eigenschaften — —"

"So gib mir die Eigenschaft des Besitzes," unterbrach ihn wieder der hitzige Grenadier, "besonders wenn ein Stück von dem grünen Eiland in dem Streite berührt wird und überlasse es einem alten Soldaten von den königlichen Irländern, seine Bissen selbst zu schneiden. Nun wett' ich eine Monatslöhnung, und das ist für mich so viel, als wenn der Major fagte, es gilt ein Tausend — Du kannst mir nicht sagen, wie viele Gerichte aus so einem einfachen Ding, wie diese Kartossel, bereitet werden können und auch täglich in Irland bereitet werden."

"Ihr röstet und siedet sie, gebraucht sie zum Füllen von zahmem Gestügel und manchmal — —"

"Alles alte Weiber = Kocherei!" unterbrach ihn M'Fuse, indem er tiefe Verachtung affektirte. — "Nun, Sir, wir haben Sie mit Butter und ohne Butter, das macht zwei, dann haben wir sie mit Schasen und — —"

"Dhne Schalen," sagte Lionel lackend. "Ich benke, wir überlassen diese eigenthümliche Streitfrage ber Entscheidung Jobs; ich sehe ihn eben dort in der Ecke, wie er den Gegenstand des Disputs in dem zuletzt genannten Justand an einer Gabel hält, und mir scheint, daß er ihm tresslich schmecke."

"Der sagen Sie lieber," fuhr M'Fuse fort, "ba bieß eine Masterie ist, woran bas Urtheil Salomo's sich üben könnte, so wollen wir Seth Sage zum Kartosselrichter ernennen, ber, wenn sein

etilige Krentiell ber Beiten und Boffen.
Der erze Chafen fabet, fürget ich, nur wenig zu haren, welch ber fieder in der vereilter Beiten, beifelb ge felblen, andererten Erzeit; and die er nien ber einen Beleinafgaften wer, die ich bei der Richtlich fin min Beleitam mehle, fin der her Beleitam mehre, bie ich bei der gebelen, fin zu fieder fallfälligen Erzeiter der den, Fallenten fin

men, neue, and a de land men grings, servicine genough habit.

Sin jegt men Webenerh is hen meletilitien Ebbier bild.

Sin jegt men Webenerh is hen meletilitien Ebbier bild.

Sichie fe mit nongefechten, bas er einigernaalen friest, gereilsklein, gatemithigen Sich miehre omschanen fennte, mit er autmerritet

belet mit menginge Webnickle sich genoei:

"Wenn Gage nicht eine Reform mit unserer Lebensweise vors nimmt, wird er uns alle noch zu Tod qualen. Du wirst wissen, Lev, daß alle Flankencompagnien vom Wachdienst frei sind, um eine neue Art des Exercitiums einzulernen. Das nennen sie eine Erleichterung, aber die einzige, die ich bei der Sache sinde, besteht darin, daß wir uns zum Feuern niederlegen — das sind dann, ich muß bekennen, ein oder zwei köstliche Augenblicke."

"Ich hab's manchmal in diesen zehn Tagen an beinem Seuszen gemerkt," antwortete Livnel; "aber was halten Sie von diesem besonderen Exercitium, Kavitan M. Fuse? beabsichtigt Gage mehr damit als die gewöhnliche Dressur?"

"Da befragen Sie mich über etwas. Sir, wovon ich nichts verstehe," sagte der Grenadier; "ich bin Soldat und gehorche meiner Ordre, ohne mich in Untersuchungen über den Gegenstand oder die Zweckmäßigkeit derselben einzulassen. Alles, was ich weiß, ist, daß sowohl Grenadiere als leichte Infanterie nicht mehr die Wache beziehen und daß wir jeden Tag mit Hin= und Hermarschiren ein schön Stück Weg über sesten Boden zurücklegen, zu Polly's offens kundigem Mißbehagen und starker Abmagerung — er verliert eben so viel an Fleisch als er Grund gewinnt."

"Glaubst Du das wirklich?" rief der hocherfreute Kapitan von der leichten Infanterie; "dann habe ich doch nicht all die verdammte Bewegung umsonst gehabt. Sie haben uns den kleinen harry Stip zum Exerciermeister gegeben, der, wie ich glaube, den stüchtigsten Fuß in der ganzen Armee hat. Seyd Ihr auch meiner Meinung, Meister Sage? Ihr scheint mir über den Gegenstand nachzusinnen, als ob er einen geheimen Reiz für Euch hätte."

Die schon früher genannte Person, an welche Polwarth seine Frage richtete, stand mit einem Teller in der Hand in einer Stels lung da, welche große Ausmerksamkeit, bei plötlichem tiesem Interesse an der Unterredung verrieth; dabei waren jedoch seine Augen zu Boden geschlagen und sein Gesicht abgewendet, wie wenn Jemand

anter dngflichen fruiden bennoch ben belenbern Wanfd But, unbemertt ju Beiben. Er wer ber Gigenthumer bof Danfes, in welchere Blout feine Bobenng genommen batte. Geine Gemile mer ber einiger Beit auf bas tanb gegogen, wobel it ben Bormanb gebrandte, er Mune fie eit einem Dete min Boften obne Geichtlite und Galliegerffen nicht ernaberen; er felbft aber war in ber bergeffen Oblicht uprücknehlieben . forscht fein Winnethum en beidebem alle ernt. feine felbe zu bebienen. Diefer Wann batte in nicht geringen nobe alle bie Gigenfchoften bos-Gorpere und bee Geifted, wie fie ne publimide Rlaffe feiner Conbellente untericeiben. In erfierer Begiebung mur er eber aber ale unter ber Mittelgeife, binn. edia unb ungelest, aber Gebnen unb Ruechen verrietben ungemebnliche Stilete. Ceine Mauer meren fleie, febmare, funfeleb. und gaben ju erfennen, bes ber Berftont, ber ent ihren ber-Bolleuchtete, mit einer fchen Dofie oberfeinter Bill- gewart freng verfchieffen. Die Geth fo ploglich nen Popmerth um feine einung befregt murbe, autworlete er mit ber berfichtigen In-Philheliang, techter er unverinberlich fren blieb;

"Die Bigkrat ist die solliefe Bunt, aber bob ift, ben? ich, far mic beffer für einer beide "Seienterie "Pfliere. "Applie Bei-Berth mit au jegt, wo der Gewend bliefe Reserungen bir bes Gebellen befolfen bat, befrahres onderungen Saben, mit dem Catelli zu Jahren."

"Die mes is most fann Antige een biefer Renerungen, wie Jist fie menst. Me. Goge." fengte Wilnies "Die ferd ein Mann von Beobnigungsgeld und midd fann tanbitente fengen; werden die fectuut".

"Ein Ratte langtt, wenn bie Rogen ibr nachftellen," finfe Stft, aber bie Mugen von feinem Grifcift gu erheben.

 in größer Unruhe wegen der Stempel und der Taxen; aber ich fagte immer, wer nichts Schriftliches von sich gebe und nicht viel Geschmack für etwas Andres als die gewöhnliche Nahrung besitze, könne sich bei alle Dem nicht sehr durch die Gesetze bedrückt sinden."

"Dann seht Ihr also keine große Bedrückung darin, Meister Sage," schrie der Grenadier, "wenn man von Euch verlangt, daß Ihr Euren Antheil an den Taxen bezahlt, um einen so braven Burschen wie mich in gehöriger Berfassung zu erhalten, damit ich Eure Schlachten schlage?"

"Ei, was das betrifft, Kapitan, so meine ich, wir könnten recht gut unser Fechten ganz allein beforgen, wenn die Lage es einmal erfordert; wiewohl ich nicht glaube, daß unser Volk ohne Noth besondre Lust bazu haben wird."

"Aber was meint Ihr, wollen eigentlich eure "Wohlfahrts: Ausschüsse" und eure "Söhne der Freiheit", wie sie sich neunen, mit ihren Paraden von "Taschenmännchen", ihrem Proviantausshäusen, ihren Geschützsuhren und den andern fürchterlichen und schreckenerregenden Vorbereitungen? — Ha! ehrlicher Seth, glauben sie etwa einen brittischen Krieger durch das Rasseln einer Trommel zu erschrecken, oder wollen sie sich wie Knaben am Feiertage mit Soldatenspielen erlustigen?"

"Ich sollte meinen," sagte Seth mit unerschütterlichem Ernst und stets gleichbleibender Vorsicht, "das Volk beschäftigt sich eifrig damit und in allem Ernst."

"Und wozu?" fragte der Irländer; "ihre eigenen Ketten zu schmieden, damit wir sie in Wahrheit in Fesseln legen?"

"Ei, ich sehe doch, daß sie die Stempel verbrannt, den Thee in den Hafen geworfen und seitdem die Verwaltung in ihre eigenen Hände genommen haben, und sollte eher daraus schließen, daß sie wohl ziemlich entschlossen sind, zu thun, was sie für's Beste halten."

Lionel und Polwarth lachten laut auf und Ersterer bemerkte: "Es scheint, Sie kommen mit unserem Wirthe nicht zum

Schluß, Kapitan M'Fuse, obgleich so Manches flar vorliegt. Weiß man wohl, Mr. Sage, baß zahlreiche Berftarkungen in die Kolonien und besonders nach Boston kommen werden?"

"Run ja," erwiederte Seth, "mich bunkt, man halt bas giemlich allgemein für wahrscheinlich."

"Und was ift bie Wirfung all' biefes Dafurhaltene?"

Seth schwieg einen Augenblid, als fen er ungewiß, ob er ben Anbern auch recht verfiebe; bann antwortete er:

"Mun, ba bas Land beträchtlich bei ber Sache betheiligt ift, fo gibt's Manche, bie ba meinen , wenn bie Minifier ben hafen nicht öffnen , fo werbe es ohne viele weitere Borte vom Bolfe geschehen."

"Wift 3hr," fagte Lionel ernft, "bag ein folder Berfuch gerabegu jum Burgerfrieg fuhren murbe ?"

"Ich vermuthe, man fann sicher barauf rechnen, bag ein solches Beginnen Störungen herbeiführen wurde," entgegnete sein phlegmatischer Wirth.

"Und Ihr, Sir, sprecht bavon, wie von einer Sache, die nicht abgewendet und burch jedes Mittel, bas ber Nation zu Gebot fieht, verhindert werben mußte? —"

"Ift ber hafen einmal geöffnet und bas Auflagerecht abgefchafft," sagte Seth ruhig, "dann wird ein Mann in Boston zu finden senn, der sich verbindlich macht, alles Blut, bas ferner vergoffen werden wird, ohne irgend eine Bergütung aus seinen eigenen Abern nehmen zu lassen."

"Und wer mag biefes furchtbare Geschöpf fenn, Meister Sage?" rief M'Fuse; "Eure eigene vollblutige Berson etwa? — Was gibt's, Doyle, was verschafft mir bie Chre Eures Besuchs?"

Diese plobliche Frage wurde von bem Kapitan ber Grenabiere an die Ordonnanz seiner eigenen Compagnie gerichtet, welche in diesem Augenblick mit ihrer Riesengestalt, in der Stellung militarischen Respekts, die Thure des Gemachs versperrte, als ob sie dem Officier eine Melbung überbringen wollte. "Es sind Befehle gekommen, Sir, die Mannschaft eine halbe Stunde nach dem Zapfenstreich unter's Gewehr treten zu lassen und zum aktiven Dienst bereit zu sehn."

Die drei Herren erhoben sich bei dieser Melbung zumal von ihren Stühlen, während M'Fuse ausries: "Ein Nachtmarsch! Puh! Man will uns wieder zum Garnisonsdienst verwenden, dent' ich; die Liniencompagnien werden schläfrig und wünschen Erleichsterung. — Gage hätte eine passendere Zeit wählen können, als bie jetige, ohne dadurch andere ehrliche Leute so bald nach einem Festsmahle, wie das Deine, Polly, in Marsch zu setzen."

"Gewiß steckt etwas Wichtigeres hinter einer so außergewöhn= lichen Ordre," siel Livnel ein; "da könnt ihr im Augenblick schon den Zapfenstreich hören. Sind keine andere Truppen als Ihre Compagnie unter's Gewehr gerufen?"

"Das ganze Bataillon hat benselben Befehl, Euer Gnaben, und so auch das Bataillon leichte Infanterie; ich erhielt Befehl, es Kapitan Polwarth zu melden, wenn ich ihn trafe."

"Das hat etwas zu bedeuten, ihr Herren," sagte Lionel, "und es ist nothwendig, daß wir uns vorsehen. Wenn eins von den beiben Corps heute Nacht die Stadt verläßt, marschire ich als Freiwilliger mit, denn gerade jest ist es für mich Pslicht, mir über den Zustand des Landes Aufschluß zu verschassen."

"Daß wir heute Nacht marschiren werben, ist gewiß, Euer Gnaden," fügte der Sergeant mit der Zuversicht eines alten Sols daten bei; "aber wie weit und auf welchem Wege, ist allein den Stabsofsicieren befannt; jedoch glaubt die Mannschaft, daß wir bei den Collegien ausmarschiren werden."

"Und was hat einen so gelehrten Glauben in ihre bummen Köpfe geset," fragte sein Kapitan.

"Einer ber Leute, Ener Gnaben, welcher auf Urlaub gewesen, ist so eben zurückgekommen und berichtet, daß ein Trupp herren von ber Armee nahe bei den Collegien zu Mittag speisten — daß fie, ale bie Nacht tam, auffagen und bie Stragen in biefer Richtung zu refognoseiren anfingen. Er wurde von vieren berfelben gestellt und ausgefragt, als er über bie Rieberung ging."

"All' bas bestätigt meine Bermuthungen," rief Lionel — "ba ift einer, ber uns wichtige Dienste erweisen kann — Job — wo ift ber Simpel, Meriton?"

"Er wurde vor einer Minute hinausgerufen, Gir, und hat bas Saus verlaffen."

"Dann schicke Mr. Sage herein," fuhr ber junge Mann nache finnend fort. Ginen Augenblick barauf wurde ihm berichtet, bag Seth ebenfalls auf befrembenbe Beife verschwunden fen.

"Die Neugierbe hat ihn nach ber Kaferne geführt," fagte Lionel, "wo euch, ihr herren, die Bflicht hinruft. Ich will noch ein kleines Geschäft besorgen, und euch in einer Stunde baselbst treffen; ihr konnt wohl nicht vor bieser Zeit marschiren."

Das Geräusch eines allgemeinen Aufbruchs folgte. Lionel warf Meriton seinen Mantel zu und ertheilte ihm zugleich die nöthigen Befehle; barauf nahm er seine Wassen, und indem er sich bei seinen Gästen eutschuldigte, verließ er das haus wie Einer, der noch ein eiliges dringendes Geschäft vor sich sieht. M'Hufe suhr fort, sich sertig zu machen, aber er that Alles mit der Bedachtsamseit eines Soldaten, der zu viel Ersahrung besitt, um leicht außer Fassung zu gerathen. Trop seiner großen Kaltblütigkeit erschöpste übrigens Bolwarth's langes Jögern doch endlich die Geduld des Grenadiers, denn als er den Andern zum vierten Male einen Besehl wiederschen hörte, betressend die Ausbewahrung gewisser Speisen, an welschen hörte, betressend die Ausbewahrung gewisser Speisen, an welschen bieser noch im Geiste zu hängen schien, nachdem förperliche Trennung vom Schicksal geboten worden — rief er endlich hitig:

"Se, he, Mann, wie fannst Du Dich noch am Borabenbeines Marsches mit solch' epituraischen Gelüsten befassen! Gerabe ber Solbat ift es, ber euren Eremiten und Anachoreten ein Beispielber Casteiung geben sollte; überbieß, Polly, ift biese Entfaltung

von Sorge und Vorsicht an Dir am allerwenigsten zu entschuldigen, da Du wohl weißt, daß wir noch in dieser Nacht, für welche Du so sehr besorgt scheinst, eine geheime Expedition vorhaben."

"Ich!" rief Polwarth; "so wahr ich hoffe, noch ein anderes Mahl zu mir zu nehmen, ich bin so unbekannt mit der ganzen Sache, als der geringste Korporal in der Armee — warum vers muthest Du anders?"

"Kleinigkeiten zeigen einem alten Krieger, wann und wo ber Schlag geschehen soll," erwiederte M'Fuse, während er ruhig seinen Militärmantel fester um seine berbe Gestalt wickelte; "habe ich nicht noch in dieser Stunde mit meinen eigenen Augen einen gewissen Kapitan der leichten Infanterie sich sehr eifrig mit schweren Vorräthen beladen sehen! Verdammt auch, Mann, denkst Du, ich hätte meine fünsundzwanzig Jahre gedient und wüßte nicht, daß, wenn eine Garnison ihre Magazine zu füllen anfängt, sie eine Belagerung erwartet?"

"Ich habe nichts weiter als Major Lincoln's Bewirthung mein gebührendes Compliment erwiesen," erwiederte Polwarth; "aber weit entsernt, irgend besonderen Appetit gehabt zu haben, war ich im Gegentheil nicht einmal in der Lage, verschiedenen der Gezrichte alle die Ehre zu erweisen, die ich ihnen gewünscht hätte. — Wtr. Meriton, Ihr werdet so gut sepn, und den Ueberrest von diesem Gestügel in die Kaserne hinabschicken, wo mein Bursche es in Empfang nehmen soll; und da es ein langer und wohl auch hungriger Marsch werden mag, so legt noch die Junge, das Huhn und etwas Nagout dazu; wir können es auf jedem Pachthos aufzwärmen — auch das Stück Kindsleisch könnten wir nehmen, Mac—Lev sindet besonderen Geschmack an einem kalten Stückhen: und Ihr dürst auch noch den Schinken beilegen, er wird besser als alles Andere halten, wenn wir lange ausbleiben sollten — und — und — ich denke, das ist Alles, Meriton.

"Ich bin fehr froh, bas zu vernehmen: wahrhaftig gerabe so

als wenn ich eine Kriegserklärung zu Charing-Croß ablesen hörte," rief M'Fuse: — Du hättest Commissär werden sollen, Polly — die Natur bestimmte Dich zu einem Armeelieferanten!"

"Lach' wie Du willst, Mac," erwiederte der gutmuthige Pol= warth; "Du wirst mir's banken, wenn wir zum Frühstück Halt machen; aber jest steh' ich zu Diensten."

Als sie das Haus verließen, fuhr er fort: "Ich hosse, Gage beabsichtigt nichts weiter, als uns ein wenig vorzupoussiren, und die Fouragierer und die Armeedepots zu unterstützen — eine solche Stellung könnte recht hübsche Bortheile darbieten, denn man könnte ein System in Gang bringen, das dem Tische der leichten Infansterie die Auswahl des ganzen Marktes sichern würde."

"Das ist eine mächtige Vorbereitung um so eine alte eiserne Kanone, die einem Mann das Leben kosten würde, wenn er ihr eine Lunte nahe brächte," sagte der ritterliche M'Fuse; "ich meines Theils, Kapitan Polwarth, wenn wir überhaupt gegen diese Kolomisten sechten sollen, möchte es auch thun, wie ein Mann; ich ließe die Bursche ein tüchtiges Arsenal zusammenbringen, daß wir, wenn's zu Schlägen kommt, doch auch eine kriegerische Affaire bekommen — wie nun die Sachen stehen, würde ich mich schämen, so wahr ich Soldat und Irländer bin, meine Bursche einen Hahn spannen und einen Angriff auf einen Hausen von Bauern machen zu lassen, deren Feuerwassen mehr wie rostige Wasserröhren als wie Musketen aussehen, und deren ganzes Besithum ein halbes Dußend Ranonen bildet, mit Jündlöchern, daß ein Mann den Kopf hineinstecken könnte, und mit Mündungen, gerade groß genug, um Marbelsteine durchzuwersen."

"Ich weiß nicht, Mac," antwortete Polwarth, während sie eifrig ihren Weg nach den Quartieren ihrer Mannschaft fortsetzten; "selbst ein Marbelstein könnte einem den Appetit zum Mittagsmahl verderben, und die Eingebornen haben den großen Vortheil vor uns voraus, daß sie die Lebensmittel in ihrer Gewalt haben —

ber Unterschied in ber Ausrustung wird höchstens biesen Nachtheil wieder ausgleichen."

Ich will Niemandes Meinung in Sachen militärischer Beurstheilung bestreiten, Kapitan Polwarth," erwiederte der Grenadier; "aber ich behaupte, es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen einem Soldaten und einem Metzger, wenn auch das Tödten ein gemeinsames Geschäft von beiden ist. Ich wiederhole, Sir, ich hosse, daß diese geheime Expedition ein würdigeres Ziel hat, als blos diese armen Teusel, mit denen wir nächstens sechten sollen, der Mittel zu berauben, eine ehrliche Schlacht zu liesern; so will es die ächte Kriegslehre, Sir, das behaupte ich, ohne Kücksicht darauf zu nehmen, wer etwa dagegen streiten möge."

"Deine Gesinnungen sind edel und männlich, Mac; aber bei all' Dem hat sicher Jeder sowohl die physische als moralische Verzpsiichtung, zu essen, und wenn eine Hungersnoth die Folge davon ist, daß man seinen Feinden erlaubt, Wassen zu tragen, so wird es zur heiligen Pflicht, ihnen dieselben abzunehmen; — nein — nein — ich muß Gage's Maakregel, als für die gegenwärtigen Umstände sehr weise, vollkommen billigen."

"Und er ist Euch sehr verbunden, Sir, für Eure Villigung," erwiederte der Andere; — "ich fürchte, Rapitän Polwarth, so bald Generallieutenant Gage nöthig sindet, an irgend Jemand um außer= ordentlichen Beistand sich zu wenden, wird er sich erinnern, daß da ein Regiment, genannt die königlichen Irländer, im Lande weilt, und daß er selbst nicht ganz unbekannt mit den Eigenschaften seiner eigenen Landsleute ist. — Ihr habt wohlgethan, Kapitän Pol=warth, den Dienst der leichten Infanterie zu wählen — sie sind eine Art Fouragirer und wissen sich zu helsen; aber die Grenadiere, Gott sen Dank, lieben es, Männer und nicht Vieh im Felde zu treffen."

Wie lange die Gutmüthigkeit Polwarth's die zunehmenden Unzüglichkeiten des Irländers ertragen haben wurde, der sich immer

mehr burch seine eigenen Beweise steigerte, läßt sich unmöglich bestimmen, benn ihre Ankunft in der Kaserne machte dem Streit ein Ende und unterdrückte die Gefühle, die er anzuregen begonnen hatte.

## Achtes Kapitel.

Spar Deine Seufzer, eitles Kinb! Die Luft bamit zu würzen; Die Thräne, statt ber Perle, winb' Zum Banb, Dein Haar zu schürzen.

Davenant.

Lionel hatte errothen mogen, wenn er fich ben geheimen und unerflärlichen Ginfluß gestand, ben fein unbefannter und rathfel= hafter Freund Ralph über seine Gefühle erlangt hatte; ein Gin= fluß, ber ihn jett, nachbem er bie eigene Wohnung fo eilend ver= laffen hatte, bewog, feinen Weg in die unteren Stadttheile nach bem Hause ber Abigail Pray einzuschlagen. Er hatte seit ber Nacht feiner Ankunft ben busteren Aufenthalt bieses Weibes nicht wieber besucht; boch bessen Nähe bei ber wohlbekannten Stadthalle, so wie die besondere Bauart des Hauses selbst - hatte oft, wenn er fich in ben Straßen seiner Baterstabt erging, seinen beobachtenben Blick auf fich gezogen. Da ihm sonach ein Führer unnöthig war, wählte er bie gerabeste und besuchteste Strafe nach dem Docks Square. Als Lionel auf die Straße gelangte, fand er schon tiefes Dunkel über die Halbinsel verbreitet, als ob die Natur selbst sich mit ben geheimen Planen bes brittischen Commandanten verschworen Die schrillen Tone einer Pfeife erklangen zwischen ben nackten hügeln ber Stadt, gelegenheitlich von den abgemeffenen Schlägen ber bumpfen Trommel begleitet. Dazu hörte man zu Zeiten die vollen Afforde der Hörner von dem Gemeindegrund

herausbringen und, von ber Nachtluft getragen, burch die engen Straßen hinzittern, ein Einbruck, ber das Herz des aufgeregten jungen Kriegers während seines Weiterschreitens von ernster Lust erbeben machte. Sein geübtes Ohr entbeckte übrigens feine andere Bedeustung in bieser Musik, als die gewöhnlichen Abend-Signale, und als die letzten hinschmelzenden Aktorbe in den Wolken zu ersterben schienen, siel eine Stille, ähnlich der tiesen Ruhe der Mitternacht, auf die Stadt herab. Vor den Thoren des Provinzhauses hielt er einen Augenblick still und prüfte mit ausmerksamem Blick die Fenster des Gebäudes, worauf er sich an den Grenadier, der in seinem kurzen Gang inne gehalten hatte, um den neugierigen Fremden zu beobachten — mit den Worten wandte:

"Ihr habt wohl Gefellschaft brinnen, Schilbmache, wie bas ftrahlenbe Licht biefer Fenfter anzeigt?"

Das Klirren von Lionels Waffen, als er mit ber hand nach bem erleuchteten Gemach hinwies, belehrte ben Solbaten, baß er von einem Borgefetten angerebet worben, und er antwortete mit Ehrerbietung:

"Es ziemt meines Gleichen nicht, viel von bem wissen zu wollen, was die Oberen thun, Euer Gnaden; aber ich stand vor General Wolfe's Quartier in eben der Nacht, als wir auf die Ebenen von Abram zogen, und ich benke, ein alter Soldat kann sagen, wenn eine Bewegung bevorsteht, ohne an seine Borgesetten unbescheidene Fragen zu richten."

"Nach biefer Bemerkung zu urtheilen, halt ber General heute Racht einen Rriegerath?" fagte Lionel.

"Seit ich hier stehe, ift Niemand hineingegangen, Sir," ers wiederte die Schildwache, "als der Oberstlieutant vom Zehnten, jener große Northumbrische Lord, und der alte Marine-Major; ein großer Kriegsheld ist der alte herr, Euer Gnaden, und selten kommt er um Nichts in das Provinzhaus."

"Gute Racht benn, alter Ramerab," fagte Lionel und ging

meiter met ift webricheinich eine Bereitung wegen ber annen

Der Germabler fühltfelle mit bem Rrot, als fen er nicht bemi lenerftanten, und begenn mieber enf und ob zu moridiren. Rach trenigen Minutes flant Stonel was ber niebelgen Thire ber Abigeit run, mo en wieber inne bielt; er fühlte fic betreffen von bem Preis, wo et wiere und eint; er more po verrige bei ein Luntoff polifien ber füßteren, schweizen und underachten Schwille. Die er zu übenfemiten im Begrif war, und bem hellestachten Bertigl, des er eben verlassen batte. Den binnn Gefählen geträsfen, muitete ber junge Mann jeboch nur einen Augenblid unb lopfte bann lofe um Einlof. Rochbem er feine Muffeeberun, miberholl halte, ofen eine Andrect zu erhalten, belaffe er mit bie Klaffe und mot ober weitere Umflände in das Gebinde. Das meire, lerer Gennes, in dem er fich defand, war schoolgand und Kafter, mit die jällen Eltraffen, die er verleichen halte. Sand maßte mir ben Staden feinen Weg nach bem fleinen 3bunge im Thurme fanten, mo er 300's Matter getroffen batte, mie oben eraftit truche, und fant enblid ered biefe Stabe unbewohnt und finfer. Gelinicht wunden er fich um. ber Dit ju verlaffen, ale ein fowecher Gtrabt wam oberen Giod bot Gunfet bereibfiel und ein vobn Trente Eftiber madite, bie nich ben abrem Wenlidern führle. Er senbente einen Mazemblid, mas er ibnn fellie, and aber enblid felner Mengellichteit nach ant flieg mit leffen Tritten und mit ber bichften Mortifat or her shown fiber blood . Six in wateres Titell. Sa tere had Gebiebe auch bier in einen teelten offenen Borrenrunn und in fleine robgenbeltete Jimmer in jeben ber Thirme ebge-fhaft. Dum Licht ber Kerge folgend, flont er balb auf ber Schwelle fune batte. Der ofte Mann fos auf bem einzigen gerbrochenen Giteld, ben ber obere Stod enthielt, und vor ibm guf bem Neben litubbliebel, melder, ben nochliffig barüber bingemerfenen Riebunge Buden nach zu webbellen, ale Rubelager zu bienen ichien, wer eine große Landcharte zur Nebersicht ausgebreitet, worauf seine starre niedersgesenkten Blicke emsig zu suchen schienen. Lionel schwankte abersmals, während er die weißen Locken betrachtete, die über die Schläse des Fremden herabsielen, während er sein Haupt auf die Charte herabbeugte, wodurch die ausdrucksvollen Züge seines Gessichts einen wilden, melancholischen Ausdruck erhielten, indem jene, durch das hohe Alter und die fortwährende Sorge, die sie verkünsbeten, ihm gleichsam den Schein eines Heiligen mittheilten.

"Ich bin gekommen, Sie aufzusuchen," sprach ber junge Mann endlich, "da Sie mich nicht länger Ihrer Sorge würdig erachten."

"Sie kommen zu spät," erwiederte Ralph, ohne die mindeste Bewegung bei dieser plötlichen Unterbrechung zu verrathen oder selbst nur die Augen von der Charte zu erheben, welche er studirte; "zu spät wenigstens, um Unheil abzuwenden, wenn auch nicht, um Weisheit aus seinen Lehren zu schöpfen."

"Sie wissen also von den geheimen Bewegungen dieser Nacht?"
"Alter, wie meines, schläft selten," entgegnete Ralph, indem er zum ersten Male nach seinem Besuche emporblickte; "denn die ewige Nacht des Todes verspricht frühzeitige Ruhe. Auch ich diente in meiner Jugend als Lehrling bei einem blutigen Gewerbe."

"Ihre Wachsamkeit und Erfahrung hat also die Anzeichen von Vorkehrungen unter der Garnison entdeckt? Haben sie auch das Ziel und die muthmaßlichen Folgen der Unternehmung aufsgesunden?"

"Beides; Gage ist schwach genug, zu hoffen, er konne ben Keim der Freiheit ausrotten, der schon im Lande erstarkt ist, indem er ihm die schwachen Zweige abschneidet, während seine Wurzeln in den Herzen des Volkes ruhen. Er meint, kühne Gedanken können durch die Zerstörung von Magazinen niedergeschlagen werden."

"So ist es also nur eine Vorsichtsmaaßregel, die er zu treffen beabsichtigt?"

Der alte Mann schüttelte traurig das Haupt, während er antwortete:

"Sie wird fich als eine blutige Maagregel erweisen."

"Ich beabsichtige mit dem Detaschement in das Land hinein= zuziehen," sagte Livnel; "es wird wahrscheinlich in einiger Ent= fernung im Innern Posto fassen und das wird mir eine schickliche Gelegenheit geben, jene Nachforschungen anzustellen, die, wie Sie wissen, mir so sehr am Herzen liegen und zu welchen Sie mir Ihren Beistand versprochen haben. — Die passenheiten Mittel mit Ihnen zu berathen, dieß ist der Zweck meines heutigen Besuchs."

Während Lionel sprach, schien das Gesicht des Fremden seinen melancholischen, nachdenkenden Ausdruck zu verlieren, und seine Augen glitten leer und ausdruckslos an den nackten Balken über ihm hin und strichen auf ihren Irrgängen wieder über die Obersstäche der unbeachteten Charte, bis sie endlich auf das erstaunte Gesicht des Jünglings sielen, auf welchem sie länger als eine Miznute mit dem starren, gebrochenen Blick des Todes wie angefesselt hafteten. Lionels Lippen hatten sich schon zu einer ängstlichen Frage geöffnet, als der Ausdruck des Lebens wieder in Ralphs Jüge zurücksehrte; es geschah dieß mit einer Schnelligkeit und einem Anschein physischer Wirklichkeit, wie wenn die Sonne hinter einer Wolke hervortritt und ihre Lichtskrahlen von Neuem entsendet.

"Sie find frant!" rief Lionel.

"Berlassen Sie mich," sagte ber Alte, "verlassen Sie mich." "Sicherlich nicht in einem solchen Augenblicke und allein."

"Ich befehle es Ihnen, verlassen Sie mich — wir werden uns, wie sie wünschen, auf dem Lande tressen."

"Sie wollen also, daß ich die Truppen begleite und Ihre An= funft erwarte?"

"Beibes."

"Verzeihen Sie mir," sagte Lionel, indem er in Verwirrung die Augen niederschlug und zögernd fortfuhr; "aber Ihre gegenwärtige

Wohnung, die Beschaffenheit Ihres Anzugs ist mir ein Beweis, daß das Alter über Sie hereingebrochen ist, ehe Sie ganz auf seine Leiden vorbereitet waren."

"Sie mochten mir Gelb anbieten?"

"Durch beffen Annahme ich ber Berpflichtete fenn wurbe."

"Sobald meine Bedürfnisse meine Mittel übersteigen, junger Mann, soll Ihres Anerbietens gedacht werden. Gehen Sie nun, es ist keine Zeit zu verlieren."

"Aber ich möchte Sie nicht allein laffen; bas alte Zankeisen, bas Weib, ist boch beffer als Niemanb!"

"Sie ift fort."

"Und der Knabe — er hat menschliches Gefühl und wurde Ihnen in Ihrer Noth beistehen."

"Er hat eine bessere Boschäftigung als die ware, die Schritte eines nutzlosen, alten Mannes zu stützen. Gehen Sie; ich bitte, ich befehle, Sir, daß Sie mich verlassen."

Die feste Art, mit welcher ber Andere seinen Wunsch wieders holte, belehrte Lionel, daß er für den Augenblick Nichts mehr zu erwarten habe und er gehorchte mit Widerstreben, indem er langsfam das Zimmer verließ. Sobald er die Treppe herabgestiegen war, wandte er seine Schritte zurück nach seiner eigenen Wohnung. Als er die leichte Zugbrücke überschritt, die über die schon erwähnte schmale Docke geworsen war, wurden seine Betrachtungen zuerst durch Stimmen in geringer Entsernung gestört, welche in Tonen mit einander verkehrten, die offenbar für kein anderes Ohr bestimmt waren. In einem Augenblick, wo jeder ungewöhnliche Zusall zur Nachsorschung auffordern mußte, hielt Lionel an, um die beiden Leute zu beobachten, die nicht weit von ihm ihre geheime stüsternde Unterredung fortsetzen. Er hatte jedoch nur einen Augenblick geslauscht, als die Flüsternden sich trennten, indem der eine Bogen des

Markiplages trat, während ber Andere gerabe über die Brucke kam, wo Livnel selbst stand.

"Job, find' ich Dich hier auf bem Dock Square, wispernb und Komplotte schmiebend?" rief Lionel; "welche Geheimnisse kannst Du haben, die der Hülle der Nacht bedürften?"

"Iob wohnt dort im alten Waarenhaus," sagte ber Junge. "Nab hat jest Ueberstuß an Hausraum, ba ber König nicht will, daß bas Volk seine Waaren hineinbringe."

"Aber wohin gehst Du benn? in's Wasser? Gewiß geht ber Weg in Dein Bett nicht über bie Stadtbocke!"

"Nab braucht Fische zum Essen, so gut als eine Decke, um ben Regen abzuhalten," sagte Job und glitt leicht von der Brücke in einen kleinen Kahn, der an einem von den Pfeilern besestigt war, "und nun, da der König den Hafen geschlossen, müssen die Fische bei der Finsterniß hereinkommen; denn kommen wollen sie einmal, und Bostoner Fische lassen sich nicht durch Parlamentsakten aus= schließen!"

"Armer Junge! gehe nach Haus und zu Beit; hier ist Gelb, für Deine Mutter Nahrung zu kaufen, wenn sie Mangel leibet. Du wirst Dir von einer ber Schildwachen einen Schuß holen, wenn Du so in ber Nacht im Hafen herumfährst."

"Job kann ein Schiff weiter sehen, als er von diesem gesehen wird," entgegnete ber Andere, "und sollten sie Job auch tödten, so mögen sie nicht benken, sie können ein Bostoner Kind ohne einigen Lärm erschießen."

Hier endete die furze Unterredung; der Kahn glitt längs der äußeren Docke mit solcher Stille und Schnelligkeit in den Hafen, daß man deutlich sehen konnte, wie der Schwachsinnige mit dem Geschäft, das er unternommen, recht wohl vertraut war. Lionel setze seinen Weg fort und wollte eben um die Ecke des Plates herumbiegen, als er Gesicht gegen Gesicht unter dem Licht einer Lampe mit dem Manne zusammentraf, dessen Gestalt er kaum

eine Minute vorher unter bem Bogen ber Stadthalle erblickt hatte. Gegenseitiges Verlangen, sich von der beiderseitigen Identität zu überzeugen, führte sie gegen einander.

"Wir treffen uns wieder, Major Lincoln," sagte der interes= fante Fremde, welchen Lionel bei der politischen Versammlung ge= sehen zu haben sich erinnerte. "Unsere Zusammenkunste scheinen dazu bestimmt, nur an geheimen Orten Statt zu haben."

"Und Job Pray könnte als leitender Genius dabei gelten!" erwiederte der junge Krieger. "Sie schieden eben erst von ihm?"

"Ich benke, Sir," sagte ber Frembe ernst, "dieß ist kein Land, noch sind wir in einer Zeit, wo ein ehrlicher Mann nicht gestehen bürfte, wenn er, mit wem immer ihm beliebt, gesprochen hat."

"Sicherlich, Sir, ist es nicht meine Sache, solchen Verkehr zu hindern. Sie sprachen von unsern Vätern; der meine ist Ihnen wohl bekannt, wie mir scheint, obwohl Sie für mich noch ein Fremder sind?"

"Und auch noch etwas länger es bleiben werbe," sagte ber Andere, "wiewohl ich glaube, daß die Zeit nahe ist, wo Männer nach ihrem wahren Charakter erkannt sehn werden; dis dahin also, Major Lincoln! Ich sage Ihnen Lebewohl!"

Dhne eine Antwort abzuwarten, nahm ber Unbekannte eine Richtung, welche bem von Lionel eingeschlagenen Wege gerabe entgegengesett war, und entsernte sich mit der Hast eines Mannes, der sehr beeilt ist. Lionel stieg bald nach dem oberen Stadttheile hinauf, um nach der Tremontstraße zu gehen und seinen Entschluß, die Expedition zu begleiten, bort mitzutheilen. Es wurde jest dem jungen Mann offenbar, daß das Gerücht von der beabsichtigten Bezwegung der Truppen sich heimlich, aber schnell unter dem Bolse ausbreitete. Er kam an mehreren Gruppen von Städtern vorüber, die an den Straßenecken mit einander verkehrten und aus deren Munde er mehrere Male die auffallende Neuigkeit vernahm, daß der Neck (die Landenge), der einzige Annäherungspunft vom Festlande aus, durch eine Linie von Schildwachen geschlossen seh, sowie daß Wachboote

ne im Antopolities für Spilleler eine ein der einem zu glauchen der der der eine der ei

"Und Giner, ber Alles ju miffen icheint," fiel Mitgull ein, indem fie iben Angen mit bem Matbrud oberglinbifden Schreckend auffchien.

"Alles!" wieberhofte Mes, Ledjuere, und ihre Lippe gillerte, rucht vor Geocht als ver Aller; "und er tem mit Mejer bincoln en, fagt 3he !"

"3m naniden Schiff; und et icheint, ber Simmel bat es fo gewellt bag er bei mir in meiner Ammelb wohnen folle, ale Etrafe fier meine fomeen Gunben!"

"Aber werem baltet 3hr feine Gegentent, wenn fie End fo Uffig ift?" fagte Men. bedmere: "Ihr feit bod menigftend Derein fin Eurem eigenen Spafe." "Es hat Gott gefallen, daß mein Haus eine Heimath für alle Die sehn sollte, welche so unglücklich sind, keine zu haben. Er hat basselbe Necht im Waarenhause zu wohnen, wie ich es habe."

"Ihr habt das Recht einer Frau und das des ersten Besitzes," fagte Mrs. Lechmere mit jener unnachgiebigen Strenge in ihrem Wesen, welche Livnel schon oft zuvor bemerkt hatte; "ich würde ihn, wie einen Hund, auf die Straße werfen."

"Auf die Straße!" wiederholte Abigail und schaute wieder in geheimem Schrecken um sich; "sprechen Sie leiser, Madame Lechsmere, um's Himmels willen — ich wage es nicht einmal, ihn anzuschauen — er erinnert mich durch seinen sengenden Blick an Alles, was ich je gewußt, an alles Uebel, das ich je gethan, — und dabei kann ich erst nicht sagen warum — und dann verehrt ihn Iob wie einen Gott, und wenn ich ihn beleidigen sollte, könnte er leicht aus dem Jungen Alles das herausbringen, was Sie und ich so sehr wünschen —"

"Wie!" rief Mrs. Lechmere mit angsterstickter Stimme, "seyb Ihr so nieberträchtig gewesen, biesen Narren zu Eurem Vertrauten zu machen?"

"Dieser Narr ist das Kind meines Herzens," sagte Abigail, indem sie die Hände aufhob, als wollte sie für ihre Unvorsichtigkeit um Berzeihung bitten. — "Ach! Madame Lechmere, Sie, die Sie reich und groß und glücklich sind und folch eine süße und gefühls volle Enkelin haben, Sie können freilich nicht wissen, wie man einen Iob lieben kann; ist aber das Herz beladen und schwer, so wirst es seine Bürde auf Ieden, der sie tragen will; Iob ist mein Kind, obgleich er wenig besser als ein Blödsinniger ist."

Es gehörte kein geringer Grad von guter Erziehung dazu. um jest, wie Lionel, Mrs. Lechmere's Unfähigkeit zu sprechen, sich zu Nute zu machen und diesen Ort zu verlassen, da er nicht länger eine Unterredung belauschen wollte, die nicht für sein Ohr bestimmt war. Er erreichte das Besuchzimmer und warf sich auf eins von

ben Ruhebetten, ehe er noch bemerkte, daß er nicht allein und uns beobachtet war.

"Wie! Major Lincoln schon so früh zurück von seinem Bankette und gleich einem Banditen bis an die Zähne bewassnet!" rief die muthwillige Stimme Cäciliens, welche, von ihm unbemerkt, ben gegenüberstehenden Sitz inne hatte, als er in's Zimmer trat.

Livnel erschrack und rieb sich die Stirne, wie Jemand, der aus einem Traume erwacht.

"Ja, ein Bandit ober jeber andere schimpfliche Name, ben Sie wollen; ich verbiene fie alle."

"Gewiß," sagte Cäcilie erblassend, "kein Anderer dürfte eine solche Sprache über Major Lincoln sich erlauben, und er selbst thut es mit Unrecht!"

"Welch thörichten Unsinn habe ich ausgestoßen, Miß Dynevor!" rief Lionel, der nun zur Besinnung zurückfehrte; "ich war in Gebanken vertieft und hörte Ihre Rede, ohne ihren Sinn zu begreifen."

"Doch Sie sind bewassnet; ber Degen ist keine gewöhnliche Wasse an Ihrer Seite und nun tragen Sie gar Pistolen!"

"Ja," erwiederte der junge Krieger, während er das gefähr= liche Geräthe bei Seite legte, "ja, ich bin im Begriff, als Volontär mit einer Truppenabtheilung heute Nacht in das Land zu marschiren, und nehme die Waffen mit mir, weil ich recht friegerisch erscheinen möchte, obgleich Sie wohl wissen, wie friedlich ich gesinnt bin."

"In das Land marschiren, und in der Todtenstille der Nacht?" sagte Cäcilie, indem sie tief Athem holte und abermals erblaßte. — "Und Lionel Lincoln zieht als Freiwilliger aus mit einem solchen Auftrag?"

"Ich gehe freiwillig und mit keinem andern Auftrag als dem eigenen Wunsche, ein Augenzeuge beffen zu sehn, was etwa vorfällt — Sie selbst sind nicht unbekannter mit dem Iwecke der Unternehmung, als ich in dem gegenwärtigen Augenblicke es bin."

"Dann bleiben Sie, wo Sie find," rief Cacilie haftig;

"schließen Sie fich nicht einem Unternehmen an, das unheilig in seinem Zwecke ist und unglücklich in seinem Resultate seyn kann."

"Am Ersteren bin ich unschuldig, welcher er auch immer sehn mag, und überdieß wird er weder durch meine Gegenwart, noch durch meine Abwesenheit irgend eine Beränderung erleiden. Gesahr ist wenig dabei, die Grenadiere und die leichte Infanterie dieser Armee zu begleiten, Miß Dhnevor, und sollte es selbst gegen die dreis fache Anzahl erlesener Truppen gehen."

"Dann will mir scheinen," sagte Agnes Danforth, währenb sie in's Zimmer trat, "unser Freund Merkur, jener feberleichte Mann, Kapitan Polwarth, soll auch einer von diesen Nachträubern seyn! — ber himmel schütze bie hühnersteige!"

"Du hast also schon bavon gehört, Agnes?"

"Ich habe gehört," fagte Agnes und versuchte, ihren Unwillen unter angenommener Ironie zu verbergen, "daß Mannschaft sich rüste, daß Boote rings um die Stadt in allen Richtungen rudern und daß verboten worden, in Boston ein= oder auszugehen, wie wir wohl sonst gewohnt worden, Cäcilie, zu solchen Stunden und auf solche Art zu thun, wie es uns einfachen Amerikanern geziemte. Gott allein kann sagen, wie all' diese Maaßregeln der Unterdrückung enden werden."

"Wenn Sie blos als neugieriger Zuschauer bei ben Plünsberungen der Truppen mitgehen;" suhr Cäcilie gegen Lionel fort, "haben Sie dann nicht Unrecht, selbst nur Ihren Namen zu einem solchen Zwecke herzugeben?"

"Noch muß ich erst hören, daß Plünderungen stattsinden werden."
"Du vergißst, Cācilie," siel Agnes Danforth spöttisch ein, "daß Major Lincoln erst nach dem berühmten Marsch von Rorbury nach Dorchester angekommen ist. Damals sammelten sich die Truppen ihre Lorbeeren beim Glanz der Sonne, aber es ist leicht einzusehen, um wie viel glorreicher ihre Thaten ausfallen werden, wenn Dunkels heit ihre Schaamröthe verbergen soll!"

Das Blat flieg Blonele fa's Geficht; bernoch Uchelte er, tathern

er fich erhob und fich jum Geigen untellehre.

20 in gebagen mich. Riverbir ge fichagen, biger er. "Wem
d Geleigene min gereichtige Geleich de beifere Germaginung balle.
E. Ihre Großelfenmer um fic beffer belei fahren. Der fichiese
gazen flief ich fie denb., benn an den mehl mildig, gewer ben
dagen flief ich fie denb., benn a nehn mehl mildig, gewer ben
dagen flief ich fie denb., benn a nehn mehl mildig, gewer ben
dagen flief ich, denb. den mit mit mit der gest ein fermalisiest
mibre ga befere. Mer bir mit him woch die ein fermalisiest
mibre ga befere. Mer bir mit him woch die ein fermalisiest

Lebeneht ju Thal merben.

Er nehm bie Sand Melfens, bie feri feinem Muerbieten ente gegetfan und nemerflich fich bis an die Santifüre von finn führen ließ, mitzend er zu frenden ferfigen.

"34 weller Limel. Gie gingen nicht," fogte fie, ale fie en ber Schnelle fichen Nieben; "men verlengt eb nicht von Ihnen die Gebal und als Mann follen Jere eigenen Gefühle Gie libren, franklich erent Aber fandleigte zu einen.

"Wie Menn gefe ich auch, Challe," antwortete er; "ich habe Beneggeinbe, melde Gie nicht erratfen blueren."
"Und foll Ihre Abmesenheit lange bauern ?"

"Menn nicht für einige Tope, wurde mein Jued nnerfüllt Melben; boch," fügte en hings und beliefte fanft fien gand. "Gie benne mohl mein Berlangen nicht begroofere, gu Ihnn gerücfpuleften,

"Sie geben Sie bem." bogte Gielle hallig, indem fie, nicht liefe fie fatht unbewalft. Die dand gerichtige "geben Sie, ben dem gerichtige, "geben Sie, benem Sie gebein Steine Beine falle Enginen Jahou, aber entaaren Sie Sie, noch in Apaten jeben Dielen ben Ihrem Sie geben dem die Steine Steine Steine ben Ihrem Steine Steine Steine ben Ihrem Steine Ste

"Digfraen Gle mir benn, Chellet"

"Weis — nein — ich miftenen Riemand, Majer Lincoln ; geben — geben Sie — wer — wer — wer merben Sie feben, Lieuel, fewie Sie perief fan.» Er hatte nicht Zeit zu antworten, benn sie glitt so rasch in bas Haus, daß der junge Mann nur noch bemerken konnte, wie, statt wieder zu ihrer Cousine zu eilen, ihre leichte Gestalt mit der Schnelligkeit und der Grazie einer Fee die große Treppe hinaufschwebte.

## Meuntes Kapitel.

Sang' unfer Banner auf ben Außenwall: Der Felbruf ift: Sie fommen.

Macbeth.

Lionel war von Mrs. Lechmere's Wohnung bis an ben Fuß von Beacon Hill gegangen und felbst einen Theil bes fteilen Abhangs hinaufgestiegen, ebe er fich wieber erinnerte, warum er zu dieser ungewöhnlichen Stunde so in fich felbst vertieft umber= wandere. Da er aber fein Geräusch horte, bas ben augenblicklichen Aufbruch ber Truppen verrathen hatte, fo folgte er, fich unbewußt, feinem Gefühle, das gerabe in biefem Augenblick ihn zur Mitthei= lung gegen Andere untauglich machte und stieg vollends bis zum Gipfel ber Anhohe hinauf. Auf biefem erhabenen Standpunft machte er halt, um ben Schauplat zu betrachten, ber im Dunkel ber Nacht zu seinen Füßen ausgebreitet lag, mahrend feine Gebanken von den schmeichelnden Abnungen, benen er fich hingegeben, zu ber Betrachtung ber bringenberen Geschäfte biefer Stunde guruckfehrten. Da erhob fich aus ber Stadt felbst ein fernes Gemurmel, wie bas Summen verheimlichter Bewegung; Lichter fah man langs ben Straffen hingleiten ober an ben Fenstern hinziehen, und zwar auf eine Weise, welche zeigte, bag bie Kunde von bem Juge fich nun Lionel schaute allgemein in ben Wohnungen verbreitet hatte. hinüber nach bem Gemeinbegrund und lauschte lange und angstlich, aber vergebens, um nur einen einzigen Laut zu vernehmen, ber ein ungewöhnliches Geräusch unter ben Solbaten hatte verrathen konnen.

Meir gene ber diener feit wer beide Enschieße ber filles erstellenden bei der State der State erstellenden von State erstellen von State von State erstellen von State von Sta

gende in's Erficht fonnte; "mußt Du er, ben benchüftern angujalinken!" "Mie Mutwert nichte ich zuerft fragen, wie Ihr wagen fonnt, ein fonnten Wert unt mich angerenden; bach ist falbe bit Urfache Gwere Derflower." Jaget feinert, "Der fielt fonnt bert vom Mochen

ber grode auf ben Doese emportougt."

"36 erfenne meinen Striftum." ermidente ber nunbe Belebi-

"Ich erfenne nolmen Jerthum," ermidente ber runde Belebigen. - "Beim himmel, ich batte im Anfang gefchweren, bag as ber Benichtigum fes!"

"Co mift 3fe benn an bir hergebrachte Berreit biefes Lanbes

glauben, benn Nichts als Zauberei hätte mich in Stand setzen können, in solcher Entfernung bas Brennholz anzuzünden."

"Ich weiß nicht, 's ist ein sonderbares Volk, unter das wir gerathen sind; — vor Kurzem haben sie uns die Kanonen aus dem Arsenale gestohlen, — ich hätte das Ding ewig für unmöglich gehalten. Es war vor Ihrer Ankunft, Sir, denn nun glaube ich die Ehre zu haben, mit Major Lincoln vom Siebenundvierzigsten zu sprechen."

"Dießmal sind Sie ber Wahrheit näher, als bei Ihrer ersten Bermuthung über meinen Charakter," sagte Lionel; "aber habe ich etwa einen ber Herrn von unserm Tisch vor mir?"

Der Unbefannte erklärte sich nun für einen Subalternen in einem andern Regiment, der aber die Person des Majors recht wohl kenne. Er fügte hinzu, er sey beordert worden, auf dem Hügel Wache zu halten, um zu verhindern, daß nicht einer der Einswohner den Leuchtthurm anzünde oder ein anderes Zeichen gebe, das die Kunde von dem beabsichtigten Einfall in das Land bringen könnte.

"Die Sache gewinnt einen ernsteren Anschein, als ich vers muthete," erwiederte Livnel, als der junge Mann sein Erläusterung geendet hatte; "ber Kommandirende muß mehr beabsichtigen als wir denken, wenn er auf diese Art Officiere zum Dienst von Gemeinen verwendet."

"Wir armen Subalternen wissen nur wenig und fümmern uns noch weniger um bas, was er meint," rief ber Fähnbrich; "allers bings muß ich aber gestehen, daß ich keinen genügenden Grund sehen kann, warum britische Truppen sich in den Mantel der Nacht hüllen sollen, um gegen eine Handvoll zögernder, quäckender Bauern zu marschiren, die am hellen Tage vor dem Anblick ünserer Unisormen auseinander lausen würden. Hätte ich meinen Willen, der Theer dort über uns sollte eine Meile hoch lodern, um die Helden vom Connecticutslusse herbeizurusen; die Hunde würden vor zwei vollen Grenadierkompagnien zurückschrecken. — Ha! hören Sie, Sir? ba ziehen sie nun, ber Stolz unfrer Armee! Ich kenne sie an ihrem schweren Tritt."

Lionel horthte aufmerksam, und unterschieb deutlich ben abgemeffenen Schritt eines wohlbisciplinirten Corps, bas rasch über ben Gemeinbegrund babergog und gegen bie Wafferseite bin zu marschiren fchien. Er fagte seinem Gefährten ein haftiges gute Racht und eilte ben Abhang bes Sugels hinab; in ber Richtung ber Tone weiter fcreitenb, gelangte er in einem und bemfelben Augenblick mit ben Truppen an's Ufer. Zwei bunfle Menschenmaffen bielten in fester Ordnung, und als Lionel langs ber Rolonne hinging, schätte fein geübtes Auge bie Starte ber versammelten Truppen nur wenig unter tausend Mann. Gine Gruppe von Officieren stand am Strande beisammen und diefer naberte er fich, indem er richtig vermutbete, bag ber Rührer bes Bugs in ihrer Mitte fich befinden wurde. Diefer Officier war, wie fich zeigte, ber Obrift= lientenant vom Zehnten, welcher in eifriger Unterhaltung mit bem alten Marinemajor begriffen war, auf ben ichon die Schildwache vor bem Provinzhaus angespielt hatte. Un ben Ersteren bieser Beiben wandte sich ber junge Krieger und bat um bie Erlaubnif, bas Detaschement als Freiwilliger begleiten zu burfen. Nach wenigen erläuternden Worten ward fein Gefuch genehmigt, obgleich Jeber vermied, ben geheimen Zwed bes Juge auch nur leife zu berühren.

Livnel fand nun seinen Burschen, der den Truppen mit seines Herrn Pferden gesolgt war, und nachdem er diesem seine Besehle ertheilt hatte, ging er, seinen Freund Polwarth auszusuchen, den er auch bald in steiser militärischer Haltung an der Spitze des ersten Pelotons bei der Kolonne der leichten Infanterie entdeckte. Da sowohl nach der Stellung, welche die Truppen einnahmen, als auch nach den Booten, die sich an diesem Punkte versammelt hatten, mit Gewißheit angenommen werden konnte, daß das Detaschement die Halbinsel nicht auf dem gewöhnlichen Verbindungswege zu Land verlassen sollte, so blieb keine andere Wahl, als geduldig den Besehl

gum Einschiffen abzuwarten. — Der Ausschub war indeß nur kurz, und da die vollkommenste Ordnung bevbachtet wurde, hatten die Truppen bald ihre Site eingenommen und die Boote stießen schwerfällig vom Lande ab, eben als die Strahlen des Mondes, die einige Zeit auf den Hügeln gespielt und die Thurmspiten der Stadt vergoldet hatten, sich mild über die Bai ergossen und die geschäftige Scene beleuchteten — ein Bild, nicht unähnlich dem plöhlichen Ausziehen des Borhangs dei der Eröffnung eines interessanten Drama's. Polwarth hatte sich, zur großen Erleichterung seiner Beine, an Lionels Seite niedergelassen, und als sie sachte in dem Mondlicht hinsuhren, schwanden vor der Lieblichkeit der Witterung und vielsleicht auch vor der ruhigen Behaglichkeit der jetzigen Lage all' jene bösen Ahnungen aus seiner Seele, welche die Betrachtung über die Schwierigkeiten eines Partheigängerzugs so natürlich begleitet hatten.

"Es gibt Augenblicke, wo ich an dem Leben eines Seemanns Geschmack sinden könnte," hub er an, während er sich nachläßig zurücklehnte und mit der einen Hand im Wasser spielte. — "Dieß Herumfahren in Booten ist eine leichte Arbeit und muß ein Kapistalmittel gegen schwere Verdanung sehn, insofern man dabei frische Luft mit möglichst wenig heftiger Bewegung genießt. Unsere Sees leute müssen drum ein fröhliches Leben sühren!"

"Sie sollen über ben Widerstreit ihrer Pflichten mit denen der Seeofsiciere unzufrieden sehn," sagte Lionel, "und ich habe oft mit angehört, wie sie sich über Mangel an Naum, um ihre Beine zu gebrauchen, beklagten."

Menschen, für welches ich weniger als für jeden andern Theil bes Körpers eine wirkliche Nothwendigkeit einsehe. Ich denke mir oft, in der Bildung der animalischen Geschöpfe muß ein arger Mißgriff geschehen seyn, so z. B. kann einer ein recht guter Seemann seyn ohne Beine — ein guter Geiger, ein Schneider erster Qualität, ein Advokat, ein Doktor, ein Prediger, ein recht erträglicher Koch,

furz Alles andere, nur kein Tanzmeister. Ich sehe keinen Nutzen an einem Bein, als daß man etwa die Gicht daran hat — auf jeden Fall ist ein Bein von zwölf Joll eben so gut als eins von einer Weile Länge und das Uebrige könnte man auf die ebleren Theile der thierischen Natur verwenden, wie auf das Gehirn und den Magen."

"Du vergisst ben Officier ber leichten Infanterie," sagte Lionel lachenb.

"Du kannst ihm ein paar Jolle weiter geben, und am Enbe, wie benn überhaupt jebes Ding in biefer argen Welt nur vergleichungsweise trefflich ift, fame es boch auf's Namliche heraus und nach meinem Suftem ware einer eben fo tauglich zur leichten Infanterie ohne Beine als mit benfelben; babei wurde er noch oben= brein mit einem guten Theil ermubenber Manover, besonbere mit biefem neuen Erercitium verschont bleiben. Dann hatten wir wohl einen foftlichen Dienft, Leo, benn man fonnte von ihm fagen, er allein faffe alle Poeffe bes Kriegelebens in fich, wie Du hier feben Weder die Einbildungefraft noch der Korper konnen mehr verlangen, ale wir in biefem Augenblick genießen, und welchen Rugen, möchte ich fragen, gewähren uns nun unfere Beine? Sie find hochstens überfluffiger Ballaft in biefem Boot. Sieh nur, ba haben wir ben fanften Mond, noch fanftere Sige, einen glatten Baffersviegel, eine Appetit erregende Luft — auf einer Seite eine schöne Landschaft, welche, wenn auch nur undeutlich gesehen, als fruchtbar und reich bis zum lleberfluß befannt ift; auf ber andern eine malerische Stadt, verfeben mit ben Gewürzen aus jebem Klima — felbst biefe schuftigen Gemeinen feben in ihren Scharlach roden und glipernben Waffen viel milber aus unter ben Strahlen biefes Mondes. Sahst Du Miß Danforth bei beiner Bisite in ber Tremontstraße, Major Lincoln?"

"Diefes Bergnugen warb mir nicht verweigert."

Bufte fie von biefen friegerifchen Borgangen?"

<sup>&</sup>quot;Es war etwas ausnehmend Kampflustiges in ihrer Laune."

"Sprach sie von ber leichten Infanterie ober von Einem, ber in bem leichten Corps biene?"

"Dein Name wurde allerdings erwähnt," erwiederte Lionel etwas trocken — "sie gab zu verstehen, die Hühnerhäuser wären in Gesahr."

"Ach! sie ist boch ein Millionenmädchen! ihre Säuren selbst sind lieblich! die Würzen wurden nicht vergessen, als der Stoss zu ihrer Bildung gemischt wurde; ich wollte, sie wäre hier — fünf Minuten Mondschein für einen Berliebten sind einen ganzen Sommer brenuender Sonne werth — es wäre ein Meisterstreich, sie zu einem unserer malerischen Märsche zu verleiten; Dein Kamerad ist gerade der Maun dazu, Alles durch Ueberraschung einzunehmen — Weiber und Festungen! Wo sind nun unsere Liniensompagnien — die Arztillerie und Dragoner — die Ingenieurs und der Stad? in der Nachtmüße schnarchen sie alle mit einander, während wir hier das wahre Dessert des Daseyns genießen. — Ich wünschte, ich könnte eine Nachtigall hören!"

"Dort hast Du eine einsame Grille, die Dir ihre Weisen zirpt, als ob sie ein Klaglied über unsere Ankunft anstimmte."

"Zu kläglich und viel zu monoton, 's ist gerade, als wenn man einen ganzen Monat lang nichts als Ferkel zu essen hätte. Aber wie, sind unsere Pfeisen eingeschlasen?"

"Die Borsicht eines ganzen Tags sollte wohl durch die gesschwäßigen Laute unserer Musik verhöhnt werden?" sagte Lionel; "deine fröhliche Laune geht mit beiner Ueberlegung durch. Ich sollte benken, die Aussicht auf einen fatiguirenden Marsch müßte Dein Blut etwas gekühlt haben."

"Was, Fatigue!" rief Polwarth, "wir werden blos eine Stellung bei den Kollegien nehmen, um unsere Zusuhren zu becken — wir gehen in die Schule, Leo — denke einmal, die Tornister unserer Leute sepen Bücherranzen — willsahre meiner Narrheit und Du sollst dich selbst noch einmal für einen Knaben halten."

In Debrorff's Ciennen mer in ber Diet ein attanta. trees alanabaries. Cabala as his favorables Mountaines his Genick heldeliket herten els er souré non elsom nichtides of all blets, fo exacushes been ble because Paus, his or elemans laifet fant, und er iebte bes Gefteld gaf bie befdeichen genlafte fant, une er jeger von menten dar ein ergeneren. Walle fant, bie bie Baste einen einfamen Bunft erreichten, ber eine flaine Stireds in hericalcan That her flat anchoren matter his Belleite ber Ruthinfel Baften befedtte. Dier lenbeten bie Truvere to formitten fich von penera mit aller Refractiofele, Boltvoorfi's Rouspanie wurde micher, mie norber, an bie Epifte ber Belamme bem Leither Televisele asfull unb erfelt Michil eleme Cificler sone Bindern Jufaneren gefreit und erfeit Berefe, einem Officier eine fabl feinem Buriden, mit ben Afreben bie mintiche Mitralie mit the Turning absorbitation or fells failtre fin minings on the fill-the bee Sopition, und fo fcotten fie auf bas gegebene Seiden vormdete

"Run, bei ben Schalten ber allen Derrent!" fing Bolmorth mieber an, indem er nach ben mieberen Weblieben ber Ungereffelt bles do make tak . As, most from her Minte Constituted for mellan. ball er biefe Richtung einichtlicht Giebt er nicht, ball bie Mit bald mir Wofer brooff finb?"

Bestaleis permiris mit ber leichten Infindenie," fcole bir seeds Silvery has often Merispensions for our clay fling Structu Mater Barn vitt. . Schoodt De grief var bem Makiel von Wieler !. "Wie fint feine Berftratten," entreonete Bebrarth.

Rignel fafte ibn em Mem und ebr ber bebiente Rentate Beit defenden Stuffert gefehrent. Die ibm bie un's Ruie veider.

"Rabes Gie eidt, bal Ihre Remant? Gie Mer St. foftet," fagte ber Meior, ele Bolmerte fic gegen bie Gefchwerb Brenbier , bier ift ihon einmal ein Greignis für Ihre Pobnier-giftung über ben Beitigng." "Ach, Leo," sagte ber Kapitan mit einer Art komischer Bestrübniß, "ich fürchte, wir dürfen, trot dieses heiligen Mondscheins, für heute nicht den Musen huldigen."

"Davon kannst Du Dich überzeugen, wenn Du bemerken willst, baß wir die akademischen Gebäude links lassen — unsere Führer wenden sich nach ber Chaussee."

Sie hatten sich mittlerweile aus den Wiesen herausgearbeitet und bewegten sich auf einer Straße, die in das innere Land führte.

"Du würdest besser thun, wenn Du Deinen Diener rufen und zu Pferd steigen wolltest, Major Lincoln," sagte Polwarth mürrisch; "ich sehe, man muß seine Kräfte schonen."

"Es ware Thorheit jest; ich bin naß, und muß schon ber Gesundheit wegen gehen."

Mit dem Verschwinden von Polwarth's munterer Laune wurde bie Unterhaltung matt und bie beiden Berrn unterbrachen bie Stille bes weiteren Marsches nur burch folche gelegentliche Mittheilungen, wie sie durch die vorübergehenden Zwischenfälle in ihrer Lage her= vorgerufen wurden. Man konnte bald sowohl aus der den Kolonnen gegebenen Direktion, als an bem beeilten Schritt ihres Führers erkennen, daß der Marsch forcirt und von ziemlicher Dauer senn follte. Als jedoch die Luft fühl wurde, sträubte sich felbst Polwarth nicht länger, sein erstarrtes Blut burch eine mehr als gewöhnliche Bewegung zu erwärmen. Die Kolonnen öffneten fich zur Erleichterung bes Marsches; jeber Mann burfte nach eigener Bequemlichkeit geben, vorausgesett, bag er an feiner angewiesenen Stelle blieb und gleichen Schritt mit feinen Rameraben hielt. Auf biefe Art ruckte bie Truppe munter vorwärts; allgemeine Stille herrschte über bas Ganze, ba die Stimmung ber Mannschaft von jener tiefen Nuch= ternheit durchdrungen war, welche großen Ernst bei einem Vorhaben Im Anfang erschien bie ganze Gegend in allgemeinen Schlummer begraben; als fie aber weifer vordrangen, locte bas Bellen ber hunde und ber Tritt ber Solbaten die Ginwohner ber

Sachtbile en bie Perfer, und fie fichauten in finnmer Gertemberung auf bas werübergiebende Schaufpiel, auf neiches bas matte bich bes Mantie einem ungeniffen Schimmer warf. Sinnel hatte ben beidenben Bild gerebe von ben Mitglichern einer biefer aufauflieben Zamilien jurudgerrenbet, in beren Gefichtern er ihre lieberttidung abgemelt font, ba fcallen pliffic, Gdiog ouf Gcblog, die ben unschen, aufergenden Toten bei Marent bie tiefen Rünge einer fernen Kindenglache in bas That herob, in bem be murchirten. Die Lude erhoben bie Khyle in Kunnunder Mufmersfranklit, midrend for marraints bronzens, inteller benerte as nicht Lance, his men einzelte Edife ifnat ber Start binfallen fibrte: Glode felote auf Ginfe. feben fie fich in ben verichiebenflen Richtungen antwocteten, bie bie Line fich mit bem Glufcin ber Rachtlich vermengten aber in ber Entferung erftenben. Die gunge Gegend voor nun mit Getole ieben Mrt critiff; bot floff bruitte Miet, mat et aerabe son fond Lette eber was fein Scharffun ibm einand, um bie flinmabnericati mater bie Baffen ju rechen. Beure fprühlen bie Sibre entjene. bes Comettern ber horner und Contmeier mifchte fich mit bem Ruallen ber Matfeien und ben verfchiebenen Tonen ber Gladen, mille ben bas Riephern rofcher hufichlige fich allmalig hiem ließ, ale ob

Miller nichten au ein Flacke ber Abfeling verührtfrengen.
"Gernalte, fie herrn, vermiele, erfact die Eineme bei elles Geierinen ber Marien mitten aus bem Gerife. "Die Sanfard fin ermodel and eilem ficht, mehr ich diem liegen Storffe, vor aus — werdelt, liefte Infarient, imper Siegen gebreiten bestehen der die Bertalte fin erwalte fin er auf — werdelt, liefte Infarient, bie Gernalter fin esp ein Gertalte.

Die Wendigerte beichtenutgte iben Christe, und die genze Turpre niefte mit all der Chreifigfelt, mit nur inner bie Grieftung dere alleitigfen Detreuen, fie einden troßelt, frirm niche fanden Jiel entgagen. Bod beie bei fest bed Detaidement feinen Rechift niefte Charles inng fest, ober Salt zu moden und Kreist richtung, das fie niefen Reches in der Kant ergreich fest melbeDie Lärmzeichen waren nun verschwunden und schienen jest weiter ins Innere des Landes vorgedrungen zu sehn, bis auch die geringste Spur ihres Daseyns für das Ohr verloren war: nur das Geräusch von Reitern, die in höchster Eile auf den Nebenwegen hinjagten, bewies noch, daß Leute von rückwärts her nach dem Schauplat des erwarteten Kampses an ihnen vorüber ritten. Als das trügerische Licht des Mondes in die getreneren Farben des Tages überging, ertonte der willkommene Ruf: "Halt!" von dem Nachtrab die zu der Spitze der Leichtinfanteriekolonne.

"Halt!" wiederholte Polwarth in instinktartiger Bereitwilligkeit und mit einer Stimme, die den Befehl durch die ganze Länge der ausgedehnten Linie weiterschickte; "halt, und laßt die Arrieregarde aufschließen; wenn mein Urtheil im Gehen auch nur eine Bohne werth ist, so ist sie sett wohl einige Meilen hinter und! Es thäte su wahrhaftig für solche Arbeit Noth, daß man seine Nace mit dem Blute der "Fliegenden" gekreuzt hätte! Das nächste Kommando sollte sehn, unser Frühstück einzunehmen; — Tom, Du brachtest doch die Kleinigkeiten mit, die ich von Major Lincoln's Quartier hergeschickt habe?"

"Ja, Sir," erwiederte sein Diener; "sie sind auf des Majors Pferden beim Nachtrab, da —"

"Des Majors Pferde im Nachtrab, Du Efel, wenn Effen so rar vor der Front ist. Es söllte mich wundern, Leo, wenn nicht ein Mund voll in jenem Pachthof dort erhoben werden könnte?"

"Erhebe Dich selbst von biesem Steinbaufen und laß Deine Mannschaft sich vorbereiten; ba ist Pitcairn mit dem ganzen Bastaillon schon ganz nahe an uns aufgeschlossen."

Livnel hatte kaum ausgesprochen, als der Besehl an die leichte Infanterie erging, sich fertig zu machen, während man die Grenadiere zum Gewehrlaben kommandirte. Die Gegenwart des Beteranen, der an der Front der Kolonno ritt, und die Eile des Augenblicks unterdrückte die Klagen Polwarth's, der in der That

ein verterflicher Officer von, wenn es fich bereim benbelte, wogl er, bie enbigen Eingebeiten best Dienftet nennte. Des eber vier Ausgezeiten ber feifeben Tranven machen wan bem franctieres betadirt und fenten fich in bie gebfreie Moriderbunn ibres Grere Stinnt, merest ber alte Marine-Officer fich an ibre Gribe fellte und abermale ben Befehl jum rofchen Beifermtefdiren gob. Der Bog fichete jest in ein Thal und in einiger Gusseung fab man tunch ben Mongenubel einen Beitern Beiler auflauchen, ber um eine ber nichten, ober siediften Richten, wie fie in Massachritz fe genifelich fint, gelegert mer, Der,balt und bie bergen Gerbereitungen , ble banant felgten , hatten ein udcheines Intereffe im hen arrays Detrickened erreat but our restlict narmiett brans and \$6 inner, as her dufen bet Remert high, auf welchen ber elle Beiren, de Rifeer, in furzen Trab über ben Brund binelle. Die tult war von bem hande bes Morgens cefrifcht mes bas Mane fannte beutlich auf ben umfrageben Gegenblaben vermelles: fo fublien bie Rrieger, überbiel aufgeregt burch bir Gemeetung bes beverfichenben lintererfenens, for Bind pieber volfter ... Erfinen, miliene fo bie gange Macht binberef in ungemelfen Dundel ent einem unbefennten und enfeholenen enblefen Weg fich mubbine fertbenegt hatten. Ibr 3iel folen jest vor ihnen gu Sourn und belt au cernichen; fo brangten fie mit gefteigertem. eber funnem Grafte vorwiete, um ba'b babin ju gelangen. Die elegate Strangt has Clode and the midwes Descriptions beres eben gang fichtben-gemerten, ale man brei eben vier bewoffnete Milier bemerfte, welche iberr Antuntt genorgetemmen fochten, in-bem fie mit carre Rebenmen um bie Golpe ben Robenn berumbogen. "Rount breen," idein einer ber Ctabbofficiere an ber Louie, Astend Serve over nortely his fittells."

Die Minner manblen wen und ritten fonell bewon, wobell einer nun ihnen in bem odlen Gerfud, beim gu muden, fein Gemige abreiefen. Leffe benog nan ber Befolt berech bie Reifen. periodelt qualet, and, die nordige Ministe foliumes fir den Wille.

In Sing's and his finds Willed, and his err first, well-flowing periodic and Milatone first mass with a first layers finds

of the Confession of Milatone first man and the single filters from

and too for judget reflicts, cann in Highest Grays transfers his in

Milatone reflictable amount and find disreptified Stations his

man and the confession of the confession of the confession his in

Milatone reflictable amount and find disreptified Stations and

Milatone reflictable from the confession of the confession of the confession of the Stations and the stations and the stations are supported to the stations of the stations and the stations are supported to the stations and the stations are supported to the stations and the stations are supported to the stations are supported to the stations and the stations are supported to the stations are supported to the stations are supported to the stations and the stations are supported to the stations are supp

daß er in Kerzen un eine Alfe ber Riecht verfchaunden wen. Lieut, beimigt mit Jeuferbem Sergen verfehrts, benn ein Sert von Shenden erhob fich in biefem Angentild ver feiner Phonings, als er bie welbe Stimme ber Menine Meijert abermell

rufen bleite:
"Mas einenber, ihr Rebellen, gerftrent euch! — nerft eurs Buffen weg — aus einenber!"

Diefem methodoligen Berten folgen angenblickisch Bibeleufelle mb bad, verhängeifreite Commendo "Jeuer". Gentei-Gofaften erhib fich alfabel in ausn, augun Europ ben Scholten, mehr den gegen bie offens Biefe politzien und und Alfab ber ihnen ein mabet. vollfcheiben Bener tichten.

"Greier Golt!" nief front, "mas beginnt fiet 3 De fenerb auf nelfanlige Leut! Bill bier nur Gwendt und feln Gefaf! Gall je est Gwendt mas, bei gestellt get gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

Mortmit. Wer bie Anfregung, die jelt je vielem Geneden bis zu threr hölden deht engeligset, und ber dest, der se lange geiden Armpre nud Golf innere heltiger gewerben wer, lief fich nicht berei ein einiges Wart bindigen. Erft des Altecim sicht nicht die Goldenten wir und von feinen Officieren naturehigt ihre Geneden fichersfolgen, wend der die Golferen naturehigt ihre Geneden fichersfolgen, wend der ihre Golferen naturehigt ihre denneden wie Orinnug nieber Lengefellt. Gie bies aber gu Cionbe fem, ficer und einige geoftrmie Schiffe von Geiten ihrer flobenben Gegner,

ohne jebod ben Bulten nieflichen Geboben gegefügen. Mie bas Frage aufgehort hatte, finnben Diffeier und Colbafen einige Augenblide verblufft und florrten einander an, mie trenn felbft fie einigermoßen bie nichtigen Bolgen hatten vormte feben tonnen, welche bie Thaten biefer Glunde mit fich beingen follen. Der Munch bab fich mie ein gelüteter Gchleier fonglum was her Wiefe emper and any mit hen Webele had Mercored were mildt fichner ifter bas Look bin, aleichfam als wollte er bie verlngniftelle Runbe verbreiten, bag entlich bie Enticheibung ber Buffen eingeleiten ien. Irbot Muge won brifdend auf bie unbell-belle Miefe gerichtet und tienel fof est furge Streft vor ihren nitt einem ber Vergil febr naben Gefühle einige Mützer in ihren Blut fic frimmen und minten, mabrend fünf ober feche Ropper in ber fürfderlichen Rabe bes Tobes auf bem Grafe ansgefredt lagen. Erichattert von bem Aublid manbte er fich ob und ging ellein meiter, wifteint bie übrigen Triegen, burch bie Couffe ellermirt, roid von ber Rochhut berbeielten, um ju ihren Ramomben en ftrien. Chne et an milen, gelangte er gur Rieche und erwachte auch nicht eber aus ber fiefen Jerftrenung, in bie er berfunten mar, bis er burch ben unerwerteten Mubild 3eb Grun's aufgeftiet werbe, ber mit einer Miene unt bem Geblabe trat. breein Drobung fich fonberber mit Born und fturcht vermenute. Der Genachftenige bentelt ernt auf ben Sieper eines Mannet. ber in feiner Bermundung Coup fuderb, bit nabe an bie Thire bes Tennels beamortraden mar, in meldem er fo oft icant Blefen bereitet balle, an bem er mun fo übereilt gefenbel ingeben, um eine grofe und feble Robenichelt abgulegen. Der Bilofunige

"Ihr habt eine von Gulies Rreiftenn getibtet und Er wied beffen gebenfen.!"

"Ich wollte, es ware nur Eine," fagte Livnel; "aber ihrer find Viele, und Keiner kann fagen, wo das Blutbab enden wird."

"Glaubt ihr," fagte Job und blickte verstohlen um sich, als wolle er sich überzeugen, daß ihn sonst Niemand höre, — "der König könne die Leute in der Baikolonie tödten, wie er es in London thun kann? Das werden sie in Alt-Funnel nicht hingehen lassen und es wird wiederhallen vom Nordende bis zur Landenge."

"Was können sie bei alle Dem machen, Knabe?" siel Livnel ein, ber in biesem Augenblick vergaß, daß Der, an welchen er sich wandte, ber Bernunft seiner Gattung beraubt war; — "bie Macht Brittanniens ist für biese zerstreuten und unvorbereiteten Kolonien zu gewaltig, als daß sie dagegen ankämpfen könnten, und die Klugheit muß das Volk lehren, vom Widerstande abzustehen, so lange es dieß noch vermag."

"Glaubt ber König, es sey in London mehr Berstand als in Boston?" erwiederte der Schwachsinnige; "er soll nicht benken, weil das Bolk bei dem Blutvergießen ruhig war, werde es gar keinen Lärm darüber geben — ihr habt eine von Gottes Kreaturen gestödtet und er wird dessen gedenken!"

"Wie kamst Du hieher, Bursche?" fragte Livnel, plötlich sich besinnend; "sagtest Du mir nicht, Du gehest aus, um für Deine Mutter Fische zu fangen?"

"Und wenn ich bas that," entgegnete ber Anbere tropig, "find nicht Fische eben so gut in den Teichen als in der Bai, und kann Nab nicht auch Geschmack für etwas Frisches haben? — Iob weiß nichts von einer Parlamentsakte, welche die Forellen im Bachzu sangen verböte."

"Bursche, Du gehst bamit um, mich zu betrügen! Es ist Jemand, ber Deine Unwissenheit benützt, und — ba er weiß, baß Du ein Narr bist, Dich zu Gängen gebraucht, die Dich eines Tagsnoch das Leben kosten können."

"Der König fann Job nicht zu Botengangen verwenden,"

antiertein ber Ruste fielg: "benn baffen gibt's fein Gefen und"

"Dein Wifen mit Dich nach terberben. Enfaliger ... wer felle Dich biele Grieffenigfelen bei Befetet lebern?"

"Ti. beliet Jip das Bolf von Kohn für fe damm. daß et das Celeh nicht nichte" — und dam Kabb" — er kunt das Geich de gut als der Andig — er Lage mir, eit me gepte nicht Recht auf die Heinen Sente zu felegen, wenn fie nicht zusell kannte ert ihr Kolenia die Artynald das, zu erweinen, do eit eit der Seche.

"Ich meine, Reigh bot griffen Armen geleben ein bie beichte Infenterie und bie Graubbier und all bie Golbeten in ber Conb priemmengenommen." feste Iof androchenb.

"36 nieberholt Eir," fagte tionel, ber enblich bir Gebulb berfern "eit ist von Wichfigfeit für mich, ben Mann gu treffen, ben Sin Rachfe neunt, mit ich manifer zu miffen, ob er fier in ben Mate gu faben ib." "Ralph verschmäht die Lüge," erwiederte Job — "geht bahin, wo er Euch zu treffen versprach und Ihr sollt sehen, ob er nicht kommt."

"Aber es wurde kein Ort ausgemacht — und biefer unglücks liche Zwischenfall kann ihn verwirren ober erschrecken —"

"Ihn erschrecken!" wiederholte Job, indem er in feierlichem Ernst den Ropf schüttelte; "Ihr konnt Ralph nicht erschrecken!"

"Seine Kuhnheit kann für ihn zum Unglück werben. Junge, ich frage Dich zum letten Mal, ob ber alte Mann —"

Als er Job furchtsam zurückschrecken und seine Blicke zu Boben schlagen sah, hielt Livnel inne und gewahrte, als er hinter sich blickte, den Kapitan der Grenadiere, der mit übereinander geschlasgenen Armen dastand und den Körper des Amerikaners schweigend betrachtete.

"Wollen Sie bie Gute haben, mir zu erklären, Major Lins coln," fing der Kapitan an, als er sich bevbachtet sah, "warum bicser Mann als eine Leiche da liegt?"

"Sie feben bie Bunbe in feiner Bruft?"

"Es ist eine handgreifliche, ausgemachte Wahrheit, daß er erschossen worden, — aber warum und zu welchem 3weck?"

"Diese Frage, Kapitan M'Fuse, muß ich unsern Obern zur Beantwortung überlassen," erwiederte Lionel. "Iwar geht das Gesrücht, das Detaschement soll gewisse Magazine von Lebensmitteln und Wassen wegnehmen, welche die Kolonisten, wie man fürchtet in feindlicher Absicht, zusammengebracht haben."

"Ich hatte selbst schon ben scharfsinnigen Einfall, daß wir wohl am Ende auf einem so glorreichen Juge begriffen sehn möchten!" fuhr M'Fuse weiter fort. "Sagen Sie mir, Major Lincoln — Sie sind freilich noch ein junger Krieger, doch, als zum Stab geshörig, mussen Sie's wissen, — glaubt Gage, wir können einen Krieg bekommen, wenn Wassen und Munition und Alles auf einer Seite ist? Wir haben einen langen Frieden gehabt, Major

finente, und unm, be einige Mudlicht ger Mabbleben unberen Rand. tentis verhanden if, nerven mie befehigt, genote das zu thun, best den Atien em podelderitädien versitelt mit. »

Das ben Reieg em magegerungene vereinem meischart folders Transport, wie beie fie fielbler from allerblane in Belders Sante of leaser for, our turnin States concerns turnion tenn et biet ben Renof gegen bie unbeweffelten und unbiechti fleten Epochier befelben gilt."
"Genen meine eigene Meinung, Gier es ift vollig fier, ball

before and news moreholder, where also marketed March has Darking House Die Buride bolten fich fent feber redet been und fint fie nach duice Mente Unger fich fallet überlaffen, bare fann et nach eine folge Affeire geben. Gie miffen is gut mir ich. Meier Bincoln. bat man Beit nichig bat, um einem Colbaten ju bilben, und wenn rain fie in bem Goldbiffe idereil' : Manten Gle eben in ant elnen Soutes Befared Exposer Still Manufacers, and minima ble admilide Gire Nipostreare, Gin serblabloer Diffeier murte bide Relate Medican affirm and att or Safety Hadanakana Salas Dellatel gte mehren. Rach meiner Muficht, Gir, touthe ber Monn ba von

und gefcliechtel und nicht, wie fich gemt, in ehelicher Gefacht gefortet!"
"Ur ift felle zu farden. bal Anbere benfelben Mattend au frenchen merten, menn fie von ber Boche telen . enterente Banely "Gett weiß, wie viel Urfache mir baben mogen, ben Sobbet aroun Strengt or beforenity

"Mad had fortelly, in Street more Coars, her More feet vis

CASSIC abarmont. but ertilen merben molte und man widt nach eine beifalb tonn fein Igb fein geoled Unglief bir ibn felbft fenn, fo fche er es auch fin unt fenn mag. Wenn biefe fleinen fente such has the our force Soil natur her Walfer delies. \* Inners the

\* Dier fiefe im Deignel du Werthiel, bei fich im Deutifen nicht mient nicht miest lief. Wieler neut bie Merrifann "flein fente" (minut-men).

ihren Namen als ehrliche Kerls — wenn diese kleinen Leute Ihnen im Weg gestanden wären, Sir, Sie hätten sie mit Ihrer Reits peitsche von der Wiese verjagt."

"Hier ist Einer, ber Ihnen sagen wird, baß sie nicht wie Kinder behandelt werden dursen," sagte Livnel, indem er sich nach der Stelle umwandte, die noch vor Kurzem Iob Bray eingenommen hatte, die er aber jett auf einmal leer fand. Während er noch verwundert umherschaute und kaum begreisen konnte, wohin der Junge so schnell verschwunden sehn mochte, gaben die Trommeln das Zeichen zur Sammlung und ein allgemeines Getöse unter den Soldaten zeigte, daß noch weitere Bewegungen bevorstanden. Die beiden Officiere wandten sich augenblicklich nach ihren Gefährten und gingen beide, obwohl von so ganz verschiedenen Ansichten über die neulichen Borfälle geleitet, in tiesen Gedanken nach dem Orte zurück, wo die Truppen ausmarschirt waren.

Während bes kurzen Halts ber Avantgarbe hatte sich bas ganze Detaschement wieder vereinigt und ein hastiges Mahl war einges nommen worden. Das Erstaunen, das dem Zusammenstoße folgte, hatte bei den Ofsicieren einem kriegerischen Stolze Platz gemacht, der wohl fähig war, sie in noch weit gewagteren Unternehmungen aufrecht zu erhalten. Das hohe Gefühl ihres Standes war in den seurigen Blicken der Meisten zu lesen, als sie mit blinkenden Wassen, wehenden Fahnen und unter munterer Kriegsmusst von der verhängnisvollen Stelle abschwenkten und in gemessenem Schritt wieder auf der Chaussee vorrückten. War dieß der Erfolg des ersten Tressens bei den stolzen, ruhigen Gemüthern der Ofsiciere des Detaschements, so war die Wirkung auf die gemeinen Söldlinge in den Gliedern noch viel handgreislicher und empörender. Ihre plumpen Scherze und höhnischen Blicke, als sie an den verachteten

bie nur "kurze Zeit" (minute, Minute) unter ben Waffen stehen, und so ift ber Gegensatz allerdings noch pragnanter und einbringlicher.

M. b. U.

Schlachtopfern ihrer wohlgeschulten Geschicklichkeit vorüberzogen, zusammengenommen mit dem großsprecherischen Ausbruck brutalen Triumphs, welchen so viele unter ihnen verriethen, zeigten auf eine untrügliche Weise, daß, nachdem sie einmal Blut gefostet hatten, sie gleich Tigern bereit sepen, sich damit zu masten, bis sie gestättigt wären.

## Behntes Kapitel.

's war ein Reiten unter Grames in bem Netherbyklan; Fosters, Fenwicks und Musgraves, jeder ritt hier und rann; 's war ein Rennen und Jagen auf Cannobic Lea. —

Marmion.

Der Pomp militärischer Parabe, mit welchem bie Truppen aus bem Dorfe Lexington marschirten, wie ber fleine Weiler hieß, wo bie- obenergahlten Borfalle fich ereigneten, verwandelte fich balb wieber in bie nüchterne, geschäftige Miene von Mannern, welche ernstlich auf Erreichung ihres Zieles bedacht find. Es mar nicht langer Beheimniß, baß fie noch zwei Meilen weiter in's Innere vorbringen follten, um jene ichon ermahnten Borrathe ju gerftoren, welche, wie man jest wußte, ju Concord aufgehäuft worden waren, einer Stadt, wo ber Kongreß ber Provinzial = Deputirten, welche von den Kolonisten zum Erfat für die früheren Legislaturen in ben Provingen ernannt worden, seine Bersammlungen hielt. ber Marich jest nicht mehr verhehlt werben konnte, war es nothig, gur Gile feine Buflucht zu nehmen um fich eines glucklichen Ausgange zu verfichern. Der alte Officier ber Marine, beffen wir fcon öfter ermahnt haben, ftellte fich wieber an die Spite, und mit ben nämlichen Rompagnien ber leichten Truppen, die er vorher ge= führt hatte, eilte er rastlos den schwereren Kolonnen der Grenadiere voran. Durch diese Anordnung sah fich Polwarth abermals in bie Bahl Derer eingeschloffen, von beren Leichtfüßigkeit fo Bieles

abhing. Als Lionel seinen Freund wieder traf, sah er ihn an der Spitze seiner Leute so ernst einhermarschiren, daß der Major auf einmal sich versucht fand, seiner Unzufriedenheit weit rühmlichere Beweggründe zu unterstellen, als der erste Verdacht blos physischer Ermattung ihm Anfangs eingegeben hatte. Die Reihen öffneten sich abermals, sowohl um Naum zu gewinnen, als auch um Luft zuzuslassen, was jetzt höchst nöthig geworden war, da eine heiße Sonne die Morgennebel zu zerstreuen begann und jenen entnervenden Einsstuß auf die Leute ausübte, welcher der ersten Wärme eines ameristanischen Frühlings so eigenthümlich ist.

"Das ist ein ausnehmend hastiges Geschäft gewesen, Major Lincoln," sing Polwarth an, als Lionel seine gewohnte Stelle an bessen Seite einnahm und mechanisch in den geregelten Schritt der Truppe einsiel; — "ich weiß nicht, ob es bei einem Menschen durchaus eben so gesetzlich ist, ihn auf den Kopf zu schlagen, wiedei einem Ochsen."

"Du stimmst also mit mir in ber Ansicht überein, daß unser Angriff hastig, wenn nicht gar grausam war?"

"Hastig! ganz unläugbar. Hast kann überhaupt als bas untersscheidende Merkmal unserer Expedition bezeichnet werden — und was immer den Appetit eines ehrlichen Mannes zu Grunde richtet, mag wohl auch als grausam geltend gemacht werden. Ich war nicht sim Stand, einen Mund voll zum Frühstück zu mir zu nehmen, Leo. Man müßte den Heißhunger einer Hyäne und den Magen eines Straußen haben, um mit solcher Arbeit, wie die vor uns liegende, zu essen und zu verdauen."

"Und boch blicken bie Leute mit Triumph auf ihre Thaten."

"Die Hunde werden barauf bressirt. Aber Du hast wohl bes merkt, wie nüchtern die Provinzialen zu der Sache gesehen haben; wir mussen versuchen, ihre Gefühle zu befänftigen, so gut wir können."

"Werden sie nicht unsern Trost und unsere Entschuldigungen verachten und lieber sich selbst um Bergeltung und Rache befragen?"

Polwarth lächelte verächtlich; es war ein Ausbruck bes Stolzes an ihm, ber selbst seinem schwerfälligen Tritt einen Anschein von Glasticität gab, während er antwortete:

"Es ist eine schlimme Sache, Major Lincoln, und wenn Du willst, eine bitterbose Sache — aber nimm die Versicherung eines Mannes, der das Land recht wohl kennt — man wird keinen Verssuch zur Rache machen und was die Abhülfe betrifft — auf dem Weg des Kriegs ist das Ding unmöglich."

"Ihr sprecht mit einer Zuversichtlichkeit, Sir, die ihre Gas rantie in einer innigen Befanntschaft mit der Schwäche bes Volkes finden mußte."

"Ich habe zwei Jahre im Herzen des Landes selbst gelebt, Major Lincoln," sagte Polwarth, ohne seine starren Augen von dem weiten Wege, der noch vor ihm lag, abzuwenden; "ich bin bis auf dreihundert Meilen jenseits der unbewohnten Distrikte hinsaus gekommen und sollte wohl den Charakter der Nation, sowie ihre Hülfsquellen kennen. Was letztere betrifft, da ist kein eßbares Ding innerhalb dieser Gränzen, vom Colibri dis zum Büssel oder von der Artischocke dis zur Wassermelone, das ich nicht bei einer oder der andern Gelegenheit auf irgend eine Art in Untersuchung gezogen hätte — darum kann ich mit Zuversicht sprechen und nehme keinen Anstand, zu sagen, daß die Colonisten nie sechten werden; und wären sie selbst dazu geneigt, so besitzen sie nicht die Mittel, einen Krieg zu unterhalten."

"Bielleicht, Sir," erwiederte Lionel spizig, "habt Ihr euch zu ausschließlich an die Thiere des Landes gehalten, um mit seinem Geiste sehr vertraut zu sehn?"

"Die Verwandtschaft zwischen beiden ist nur zu innig; sag' mir, welche Nahrung ein Mann zu sich nimmt und ich will Dir ein Bild von seinem Charafter geben. Es ist moralisch unmöglich, daß ein Volk, das seinen Pudding vor dem Fleisch ist, wie diese

Kolonisten es machen, je gute Solbaten liefern kann, ba ber Appetit gestillt wird, ehe bas Einbringen ber saftigen Fleischspeise in —"

"Genug! verschone mich mit dem Nebrigen," unterbrach ihn Lionel — "es wurde bereits zu viel gesagt, um die Ueberlegenheit des europäischen Thiers über das amerikanische zu beweisen, und Dein Raisvnnement ist unwiderleglich."

"Das Parlament muß etwas thun für die Familien ber Schabenleibenden."

"Das Parlament! Ja — wir werden aufgefordert werden, lobende Beschlüsse zu fassen über die Entschlossenheit des Generals und den Muth der Truppen, und dann, nachdem wir in der Neberzeugung von unserer eingebildeten Oberherrschaft noch jeden erbenklichen Schimpf zu dem Unrechte gefügt, werden wir vielzleicht einige armselige Summen für Wittwen und Waisen als einen Beweis aufgeführt hören, wie unbegränzt die Großmuth der Nation gegen diese Armen gewesen."

"Das Auffüttern von sechs ober sieben aus dieser jungen Yankeebrut ist keine solche Kleinigkeit, Major Lincoln," erwiederte Bolwarth; "und damit, hoffe ich, wird die unselige Geschichte ein Ende haben. Wir marschiren nun auf Concord, einen Ort mit äußerst glückverkündendem Namen, unter dessen Schatten wir die gewünschte Ruhe, so wie auch jene Lebensmittel sinden werden, welche dieses selbstgemachte Parlament zusammenbringen ließ. Solche Betrachtungen allein halten mich aufrecht unter den Anstrengungen des grausamen Trotts, mit welchem der alte Pitcairn über das Land hinrast — glaubt denn der alte Mann, er jage mit einer Koppel von Spürhunden hinter sich?"

Die Meinung, welche sein Gefährte über die friegerischen Eigenschaften der Amerikaner geäußert, war zu allgemein unter den Truppen verbreitet, um Lionel irgend in Erstaunen zu setzen; aber mit der unedlen Art seiner Gesinnung unzufrieden und durch die hochmüthige Manier heimlich gekränkt, womit der Andere so

Lefeligende Molichen iber feine Loubeleite entfyrech, feite er feinen Marich immeigend fert, mifcemb Beibenth feine Geldenligig. fein febr in bem Gefähl ber Ummalting verter, bas jese Muntel um Gebun feine Reporte übernelligte.

Das frenge Bermlettreben bes Carps, moniber ber Amitla fore fo mamben Genfyet autgeftoften batte, fam übrigens fest ber Wrentgerbe febr ju Gootten. Es mar affenber, bag fich bas genge Lund in einem Jufand großer Aufregung befand und wenn end noch feine Berfade gemacht wurben, ben Sob Derer, melde gu Berington gefallen, ju paden, fo waren boch mondenal auf ben Soben ju beiben Golfen ber Strafe fleine Mbebellungen ben Berrefreten zu feben. Der Marife ber Trunten nuche mehr in bem Glauben beiftlennigt, bie Roloniffen mochten fonft ibre Berrithe trogichaffen und verbergen, ale aus legent einen Befongnift, bas fie es wagen tonnten, fich bem Borbejagen biefer anderlefenin Trerper in mberichen. Der geringe Biberhand ber Mueriffener bei bem Jufammentreffen en biefem Morgen wer fcon gum Cobieg unter ben Colbeten gewerben. Gie bemerften mit hobelichein, ber Rame "lieine beite" werbe mit allem Recht auf Rrieger amgewendet, bie fich ger Blocht fo gefchielt gegrigt hitten; furg jebos fompfliche, gebilige Beivert, meldes Berachtung und Unmiffenbeit ingend geffunen launte, mutte berichmenberlich über bie moche gebenbe Mibe ber bulbenben Rolouifter autgeflofen. 3n biefer . Etingung emidden bie Trubben einen Conft. von ber ber fordene Richthurm mit ben Sildern von Genout fidther worde. ringfien Wiberfant und mit ber Miene von Groberern in bie Glabe ein. Bienel fonnte balt aus ben Reben ber gerichanbliebenen Gine mebner benierfen, best, untenchtet ibre Unniberung feit einiger Seit befrant geworben, Die Berfalle biefes Mergens bem Ginbreelfe bod noch gebeim geblieben weren. Abthelingen ber leichten Truppen wurden augenblicklich nach verschiedenen Richtungen entsfendet, die einen, um nach Munition und Lebensmitteln zu suchen, die andern, um die Zugänge des Plates zu bewachen. Ein besonsberes Corps folgte der zurückziehenden Truppe der Amerikaner und postirte sich in einiger Entfernung bei einer Brücke, welche die Berbindung mit dem nördlichen Lande bildete.

Mittlerweile begann in ber Stadt, hauptfächlich unter ber Leitung bes alten Marineofficiers, bas Werk ber Berftorung. Die wenigen mannlichen Ginwohner, die in ihren Bohnungen guruck= geblieben waren, verhielten fich nothgebrungen ruhig, obgleich Lionel in ihren glubenben Wangen und funkelnden Bliden ben ge= heimen Unwillen von Mannern lefen fonnte, welche, an ben Schut bes Gesetzes gewöhnt, sich nun ben Beleidigungen und muthwilligen Dighandlungen eines militarifchen Ginfalls ausgefest faben. Thuren wurden erbrochen, fein Ort blieb vor ben roben Rachfor= schungen ber zügellosen Solbatesta verschont. Sohn und Flüche mischten fich balb in bie anscheinende Mäßigung, mit welcher bie Rachforschung begonnen hatte, und lauter Jubel ertonte selbst unter ben Officieren, als bie burftigen Borrathe ber Rolonisten nach und nach an's Licht gebracht wurden. Dieß war fein Augenblick, wo bie Rechte bes Ginzelnen geachtet wurden, und bie Willführ und Bugellofigfeit ber Mannschaft war auf bem Buntt, in noch gefahr= lichere Unordnung auszuarten, als man plötlich von bem Posten ber leichten Infanterie bei ber Brude ben Knall von Feuerwaffen ertonen horte. Auf bas Rnattern einiger einzelnen Schuffe folgte eine ganze Salve, welcher mit Blipesschnelle eine zweite antwor= tete, und alsbalb war bie Luft von bem unaufhörlichen Gefnalle eines hipigen Gefechts erfüllt. Jeber Arm blieb regungelos, jebe Bunge ftumm vor Erstaunen; bie Leute verließen ihr Weschäft, als biese unerwarteten Tone bes Kampfes zu ihren Ohren brangen. Die Anführer bes Bugs traten in Berathung zusammen und Reiter sprengten wuthend in bie Stadt, um über bie Matur bes neuen

mofes en berichten. Moter bincole's Mona verfdeffte (Im Jah-Reuntull von bem, frat men für unflag bielt, bem gangen Debefdement mitgatheilen. Obgleich es angenicheinlich war, bei efenigen, welche bie Rechricht überbrochten, anuftid bemubt weren, ihr bie genfligte Benbung ju geben, fo erfuhr er bod balb, best fene Schoer Muntifaner, welche fich bei ibere Annthoum, melde fich bei ibere Annthoum, melde fich bei ibere Annthoum, bei iberen Berfust, in die Stadt geriefgelebren, im ber Brade mit Echaffen enbfangen merben toer unb fofert in bem barunf folgenben Schormugel bie Truppen mit Berluft junichgeworfen hatte. Die Wirfung biefes rufden und mutbigen Benebnend von Gelten ber Dereinglaben verbniefte nicht mer in bem Renferm, fonbern auch in ben Merfchrungen ber Truppen eine Mitfolinaen murben aupuffreebert, bie Trommen vielen alle Mannichaft unter bie Wolfen und jum erften Mal ichienen Officiere und Gelbaten fich ge erinnern, bes fie feche Meilen bund ein band gurud zu marfdien hatten, bas fowerlich einen Freund für fie entfielt. Roch wennen wenige ober feine geinde gu feben, Die Manner von Concord ausgenammen, welche fichnen Muthe febon angefangen batten, blutig gegen Diefenigen einzufdreiten, melde in bas Belligtfum ihrer Diefen eingebrungen waren. Die Lobten und alle vermundelen Gemeinen lief man liegen, toe fie gefollen waren, und est galt in bem fingen ber. Denferben in bem Belofchenent ale ein fehlimmte Morgelchen, bad felbt ein vermandeter jungen Officer von Mung ant Germigen ben Statten ber unfgerbrachten Amerikaner überloffen breiben unglie. Die Gemeinen wurden von ber Mutblefiefeit ibner Diffeiere angeftoft und Lienel feb in bem Magenblid, ale ber Befebl jum Abmurich gegeben murbe, flott bes fluigen, befeibigenben ritrauns, wumit bie Truppen in bie Strofen ben Concreb ein-ufchiet wuren, jest war noch bleiche Buffeten, welche annklich nach ben ungebenten bieben gewerbet weren und in beren Gliden wie man beforgte, ben weiten Weg, ber vor ihnen lag, umlagern konnten.

Ihre Befürchtungen waren nicht grundlos. Die Truppen hatten faum ihren Marich angetreten, als aus einer Scheune eine Salve auf fie abgefeuert wurde, und wie fie vorrückten, folgte Ladung auf Ladung, Schuß auf Schuß hinter jedem beckenden Wegenstand her= por, ber fich ihren Weinden barbot. Anfangs murben biefe unge= regelten und schwachen Angriffe nur wenig beachtet; eine plögliche Charge, ein rafches Abfenern von wenigen Minuten verfehlte nie, bie Angreifenden zu zerstreuen, worauf die Truppen eine furze Strede unbeläftigt weiter jugen. Aber ber Allarm ber vergangenen Racht hatte das Bolf von einer ungeheuren Landstrecke her gusam= mengerufen und fo brangten biejenigen, welche bem Rampfplate am nachsten waren, nachdem fie lange auf Botichaft gewartet, ichon allenthalben jum Beistand ihrer Freunde herbei. Es herrschte übrigens nur wenig Ordnung und gar feine Uebereinstimmung unter ben Amerifanern; jeder Baufe, fo wie er anfam, fturgte fich in's Gefecht, hing fich an die Fersen seiner Reinde und machte leb= hafte, aber erfolglose Versuche, beffen Beiterschreiten zu hemmen. Bahrend bie Mannschaft aus ben Stabten die Arrieregarbe brangte, fammelte fich die Bevolferung vor ber Front in Schaaren gleich rollenden Schneeballen, und ehe noch die halbe Strecke zwischen Concord und Lexington jurudgelegt war, bemerfte Livnel, daß bie Sicherheit ihrer gepriesenen Dacht in ber außersten Gefahr ichwebte. In der erften Stunde diefer Angriffe, fo lange fie noch entfernt, ungeordnet und schwach waren, hatte fich unfer junger Krieger an ber Seite von M'Fuse gehalten, ber verächtlich fein Saupt schut= telte, so oft eine Rugel an ihm vorbeipfiff, und nicht ermangelte, über bie Thorheit fich auszulaffen, bag man einen Krieg fo unzeitig begonnen, ber, mare er gehorig genahrt worden, wie er felbst fagte, in furger Beit zu etwas Intereffantem hatte führen konnen.

Zobes bis in bie Mitte ber Abtheftung.
"Gement unt einer Kungenie leichter Enfruterie, Repitin Defenste, beite ber ule Martenusje, ber fogfer in bem Berbestreffen Umpfle, "und jegt bie fanenden Schaffe und ihrem Einleten

"D! bei ber Gafe ber Robe und ben Doffmungen eines Galle!

hier ist schon wieder ein neuer Trupp von diesen weißen Wilben!" antwortete der unglückliche Kapitän. — "Paßt auf, meine braven Kameraden! schießt über die Mauer zur Linken weg, — gebt den lästigen Schurken kein Pardon — gebt ihnen den ersten Schuß — und jest einen Fuß von eurem Stahl!"

Mit diesen fürchterlichen Aufforderungen und solch' mörberischen Besehlen, welche dem friedlichen Kapitän durch die Gewalt der Umstände abgepreßt wurden, sah Lionel seinen Freund in einer Wolfe von Rauch zwischen den Gebäuden des Pachthoses mit seinen Leuten verschwinden. Wenige Minuten nachher, während die Linie sich an dem Hügel hinaufarbeitete, wo diese Scene vorsiel, kehrte Polwarth wieder aus dem Kampse zurück, das Gesicht von Pulver geschwärzt, während eine Flammenschichte von dem Orte emporsstieg, welche bald die dem Unglück verfallenen Gebäude des armen Pächters in Asch eigte.

"Ha! Major Lincoln," rief er, als er sich bem Andern näherte, "nennst Du das Leichtinfanterie Manöver? für mich sind sie die Dualen eines Berbammten! — Geh, Du hast Einstuß und was noch besser ist, ein Pferd, gehe zu Smith und sage ihm, wenn er einen Halt besehlen wolle, so mache ich mich verdindlich, mit meiner einzigen Rompagnie überall, wo er nur will, mich sestzusehen und diese Blutsauger eine Stunde auszuhalten, während das Detaschesment ausruhen und seinen Hunger stillen kann — ich hosse, er wird dann auch seinen Bertheidigern Zeit lassen, das nämliche, höchst dringende Bedürsniß zu besriedigen. Ein Nachtmarsch, kein Frühstück — eine brennende Sonne — Meile für Meile — keinen Halt und nichts als Feuer — Feuer — 's ist gegen alle Grundsfähe der Medizin und selbst gegen die Anatomie! Wer wird nur glauben, daß man so Etwas noch länger ertrage!"

Lionel versuchte, seinen Freund zu neuen Anstrengungen zu ermuntern und wandte sich hierauf in munterem, friegerischem Tone zu bessen Truppe. Die Leute antworteten wohlgemuth, als sie

und ffeillen gu menen Mugriffen vorte feis; bie Mannier miden algereb, aber netbarbrungen, nor ben foetwiktenben gienetangriffen unrief, ge melden bie regallren Drunnen ibre Bollode nabmen, am fie ju vertreiben. Mie bie Mountgarbe fic mieber vurmaris bewegte, mente fich Bionel, um bie Come in mit jebem meiteren Schrift en Jahl und Rubnheit gunahmen. Auf Satte, fo met einen feben fornte - nichte ale Bige ven Brueroffen, mibrent ber Ruf ber Englisber mit jebem Angenbild Mondober und matter murbe. Edware Bollen von Rend erfoben fich über bem Thel. in bes er blidte und mifden fich mit bem Charbe bes Mariches ju einem untundbringlichen Galeier, welcher Die Mabifch verhalte; wenn jeboch ber Mind ibn auf Augenblide bei Geite, fcol. erreichte fein Wild bis gerriffenen und venefreben Beleinns bes Corps, wie fie ba und bert troffig und voll Buth einen Angriff gerichichtagen . ju Bolten mieber aus bem Rampfe preidheiden und ibein Munich fenn noch verhehlen fonnten, ben Radjug felbit bie aufe Menferfe, bie jun ganglichen Blacht gu treiben. Jung, wie er man, verftand Mejer Linceln, gewag von feinem Sanderer, um eingefeinen, bag nichte all ber Mungel en Urbereinftimmung und Unbeit bes Befohls und Geltem ber Ameritener bas Detafdement ber glaglider Bernichtung reliete. Die Marries marter desert bitis, sidt feltes enfellest unb blufg. ebmahl ibre Dinchlin bie Truppen femmer nach in Stant feste. fich gegen biese nachtenstülles und ungelaumenhängende Keing-führung aufliecht zu erhalten; — du rernachen Kinnel mit mitze Graube, die er nicht verdergen feunte, auem lunten Ref. von ber Coite und barte althalt bie frebe Belfcoft burd bie Reben hinlaufen, daß die Staubwolfe vor ihnen von einer auserlesenen Brigade ihrer Rameraden herrühre, welche so ganz zur rechten Zeit mit dem Erben von Northumberland an der Spiße zu ihrem Beistand herangekommen war. Die Amerikaner wichen zurück, als die beiden Divisionen sich vereinigt hatten und die Artillerie der Berstärkung ihr Feuer gegen die flichenden Haufen eröffnete, wosdurch endlich die Truppen, die dessen so sehr bedurften, wenige Minuten verstohlener Ruhe genießen konnten. Polwarth warf sich der Länge nach auf den Boden, als Livnel an seiner Seite abstieg und diesem Beispiel folgten alsbald seine Leute, die vor Hitze und Ermattung keuchend wie gejagte Hirsche dalagen, welche glückslich die Hunde von ihrer Witterung abgebracht haben. \*

"So wahr ich ein Mann von einfachen Sitten und unschulbig an all' diesem Blutvergießen bin, Major Lincoln," sagte ber Kapistan, "ich erkläre diesen Marsch für den ungerechtesten Naub an den Kräften der menschlichen Natur. Ich habe in diesen zwei Stunden wenigstens sünf Meilen zwischen hier und jener Stadt der Discordia, die sie fälschlich Concord nennen, zurückgelegt, mitten unter Staub, Rauch, Stöhnen und anderem höllischem Geschrei, das den bestdressirten Renner in England scheu machen würde und diese ganze Zeit über habe ich eine Luft geathmet, die ein Ei, wenn man es ihr gehörig aussetze, in zwei und einer Biertelsminute sieden machen könnte."

"Du überschätst die Entfernung — es find blos zwei Meilen nach ben Stundenzeigern — —"

"Stundenzeiger!" unterbrach ihn Polwarth — "ich verachte

<sup>\*</sup> Es ist ein historisches Faktum, daß die englische leichte Brigade, nachdem sie von der Berstärkung in die Mitte genommen worden, sich erschöpft auf den Boden niederwarf, wie hier berichtet wird. Ueberhaupt ist die ganze Erzählung vollkommen der Wahrheit gemäß, mit einziger Ausnahme berjenigen Ereignisse, welche auf die besonderen Charaktere unserer Geschichte Bezug haben.

ihre Lügen — ich habe hier ein Bein, das ein besserer Zeiger ift für Meilen, Fuße ober felbst für Jolle, als je einer in Stein gemeißelt wurde."

"Wir wollen uns barüber nicht umsonst streiten," erwiederte Lionel, "denn ich sehe die Truppen im Begriff, Mittag zu machen und wir haben jeden Augenblick nöthig, um Boston zu erreichen, noch ehe die Nacht uns überfällt."

"Effen! Boston! Nacht!" wiederholte Polwarth langsam und erhob sich auf einen Arm, wobei er wild um sich starrte. "Sicher ist keiner unter uns so toll, zu behaupten, daß von dieser Stelle vor einer Woche aufgebrochen werden soll — es bedarf die Hälfte dieser Zeit, um die innerlichen Erfrischungen einzunehmen, die unserm Körper so nöthig sind und den Nest, um unsere gesunde Eplust wieder herzustellen."

"So aber lauten die Befehle des Grafen Percy, von dem ich erfahren, daß das ganze Land vor uns im Aufstand ist."

"Ach, die Kerls haben die vergangene Nacht ruhig in ihren Betten geschlasen und sicherlich hat jeder Hund unter ihnen, ehe er diesen Morgen seine Schwelle verließ, sein halb Pfund Schweines sleisch nebst den nöthigen Beilagen zu einem Frühstück zu sich ges nommen. Aber bei uns ist's ein ganz anderer Fall. Es ist eine dringende Pflicht für zweitausend Mann brittischer Truppen, ihre Bewegungen mit Ueberlegung auszusühren und wäre es auch nur zu Ehren von Sr. Majestät Wassen. Nein, nein — der wackere Perch achtet zu sehr seine fürstliche Abstammung und seinen Namen, um vor einem Hausen so niedriger Hunde den Schein der Flucht anzunehmen."

Nichtebestoweniger wurde Lionels Nachricht alsbalb bestätigt, benn nach kurzem halt, ber ben Truppen kaum Zeit gestattete, ein hastiges. Mahl einzunehmen, gaben die Trommeln abermals das Zeichen zum Aufbruch und Polwarth mit vielen hundert Andern war trot seines Widerstrebens gezwungen, sich wieder auf seine Füße aufzuzichten, wenn er nicht der Wuth der Amerikaner preisgegeben sehn

wollte. So lange die Truppen ausruhten, hielten die Felbstücke der Verstärfung ihre Feinde in der Entfernung; aber sobald die Ranonen aufgeproßt waren und die Reihen des Raumes wegen sich wieder geöffnet hatten, wurden die Angrisse von allen Seiten er= neuert. Die Ercesse der Truppen, die ihrem Grimm dadurch Luft zu machen ansingen, daß sie die Wohnungen, an denen sie vorüber kamen, ausplünderten und anzündeten, vermehrten noch die Hestigkeit der Angrisse und der Marsch hatte noch nicht viele Minuten ge= dauert, als längs der ganzen Linse ein neuer und wilderer Rampf entbrannt war, als vorher an diesem ganzen Tag geherrscht hatte.

"Wollte Gott, ber große Northumbrier stellte uns in Schlacht= ordnung und schritte zum geordneten Kampf gegen diese Yankeed!" seuszte Polwarth, während er sich noch einmal mit der Avantgarde längs des Weges hinschleppte; "eine halbe Stunde würde die Sache beendigen und man hätte dann doch die Genugthuung, sich als Sieger zu sehen oder wenigstens zu wissen, daß man bequem und ruhig dem Tod im Arme läge."

"Wenige von uns würden wohl den Morgen erleben, wenn wir den Amerikanern eine Nacht überließen, um sich zu sammeln, und der Halt einer Stunde würde uns die Vortheile des ganzen Marsches entreißen," erwiederte Livnel. — "Ermanne Dich, alter Kamerad und Du wirst den Ruhm beiner Tapferkeit für immer gründen; — hier kommt ein Hausen Provinzialen über den Kamm jenes Hügels, um Dich in Thätigkeit zu erhalten."

Polwarth warf einen verzweifelten Blick auf Lionel, während er als Erwiederung murmelte:

"Thätigkeit! Gott weiß, daß nicht eine einzige Muskel, Sehne ober Flechse an meinem ganzen Körper diese vierundzwanzig Stunsben hindurch in heilsamer Ruhe gewesen ist!" Dann an seine Leute sich wendend, rief er mit fröhlicher, muthiger Stimme, welche die letzte, endliche Anstrengung in ihm noch ausbot, während er sie tapfer in den nahenden Kampf führte: "Zerstreut die Hunde, meine

tapferen Freunde — weg mit ihnen wie mit Mücken, Musquitos, ober Blutegeln, die sie sind! — Gebt ihnen Blei und Stahl — ganze Hände voll!"

"Borwarts — bringt voran mit ber Avantgarbe!" schrie ber alte Major ber Marine, ber bie vorberen Pelotons schwanken sah.

Polwarth's Stimme wurde noch einmal in dem Kampfgetose gehört, und ihre ungeregelten Angreifer wichen voll Ingrimm vor bieser Charge zurück.

"Vorwärts — vorwärts mit ber Avantgarbe!" schrien fünfzig Stimmen aus einer Wolfe von Nauch und Dampf, die an dem Hügel hinzog, an dessen Abhang dieses Treffen vorfiel.

Auf folche Art fuhr ber Rampf fort, fich langsam vorwärts zu wälzen, indem er ben muben, schweren Tritten ber Solbaten folgte, die nun ichon viele Meilen umringt von bem Gebrull ber Schlacht fich burchgefochten hatten und bie blutigen Spuren ihres Marsches auf ihrem Pfab zurückließen. Lionel konnte ihren Weg weit gegen Norben an ben breiten rothen Flecken erkennen, bie in beunruhigender Anzahl langs ber Chaussee und auf ben Felbern gerftreut lagen, über welche bie Truppen gelegentlich marschirten. Er fand in ben 3wischenraumen ber Ruhe fogar Zeit, ben Unter= schied im Charafter ber Rampfenden zu beobachten. Go oft ber Boben und bie Umftanbe einen regelmäßigen Angriff guließen, ichien bas ersterbende Vertrauen ber Truppen wiederhergestellt und fie flürzten fich mit all ber fühnen Saltung in ben Rampf, welche hohe Disciplin einflößt und erfüllten die Luft mit Gefchrei, während bie Feinde in finsterem Schweigen vor ihrer Macht gurudwichen, babei aber nie aufhörten, ihre Waffen mit einer Geschicklichkeit zu gebrauchen, welche fie boppelt gefährlich machte. Die Richtung ber Kolonnen führte fie häufig über ben Boben, auf bem an ber Spite heftig gestritten worden war und die Opfer diefer kurzen Scharmützel kamen so vor bie Augen ber Truppen. Taub mußte man bas Ohr vor bem Geschrei und ben Bitten so vieler

permunbeter Krieger abwenden, bie, Schrecken und hoffnungelose Kurcht in febem Buge ihres Befichts tragend, ben Rudzug ihrer Ramera= ben in ihrer Sulflosigfeit mit ansehen mußten. Auf ber anbern Seite lag ber Amerikaner in feinem Blut und betrachtete bie porüberziehende Schaar mit finsterem unwilligem Blick, ber weit mehr als blos feine perfonlichen Leiden auszudrücken fchien. einem ber Leichname hielt Lionel sein Pferd an und verweilte einen Augenblick, um benfelben zu betrachten. Es war bie leblofe Beftalt eines Mannes, beffen weiße Locken, hohle Mangen und aus= gemergelte Gestalt anzeigten, bag bie Rugel, bie ihn zu Boben geworfen, ben unwiderstehlichen Beschluffen ber Zeit nur um wenige Tage zuvorgekommen mar. Er lag auf bem Ruden und fein ftarres Auge zeigte felbit noch im Tobe ben eblen Born, ber ihn im Leben erfüllt hatte; bie gelähmte Sanb pacte noch bas Schloß feines Gewehres, bas, alt und abgenutt wie fein Befiger, zur Ber= theibigung bes Baterlandes mit ihm in's Feld gezogen war.

"Wo wird ein Streit enden, der solche Kämpfer zur Hulse herbeiruft?" rief Lionel, welcher bemerkte, daß der Schatten eines zweiten Zuschauers über die erblaßten Züge des Todten siel; — "wer kann sagen, wie dieser Blutstrom gehemmt werden kann oder wie viele noch bessen Opfer werden sollen?"

Da er keine Antwort auf seinen Ausruf erhielt, schlug er bie Augen empor und bemerkte, daß er ohne es zu wissen, diese Frage gerade an Den gerichtet hatte, durch dessen Raschheit der Ausbruch des Kriegs beschleunigt worden war. Der Marinemajor stand vor ihm und betrachtete eine Minute lang den Leichnam mit einem Auge, das so leer war als das des Todten, welches seinen wilden Blick zurückzuwersen schien. Dann, aus seinem Nachdenken erwachend, bohrte er seinem Rosse die Sporen in die Seiten und verschwand in dem Damvse, der ein Corps Grenadiere einhüllte; rasch sah Lionel ihn den Degen schwenken und laut erschallte sein Rus: "Borwärts — bringt vor mit der Avantgarde!"



als er in Tonen, welche jebe Nerve feines Körpers erzittern machten, eine Stimme unter ben Amerikanern laut rufen hörte:

"Schont sein! bei ber Liebe des Höchsten, den ihr verehrt, schont seiner!"

Die überwältigenden Gefühle bes Augenblicks hinderten den jungen Mann an der Flucht, und er gewahrte Ralph, der mit rasenden Gebärden an dem Saume des Bersteckes hinranute und die Geswehre von zwanzig Amerikanern niederschlug, wobei er immer seinen Ruf mit einer Stimme wiederholte, die keinem menschlichen Wesen anzugehören schien. — Da, in der Berwirrung, die ihm durch den Kopf wirbelte, dachte Lionel schon, er seh ein Gesangener, als plöglich ein Mensch, mit einer langen Flinte bewassnet, aus dem Walde hers vorkam, die hand an den Zaum seines Pferdes legte und ernst sagte:

"Es ist ein blutiger Tag und Gott wird's gedenken; aber wenn Major Lincoln gerade den Hügel hinabreiten will, wird das Wolf nicht feuern aus Furcht, Job zu treffen; und wenn Job feuert, wird er auf jenen Grenadier schießen, der dort über die Mauer kommt und darüber wirds keinen Lärm geben in Funnel Hall."

Lionel sprengte schneller als sein Gebanke bavon, und währenb sein Renner in weiten und verzweiselten Säten ben sansten Hügel hinabjagte, hörte er hinter sich bas Geschrei ber Amerikaner, bas Krachen von Job's Büchse und bas Pfeisen ber Kugel, welche ber Blödsinnige, wie er versprochen, in einer Richtung entsenbet hatte, bas ihm baburch kein Leid geschehen konnte. Als er eine etwas sicherere Stelle erreicht hatte, traf er Pitcairn, der eben sein blutenz bes Noß verließ, da die nahen und hestigen Angrisse der Provinzialen es nicht länger rathsam für einen Officier machten, sich auf den Flanken des Detaschements zu Pferd zu zeigen. Obgleich Livnel seinen Hengst sehr hoch hielt, so hatte doch auch er so vicle Bezweise von der gesährlichen Ausmerksamkeit erhalten, die er auf sich gezogen, daß er bald genöthigt war, diesem Beispiel zu folgen und mit tiesem Bedauern sah er das eble Thier mit losem Zaum über



herangekommen war, um, wie es scheinen mochte, ihr außerstes Berberben zu vollenden.

Lionel ftand an einen Zaun gelehnt, als biefe ichonen Truppen, welche wenige Stunden früher fich für ftark genug gehalten hatten, um ihren Marsch burch bie gange Rolonie fortzuseten, # jest lang= fam und schwerfällig an ihm vorüberzogen und ihre muben und erschöpften Glieber die beschwerliche Sohe von Bunfer = Sill binan= schleppten. Die Augen ber meisten Officiere waren vor Schaam gu Boben geschlagen und ber gemeine Saufe warf felbst an biefem Orte ber Sicherheit noch manchen angstvollen Blick hinter fich. als wollten fie fich überzeugen, daß bie verachteten Bewohner ber Broving nicht länger ihre Ferfen brangten. Belvton nach Beloton jog vorüber, Jeber gezwungen, fich auf feine eigenen muben Beine au fluten, bis Lionel zulett einen einzelnen Reitersmann langfam unter bem Saufen heraufflimmen fah. Bu feinem hochsten Er= faunen und mit großer Freude erfannte er in bem nahenden Offi= cier unfern Polwarth auf feinem eigenen Streitroß, ber mit ber Miene höchster Behaglichfeit und Rube auf ihn zugeritten fam. Die Uniform bes Rapitans war an vielen Stellen gerriffen, bie Sattelbecke zu Lumpen zerfest, mahrend hie und da ein Flecken geronnenen Bluts an ben Seiten bes Thiers bagu biente, die be= fondere Aufmerkfamkeit anzudeuten, die bem Reiter von ben Ameri= fanern erwiesen worben war. Die Wahrheit war bei bem ehr= lichen Krieger balb herausgefunden. Die Liebe zum Leben war mit bem Anblic bes verlaffenen Pferbes wieber bei ihm eingekehrt. Er gestand, bag es ihn seine Uhr gefostet habe, bas Thier einzu= fangen; aber einmal im Sattel festgesett, fonnte feine Wefahr noch Borftellung ihn bagu vermogen, einen Git zu verlaffen, ben er

<sup>\*</sup> Man follte nie vergessen, baß ein englischer Officier von Rang im Barlament erklärt hatte, zweitausend Mann englischer Truppen seben im Stand, sich einen Weg burch bas ganze Festland ber amerikanischen Provinzen zu bahnen.

so tröstlich fand nach all ber Bewegung und Anstrengung bieses schlimmen Tages, an welchem er genöthigt worden, die Drangsale Derer zu theilen, welche in der denkwürdigen Schlacht von Lexington auf Seiten der Krone gesuchten hatten.

## Gilftes Kapitel.

Fluel. Ist's nicht erlaubt, so's Eurer Majestät beliebt — Zu sagen, wie viel wohl getöbtet worben? König Peinrich V.

Gine starte Abtheilung ber foniglichen Truppen faßte auf ber Sohe Bofto, welche ben Zugang zu ihrer Stellung beherrschte und unterbeffen brangen bie Uebrigen tiefer in die halbinfel ober murben burch die Boote ber Flotte nach ber Stadt Boston geführt. \* Lionel und Polwarth paffirten bie Lanbenge mit bem ersten Transport ber Bermunbeten; ber Major hatte für feine Berfon Nichts weiter bei bem Detaschement zu schaffen und ber Rapitan behauptete mit aller Bartnadigfeit, bag feine forperlichen Leiben ihm einen unbezweifelten Anspruch barauf gaben, feine Lage ebenfalls unter bie Unglucis= fälle bes Tage einzuschließen. Rein Officier in bes Konige Armee empfand vielleicht weniger Berdruß über bas Resultat bes eben geendigten Ginfalls als Major Lincoln; benn ungeachtet ber Anhänglichkeit an feinen Fürsten und fein aboptirtes Baterland mar er boch hochst empfindlich für ben Ruf seiner wirklichen Lands= leute - ein Gefühl, bas unserer Natur Ehre bringt und ben Menschen nie verläßt, fo lange er nicht ihre reinsten, ebelften Gin= gebungen verläugnet. Mußte er auch ben hohen Preis beflagen,

\* Die Halbinsel Charlestown ist fast ganz von tiefen Wassern umringt und mit dem anstoßenden Land nur durch eine Erdzunge von wenigen Ruthen Breite verbunden. Dicht vor diesem Eingang, gleich einem Wall, steht ber schon öfter erwähnte Bunker-Hill.



aus bem Herzen empor und ergoß sich rasch über ihr Antlit bis zur Stirne auswärts; sie selbst, ihr Berschämen mit den Händen verbergend, brach in einen Strom von Thränen aus und floh aus seiner Nähe.

Agnes Danforth empfing ihn mit unverstellter Freude; sie wollte sogar nicht eine einzige Frage an ihn richten, um ihre brennende Neugierde zu befriedigen, bis sie sich vollkommen von seiner gänzlichen Unversehrtheit überzeugt hatte. Dann freilich bemerkte sie mit triumphirendem Ausdruck:

"Ihr Marsch hat eine hübsche Begleitung gehabt, Major Lincoln; von den oberen Fenstern aus habe ich einige von den Ehren mit angesehen, welche das gute Volk von Massachusetts Bai seinen Besuchern erwiesen."

"Bei meiner Seele, ware es nicht wegen der schrecklichen Folgen, die er haben muß, ich freute mich, so gut wie Sie, über die Ereignisse des heutigen Tages," sagte Livnel; "denn ein Volk ist seiner Rechte nur dann sicher, wenn es geachtet wird."

"So erzählen Sie mir benn Alles, Cousin Lincoln, damit ich wisse, wie weit ich mich meiner Verwandtschaft rühmen barf."

Der junge Mann gab ihr einen kurzen, aber klaren und uns parteilschen Bericht über ben ganzen hergang, welchem die schöne Neugierige mit unverholenem Interesse zuhörte.

"Nun benn," rief sie aus, als er geendet hatte, "so haben jene beißenden Spottereien für immer ein Ende, die so lange unsere Ohren beleidigt haben! Aber Sie wissen," fuhr sie mit leichtem Erröthen fort, indem ein äußerst komisches Lächeln ihr schelmisches Antlit überstrahlte, "ich war in dem Glücksspiel von heute doppelt betheiligt, — durch mein Baterland und meine treue Liebe!"

"D! seyen Sie ganz ruhig; Ihr Anbeter ist zurückgekehrt, ganz an Körper, und nur die Seele von Ihrer Grausamkeit ver= wundet — er machte den Weg mit wundervoller Behendigkeit und zeigte sich als einen wahrhaften Krieger in der Gefahr." "Nein, Major Lincoln," erwiederte Agnes, trot ihres Lachens nochmals erröthend, "Sic wollen mich boch nicht glauben machen, baß Peter Polwarth vierzig Meilen zwischen einem Auf: und Nieders gang der Sonne marschirt ist."

"Che die Sonne zweimal hinabsank, hat er die That vollbracht, wenn Sie dabei eine kleine promenade à cheval auf meinem eigenen Streitroß ausnehmen wollen, welches Jonathan mich zu verlassen nöthigte, wofür sodann unser Freund sich desselben bemächtigte und trot der Gefahren jeder Art, die ihm dabei begegneten, sich muthig in dessen Besitz behauptete."

"Wirklich," rief das muthwillige Mädchen und schlug die Hände in angenommenem Erstaunen zusammen, obgleich Lionel ihre innerliche Freude über diese Nachricht in den Zügen ihres Gesichts zu lesen glaubte — "die Wunderthaten des Mannes übersteigen allen Glauben! man muß die Treuherzigkeit unseres Baters Abrasham besitzen, um solche Wunder für möglich zu halten! obwohl ich nach dem Zurückschlagen von zweitausend brittischen Kriegern durch einen Hausen Landleute schon im Boraus darauf gefaßt bin. eine bedeutende Dosis meiner Leichtgläubigkeit in Anspruch genommen zu sehen."

"So ist denn der Augenblick günstig sür meinen Freund,"
flüsterte Livnel, indem er sich erhob, der dahineilenden Gestalt Casciliens zu folgen, die er in das Gemach gegenüber schlüpfen sah, während Polwarth selbst in's Zimmer trat. "Leichtgläubigkeit, beschauptet man, ist die große Schwäche Ihres Geschlechts, und ich muß Sie einen Augenblick diesem Erbsehler überlassen und dieß noch dazu in der gefährlichen Gesellschaft des Gegenstandes unserer Unterhaltung."

"Nun würden Sie boch die Hälfte Ihrer Hoffnungen auf Bestörderung und Ihre ganze Aussicht auf Krieg darum geben, Kapitän Polwarth, wenn Sie wüßten, wie Ihr Charakter in Ihrer Absweschheit mitgenommen worden!" rief Agnes, leicht erröthend.



fragte Agnes, bie Augen zu Boben geschlagen und mabchenhafte Berwirrung erfünstelnb.

"Wer kann es läugnen!" rief ber Kapitan, "das ist für eine junge Dame der untrügliche Weg, ihre Neigung zu entbecken. Tausende haben gelebt, unbekannt mit ihren eigenen Neigungen, bis ihre Sympathien geweckt waren. Was bedeutet aber diese Frage, mein schöner Qualgeist? darf ich mir schmeicheln, daß Sie endlich Erbarmen haben mit meiner Pein?"

"Ich bin sehr in Angst, dieß möchte nur zu wahr seyn, Polwarth," antwortete Agnes, kopfschüttelnd und immer noch mit ernstem Blick:

Polwarth ruckte mit einer Miene ber Bewegung naher an bas ergöste Madchen, und versuchte, ihre hand zu fassen, indem er sagte:

"Sie geben mich mit Ihrem süßen Geständniß einem neuen Leben- zurück. Sechs Monate habe ich gelebt wie ein Hund vor Ihrem Jorn, aber ein gütiges Wort ist mir wie lindernder Balfam und gibt mich mir selbst wieder!"

"Dann ist meine Sympathie verstogen!" erwiederte Agnes. "Diesen langen angstvollen Tag hindurch kam ich mir älter vor, als meine gute ernste Großtante, und so oft gewisse Gedanken meine Seele durchkreuzten, dachte ich mir selbst, tausend Eebrech-lichkeiten des Alters hätten mich umringt — Rheumatismen, Gicht, Ashmas und zahllose andere Ach und Weh, die einer jungen Dame von neunzehn doch gar übel anstehen. Aber Sie haben mich aufgeslärt und meine Besorgnisse gehoben, indem Sie es für nichts mehr als Sympathie erklärten. Sie sehen, Polwarth, was Sie für eine Frau bekämen, wenn ich je in einem schwachen Augenblick Ihre Hand annehmen sollte, denn schon jest habe ich die eine Hälfte Ihrer Last getragen."

"Ein Mann ist nicht dazu gemacht, in beständiger Bewegung zu sehn, wie der Pendel dieser Uhr, Miß Danforth, und bennoch keine Müdigkeit zu fühlen," sagte Polwarth, mehr gekränkt, als







was war Eure eigene gottlose Absicht anders, Ihr lauernder Basgabund, als mich zu tödten? Ha! Ich will Euch dafür verurstheilen und hängen lassen."

"Es ist gegen die Vernunft, zu glauben, daß irgend ein Sesricht einen Mann des Mords an einem Andern überführen werde, wenn dieser nicht todt ist," fuhr Seth fort — "es ist keine Jury in der Bai-Rolonie zu finden, die das thun wird."

"Bai-Kolonie! Ihr mörderischer Dieb und Rebell!" schrie der Kapitän; "ich werde Euch nach England transportiren lassen, ja, ja, Beides soll Euch zu Theil werden, transportirt und gehangen sollt Ihr werden. Bei Gott, ich will Euch mit mir nach Irland zurücksühren, will Euch selbst in dem grünen Eiland aufhängen und Euch mitten im Winter in einen Sumpf begraben — —"

"Aber worin besteht benn sein Berbrechen," fragte Lionel, "baß es solche Drohungen veranlassen kann?"

"Der Schurfe war braugen - - "

"Draugen!"

"Ja, braußen! — Verbammt auch, Sir, ist nicht das ganze Land, gleich eben so vielen Vienen auf's Suchen eines Korbs, aussgewesen? Ist Ihr Gedächtniß so kurz, Major Lincoln, daß Sie schon jest vergessen haben, wie biese Schurken über Thal und Hügel, durch Dick und Dünn Ihnen nachgestellt haben!"

"Und wurde benn Mr. Sage unter unsern heutigen Feinben getroffen?"

"Sah ich ihn nicht breimal in eben so viel Minuten auf meine eigene werthe Person losbrücken?" entgegnete ber ärgerliche Kapistän, "und zerbrach er nicht ben Griff meines Degens? und habe ich nicht ein Stück Blei, einen Bockschuß heißt cr's, als ein Gesschenk von bem Dieb in meiner Schulter stecken?"

"Es ist gegen alles Geset, einen Mann Dieb zu nennen," siel Job ein, "wenn Ihr's nicht gegen ihn beweisen könnt; aber es ist nicht gegen's Geset, in Boston aus= und einzugehen, so oft man will."

"Hört Ihr die Schurken! Sie kennen jeden Winkelzug bes Gesetzes so gut oder besser als ich selbst, der ich der Sohn eines Naths von Cork din. Ich möchte behaupten, Du warst auch unter ihnen und verdienst den Galgen so gut als Dein sauberer Gefährte da."

"Wie?" siel Livnel ein, sich rasch von Job abwendend, um einer Antwort desselben zuvorzukommen, welche die Sicherheit des Schwachsinnigen hatte gefährden können — "Ihr mischtet Euch nicht nur in den Aufruhr, Mr. Sage, sondern stelltet sogar dem Leben eines Mannes nach, der, man möchte wohl sagen, fast ein Bewohner Eures eigenen Hauses ist?"

"Ich glaube," antwortete Sage, "es ist am Besten, nicht zu viel zu sprechen, da ich sehe, das Niemand voraussagen kann, was geschehen wird."

"Hört nur bie List bes verruchten Sünders! er hat nicht einmal die Gnade, seine eigenen Sünden, wie ein ehrlicher Mann einzugestehen," siel M'Fuse ein, "aber ich kann ihm diese geringe Mühe ersparen. — Ich hatte es endlich genug, mussen Sie wissen, Major Lincoln, mich wie ein schädliches Gewürm vom Morgen die in die Nacht beschießen zu lassen, ohne diesen Herrn, die auf den Hügeln draußen sind, ihre Komplimente einigermaßen zu erwiedern. Deshald, sehen Sie, benützte ich eine Wendung, um einen Hausen der uncivilisärten Teusel in die Mitte zu nehmen! Dieser Bursche hier zielte drei gute Schüsse nach mir, die wir hart an sie kamen und ihnen mit dem Stahl den Garaus machten, Allen, die auf diesen Kerl, den ich, da er eine höchst empsehlende Miene für den Galgen besitzt, mit mir hereinnahm, wie Sie sehen, um ihn zur Erwiederung für seine Freundschaft bei der nächsten günstigen Geslegenheit auszuhängen."

"Wenn bem so ist, mussen wir ihn den Händen der geeigneten Obrigkeit überliefern," sagte Lionel, über den verwirrten Bericht bes zornigen Kapitans lächelnb, "benn wir mussen erst sehen,

welches Verfahren mit ben Gefangenen in diesem eigenthümlichen Streite beobachtet werben wirb."

"Ich wurde gar nicht an die Sache benken," antwortete M'Fuse, "hätte mich nicht der verstockte Bursche mit seinem Bocksschuß nur so, wie ein Thier des Feldes behandelt und sein Ziel babei jedesmal genommen, gerade so, als ob ich ein toller Hund geswesen ware. Du Schurke, nennst Du Dich einen Menschen und zielst auf Dein Mitgeschöpf wie auf ein unvernünstig Thier?"

"Ei," sagte Seth mürrisch, "wenn man einmal sich hübsch orbentlich zum Kampf entschlossen hat, so halte ich für's Beste, sein Ziel gehörig zu nehmen, um Zeit und Munition zu sparen."

"Ihr erkennt also bie Beschuldigung an?" fragte Lionel.

"Da ber Major ein gemäßigter Mann ist und Vernunft hören mag, will ich den Handel mit ihm vernünftig besprechen," sagte Seth, der sich anschickte, näher auf die Sache einzugehen. "Sehen Sie, ich hatte heute Morgen ein kleines Geschäft zu Concub —"

"Concord!" rief Lionel —

"Ja, Concud," erwiederte Seth, indem er großen Nachbruck' auf die erste Sylbe legte und mit einer Miene der höchsten Uns schuld weiter fortsuhr; — "es liegt hier herum, so etliche zwanzig oder einundzwanzig Meilen — —"

"Berbammt Eure Concords und Eure Meilen bazn!" rief Polwarth; "ist wohl ein Mann in der ganzen Armee, der diesen trügerischen Ort vergessen könnte? — Doch weiter in Eurer Bertheis digung, aber sprecht mit uns nicht von der Entsernung, die wir die Straße nach Jollen gemessen haben."

"Der Kavitan ist hastig und rasch!" sagte ber bebächtige Gefangene — "da ich aber einmal da war, verließ ich die Stadt in Gesellschaft Einiger die ich daselbst getroffen, und nach einiger Zeit entschlossen wir uns zur Rücksehr — und so, als wir ungefähr eine Meile jenseits der Stadt an eine Brücke kamen, erlitten wir eine beträchtlich rauhe Behandlung von einigen von des Königs Truppen, bie bort ftanden —"

"Was thaten fie?"

"Sie feuerten auf uns und töbteten zwei von unserer Gesellsschaft, neben andern drohenden Handlungen. Es waren einige unter uns, welche die Sache ziemlich ernst aufnahmen, und es entstand auf einige Minuten ein scharfes Jusammentressen, bis endlich das Geset siegte."

"Das Gefet!"

"Allerdings — es ist gegen alles Geset, bas wird ber Major hoffentlich zugeben, friedliche Männer auf der offenen Landstraße zu erschießen!"

"Fahrt fort in Eurer Erzählung, nach Eurer eigenen Weise."

"Das ist so ziemlich bas Ganze bavon," sagte Seth vorsichtig. "Das Bolk nahm sich bieses und einige andere Borfälle, die zu Lexington sich ereignet hatten, zu Herzen, und ich denke, der Major weiß das Uebrige."

"Aber was hat alles das mit Eurem Mordversuch gegen mich zu thun, Ihr Heuchler?" fragte M'Fuse; — "bekennt Alles, Ihr Dieb, damit ich Euch mit leichtem Gewissen hängen kann."

"Genug," fagte Lionel; "ber Mann hat bereits hinreichend eingestanden, um uns zu rechtfertigen, wenn wir ihn der Bewachung Anderer übergeben — setzt ihn auf die Hauptwache, als einen der heutigen Gefangenen."

"Ich hoffe, ber Major wird auf bas Meinige Acht haben," schloß Seth, der sich augenblicklich zum Fortgehen anschickte, aber an der Schwelle noch einmal stehen blieb und mit den Worten endete: "ich werde mich wegen jeder Beschädigung an ihn halten."

"Euer Eigenthum foll geschützt werden, und ich hoffe, Euer Leben wird nicht in Gefahr seyn," antwortete Livnel, indem er ben Wächtern mit der Hand zum Abgehen winkte. Seth wandte sich und verließ seine eigene Wohnung mit der nämlichen ruhigen Miene,

Lionel Lincoln.

bie ihn ben ganzen Tag über bezeichnet hatte; nur zuweilen brachen, wie das Aufglimmen eines erlöschenden Feuers, gelegentliche Blize aus seinem rastlosen schwarzen Auge hervor. Trot der drohenden Anklage, die er vernommen, verließ er das Haus in der festen Ueberzeugung, daß, wenn sein Fall nach den Nechtsprincipien beshandelt werden würde, die Jedermann in der Kolonie so gut versstand, — es bald erwiesen sehn müsse, daß er sowohl, als seine Gefährsten sich ganz an das Gesetz gehalten hatten.

Während dieser sonderbaren und so charafteristischen Unterredung hatte Polwarth, mit der einzigen Ausnahme, deren wir gedachten, seine Zeit einzig zu Vorbereitungen auf das Abendessen verwendet.

Als Seth mit seinen Geleitern verschwand, warf Lionel einen verstohlenen Blick auf Job, ber ein ruhiger und bem Anschein nach unbetheiligter Zuschauer ber Scene gewesen, und wandte dann seine Ausmerksamkeit plötlich auf seine Gäste, wie wenn er besorgte, die Thorheit des Schwachsinnigen möchte bessen Antheil an den heuztigen Thaten gleichfalls verrathen. Die Einfalt des Burschen machte sedoch die freundlichen Plane des Majors zunichte, denn ohne das geringste Zeichen von Furcht bemerkte er alsbald:

"Der König kann Seth Sage nicht bafür hängen lassen, baß er wieder gefeuert hat, nachdem die teuflischen Soldaten zuerst angefangen."

"Vielleicht waret auch Ihr auswärts, Meister Salomo," rief M'Fuse, "und belustigtet Euch zu Concord mit einer kleinen Anzahl auserlesener Freunde?"

"Job ging nicht weiter als bis Lexington," antwortete ber Bursche, "und er hat keinen andern Freund bei sich gehabt, als die alte Nab."

"Der Teufel hat die Gemüther des Bolks ergriffen!" fuhr der Grenadier fort; — "Advokaten und Doktoren — Priester und Sünder — Alt und Jung — Groß und Klein siel uns an auf unserm Marsch, und hier ist ein Narr noch weiter bei der Zahl!

Ich mochte behaupten, ber Buriche hat ficher auch einen Morb versucht am heutigen Tage!"

"3ob verachtet folde Gottlofigfeit; er erichof nur einen Grenabier und traf einen Offigier in ben Arm."

"Horen Sie, Major Lincoln!" fcrie M'Fuse, von seinem Site aufspringend, ben er bis jest trop ber Bitterfeit seiner Borte ftanbhaft behauptet hatte; "horen Sie biese Schale von einem Menschen, bieses Schattenbild, wie er sich rühmt, einen Grenabier getöbtet zu haben!"

"Salt!" — unterbrach ihn Lionel und hielt feinen erzurnten Gefährten beim Arm; "erinnern Sie fich, bağ wir Solbaten find und bağ biefer Bursche nicht als ein zurechnungsfähiges Geschöpf bestrachtet werben kann. Rein Tribunal wurde je ein solch unglucksliches Wesen zum Galgen verurtheilen und überhaupt ift er so harmlos wie ein Kind — —"

"Der Teufel hol' solche Kinder — ein feiner Bursche ift er, einen Mann von sechs Fuß zu tobten! und mit einer Bogelflinte, ich wollte wetten. Ich will ben Schuft nicht hangen, Major Lincoln, ba es Ihr besonderer Wunsch ift — ich will ihn nur lebendig begraben."

Job blieb vollsommen unbeweglich und ber Kapitan, beschämt über seinen Grimm gegen so bewußtlose Schwachheit, ließ sich balb überreben, seine Rachegebanken aufzugeben, fuhr aber noch lange mit seinen Drohungen gegen die Provinzialen fort und murmelte noch weitere Klagen über , biese unmännliche Art' ber Kriegs suhrung, bis das so bringend ersehnte Mahl zu Ende war.

Nachbem Polwarth bas Gleichgewicht in feinem System burch ein herzhaftes Abenbessen wieder hergestellt hatte, stahl er sich zu Bett und M'Fuse nahm ohne weitere Umftände von einem Zimmer in Mr. Sage's Wohnung Besig. Die Diener zogen sich gleichfalls zuruck und Lionel, ber bie lette halbe Stunde in melancholischem Schweigen ba gesessen hatte, fand sich nun unerwartet mit dem

Simpel allein. Job hatte mit ausnehmender Geduld auf diesen Augenblick gewartet: als aber die Thüre hinter Meriton, der zuletzt abtrat, sich schloß, machte er eine Bewegung, welche eine Mittheis lung von mehr als gewöhnlicher Wichtigkeit anzeigte, und endlich gelang es ihm auch, die Ausmerksamkeit seines Gefährten auf sich zu ziehen.

"Thörichter Junge!" rief Lionel, als er bem leeren Auge bes Andern begegnete, "habe ich Dich nicht gewarnt, Dir nicht gesagt, daß gottlose Menschen dein Leben in Gefahr bringen würden! Wie kam's, daß ich Dich heute gegen die Truppen in Wassen sah?"

"Wie kamen die Truppen in Waffen gegen Job? — Sie follen nicht glauben, sie können in der Bai=Kolonie umherziehen, ihre gottlosen Trommeln und Trompeten rühren, Häuser niederbrennen und auf das Volk schießen und gar keinen Lärm beswegen sinden!"

"Weißst Du, daß Du Dein Leben durch Dein eigenes Geständs niß innerhalb biefer zwölf Stunden zweimal verwirkt hast; einmal wegen Mords und dann wegen Verraths gegen Deinen König? Du hast bekannt, einen Mann getöbtet zu haben!"

"Ja," sagte ber Junge mit ungestörter Einfalt, "Job erschoß ben Grenadier; aber er ließ bas Volk nicht auf Major Lincoln schießen."

"Wahr, wahr," sagte Lionel hastig — "ich banke Dir mein Leben und diese Schuld soll um seben Preis abgetragen werden. Aber warum hast Du Dich so gebankenlos in die Hände Deiner Feinde gegeben? was bringt bich in dieser Nacht hieher?"

"Ralph sagte mir, ich sollte kommen, und wenn Ralph zu Job fagte, "geh" in des Königs Gemach" — er würde gehen."

"Ralph!" rief Lionel, in seinem eilenden Gange burch bas Zimmer inne haltend; "und wo ist er?"

"Im alten Waarenhaus, nub er hat mich geschickt, Euch zu fagen, Ihr mochtet zu ihm kommen — und was Ralph sagt, muß geschehen."

"Er auch hier! Ist ber Mann toll? — sollte nicht seine Furcht ihn lehren —"

"Furcht!" unterbrach ihn Job mit kindischer Berachtung — "Ihr könnt Ralph nicht erschrecken! Die Grenadiere konnten ihn nicht schrecken, die leichte Infanterie ihn nicht treffen, obgleich er den ganzen Tag nichts genoß, als den Rauch von ihren Flinten — Ralph ist ein ganzer Krieger!"

"Ind er erwartet mich, sagst Du, in beiner Mutter Logis?"
"Job weiß nicht, was Logis ist, aber Nalph ist im alten Waarenhaus."

"Komm benn." sagte Livnel und nahm seinen Hut, "laß uns zu ihm gehen — ich muß ihn vor ben Folgen seiner eigenen Rasch= heit schüßen und sollte es mich auch meine Stelle kosten!"

Indem er noch sprach, verließ er das Zimmer und der Einsfältige folgte ihm dicht auf den Fersen, sehr zufrieden, daß er seinen Auftrag erfüllt hatte, ohne größere Schwierigkeiten dabei getroffen zu haben.

## Zwölftes Kapitel.

Dieß Schauspiel stellt eine Morbthat vor, bie einst in Wien geschah: Gonzago ist bes Herzogs Nam', ber seines Weibs Baptista: Sollt Seh'n im Augenblick: 's ist gar ein schelmisch Stück.

Pamlet.

Die durch die Ereignisse des Tags herbeigeführte Bewegung und tiefe Gereiztheit hatte sich in der Stadt noch nicht gelegt, als Lionel sich wieder auf ihren engen Gassen fand. Männer eilten schnell an ihm vorüber, als hätten sie ein ungewöhnliches und wichtiges Geschäft zu verrichten und mehr als einmal bemerkte der junge Krieger das trinmphirende Lächeln der Weiber, wenn sie neugierig aus den halbgeöffneten Fenstern auf die Scene blickten und die Abzeichen seiner Unisorm entdeckten. Starke Truppen= abtheilungen marschirten in verschiedenen Richtungen, wie sich zeigte, um bie Wachen zu verstärken, während die wenigen einzelnen Officiere, benen er begegnete, seine herannahende Person mit ängstlicher Borsicht beobachteten, als fürchteten sie in jeder Gestalt, auf die sie trafen, einen gefährlichen Feind zu finden.

Die Thore des Provinzhauses waren offen und, wie gewöhnlich, durch Bewassnete bewacht. Als Lionel gemächlich vorüberging, bemerkte er, daß der Grenadier, mit welchem er am vergangenen Abend gesprochen, wieder vor dem Portal des Gouverneurs Wache stand.

"Eure Erfahrung betrog Euch nicht, alter Kamerab," sagte Livnel und hielt einen Augenblick, ihn anzureden — "wir haben einen warmen Tag gehabt."

"So erzählen sie in der Kaserne, Euer Gnaben," erwiederte ber Soldat; "unsere Kompagnie war nicht mit ausgerückt und wir müssen jett doppelt Wache stehen. Ich hosse zu Gott, das nächste Mal, wenn's was zu thun gibt, wird man die Grenadiere vom —sten nicht dahinten lassen; — es wäre für den Ruhm der Armee gut gewesen, wenn sie heute im Feld gestanden wären."

"Warum glaubt Ihr bas, alter Veteran? die Mannschaft, die ausgerückt war, hat sich brav gehalten, wie man wohl sagen barf; doch es war unmöglich, sich gegen eine solche Menge unter den Wassen zu behaupten."

"Es ist nicht meine Sache, Euer Gnaben, zu bestimmen, ob Dieser sich gut gehalten hat und Jener schlecht," antwortete ber alte Krieger; "aber wenn ich höre, daß zweitausend Mann britischer Truppen vor all' dem Gesindel, das dieses Land stellen kann, den Rücken gewandt und ihren Marsch beschleunigt haben, dann möcht' ich, die Flügelkompagnien vom —ten wären zur Hand gewesen, und wär's auch nur, damit ich sagen könnte, ich selbst habe mit eigenen Augen den schändlichen Austritt mit angesehen."

"Wo fein Difverhalten ift, gibt es auch feine Schanbe."

"Es muß boch irgendwo ein Migverhalten gewesen senn, Euer Gnaben, ober so etwas hatte gar nicht vorfallen konnen. —







kein schlimmerer Beweggrund als Geiz hatte je mein Verderben verursacht!"

Lionel glaubte, seine Tante werse einen unruhigen und verswirrten Blick auf ihre Gefährtin, dem er einen Ausdruck beilegte, welcher ihm verrieth, daß selbst zwischen diesen sonderbaren Vertrauten Geheimnisse obwalteten; doch die augenblickliche Ueberraschung, die sich in ihren Jügen malte, verschwand bald vor jenem Blicke strenger, bewachter Förmlichkeit, der sie für gewöhnlich charakterisirte, und sie antwortete mit einer Kälte, als ob sie jeden Versuch eines Anerstenntnisses ihrer gemeinsamen Nebertretungen zurückweisen wollte:

"Das Weib schwatt, als wäre sie nicht bei sich! Was für ein anderes Berbrechen hat sie begangen, als denen unsere Natur überhaupt unterworfen ist?"

"Wahr, wahr," sagte Abigail Pray mit einem halbunterdrücksten hysterischen Lachen — "'s ist unsere fündige Natur, wie Sie sagen. Aber ich werde nervenschwach, glaube ich, so wie ich alt und schwach werde, Madame Lechmere, und vergesse mich oft selbst. Der Blick auf's Grab, das mir so nahe steht, vermag wohl Gedanken der Reue selbst in Solchen hervorzurusen, die noch viel abgehärteter, als ich sind."

"Thörichtes Kind!" fagte Mrs. Lechmere, und suchte ihre bleichen Züge zu verbergen, indem sie mit zitternder Hand — ein Zeichen mehr des Schreckens als der Altersschwäche, ihren großen Hut heradzog, "wie kannst Du so frei vom Tode sprechen, da Du noch ein Kind bist?"

Lionel hörte die bebende, hohle Stimme seiner Tante, wie sie ihr in der Brust zu ersterben schien, aber nichts weiter war deutlich zu vernehmen, bis sie nach einer langen Pause ihr Antlit wieder erhob und mit strengem, unbeugsamem Auge um sich blickend fortsuhr:

"Genug dieser Thorheit, Abigail Pran! — Ich bin gekommen, um von Eurem sonderbaren Hausgenoffen ein Mehreres zu hören —" "D, 's ist nicht genug, Madame Lechmere," unterbrach sie bas in ihrem Gewissen erschütterte Weib; "wir haben so wenig Zeit für Reue und Gebet übrig, daß wir beren nie genug finden können, sucht' ich, um unsere schwere Uebertretungen zu verantworten. Lassen Sie uns vom Grabe reden, Madame Lechmere, so lange wir noch biesseits ber Ewigkeit sind und es vermögen."

"Ja, sprecht vom Grab, so lange ihr noch außerhalb seiner bumpfen Hülle wandelt; es ist die Heimath des Alters," tonte eine dritte Stimme, deren hohle Laute wohl aus einer Gruft hätten hervorgehen können; "ich bin hier, in das heilsame Thema mit einzustimmen."

"Wer — wer — im Namen Gottes, wer bist Du?" rief Mrs. Lechmere, indem sie Gebrechlichkeit und innere Zerknirschung über ber neuen Aufregung vergaß und unwillkührlich von ihrem Site aufstand; "sage mir, ich beschwöre Dich, wer bist Du?"

"Einer, betagt wie Du selbst, Priscilla Lechmere, stehend an der Schwelle jener endlosen Heimath, von der Du so eben noch gesprochen. So redet weiter, ihr verlassenen Weiber; denn habt ihr je Etwas begangen, das Verzeihung erheischte, so ist's im Grab, wo ihr die himmlische Gnade sindet, die eurer Unwürdigkeit gesboten wird."

Indem Lionel seine Stellung etwas veränderte, ward es ihm möglich, das ganze Zimmer zu übersehen. Am Eingang stand Ralph in undeweglicher Haltung, die eine Hand gegen Himmel erhoben, mit der andern nachdrucksvoll nach unten deutend, gleichs sam im Begriff, die Geheimnisse des Grabes zu enthüllen, das bald, so zeigten seine hingeschwundenen Glieder und die verfallenen Züge seines Antliges, auch ihn als Bewohner aufzunehmen drohte, während seine sorschenden Augen mit jenem schnellen, durchdringenden Blick von einem Gesicht zum andern hins und herwauderten, den Abigail Pray so passend als "versengend bezeichnet hatte. Wenige Schritte von dem alten Mann stand noch immer Mrs. Lechmere, kalt und regungslos wie Marmor, ihr Hut zurückgefallen, die



fah ich sie nicht, einen aufgeschwollenen entstellten Leichnam? legte ich nicht mit diesen meinen Händen das Grabgewand um ihre einst so liebliche Gestalt? D, nein — sie ist tobt — todt — und ich bin eine —"

"Das ist ein Wahnsinniger, der folche Mährchen behauptet," rief Mrs. Lechmere mit einer Schnelligkeit, welche den Beisatz unterbrach, den die Andere sich eben hatte zulegen wollen. "Das unglückliche Mädchen ist schon lange todt, wie wir wissen; was follen wir mit einem Kasenden streiten?"

"Einem Rasenden!" wiederholte Ralph mit dem Ausdruck bes beißendsten Spottes; "nein — nein — nein — wohl gibt es einen solchen, wir wir Beide wohl wissen, aber nicht ich bin der Wahnsfinnige — eher bist Du selbst verrückt, Weib; schon Einen hast Du rasend gemacht, willst Du noch einen Zweiten dazu bringen?"

"Ich!" sagte Mrs. Lechmere, ohne vor dem glühenden Blick, dem sie begegnete, zurückzuschrecken — "der Gott, ber Vernunft verleiht, kann seine Gaben nach seinem Willen zurücksordern; nicht ich bin's, die solche Gewalt ausübt."

"Wie sagst Du, Priscilla Lechmere?" schrie Kalph, indem er ihr mit unhördarem Schritt so nahe trat, daß er undemerkt ihren regungslosen Arm mit seinen eigenen abgezehrten Fingern erfassen konnte; "ja — ich will Dich Priscilla nennen, so wenig Du auch den Namen verdienst — läugnest Du Deine Macht, den Berstand zu zerrütten? — Wo ist denn das Haupt Deines gepriesenen Geschlechts? Der stolze Baronet von Devonshire, der reiche, geachtete und nicht glückliche Gesährte von Fürsten — Dein Nesse Lionel Lincoln? Ist er in den Hallen seiner Bäter? — Führt er die Armeen seines Königs? — Regelt und wahrt er seinen Haushalt? — oder ist er der Bewohner einer dumpsigen Zelle? — er ist's, wie Du weißst — Du weißst, er ist's — und, Weib, Deine elenden Känke haben ihn dahin gebracht."

"Wer ift's, ber so zu mir zu fprechen wagt?" fragte Mrs.

Lechmere, indem sie all' ihre Kraft sammelte, um diese Anklagen niederzuschlagen — "wenn mein unglücklicher Nesse Dir in der That bekannt ist, wird Dein eigenes Wissen diese niedrige Ansklage zurückweisen." —

"Mir bekannt! Ich möchte fragen, was ist mir nicht bekaunt? Ich habe auf Dich gesehen seit einem Menschenalter, hab' Deine Thaten bevbachtet, Weib, und Nichts, was Du gethan, ist mir verborgen — ich sage Dir, ich weiß Alles. Auch von diesem fündigen Weib hier weiß ich Alles — sage selbst, Abigail Pray, hab' ich Dir nicht von Deinen geheimsten Uebertretungen erzählt?"

"D! ja — ja: er ist in ber That mit Dingen bekannt, welche ich bis jest vor jedem andern Auge, außer dem unseres Gottes, ver= borgen geglaubt hatte," rief Abigail in abergläubischem Schrecken.

"Auch Du bist mir nicht unbekannt, beklagenswerthe Wittwe Iohn Lechmere's, und so auch Priscilla, — weiß ich nicht Alles?" "Alles!" rief abermals Abigail.

"Alles!" wiederholte faum horbar Dre. Lechmere, und fant in ganglicher Bewußtlofigfeit in ihren Stuhl gurud. Das athem= lofe Intereffe, bas er an bem bisher Borgegangenen genommen, fonnte Lionel nicht langer guruckhalten, feiner Tante gu Gulfe gu Abigail Bray, die, wie es schien, einigermaßen an solche eilen. Scenen mit ihrem Miethsmanne gewöhnt war, befaß jedoch noch Selbstbeherrschung genug, um feinen Bewegungen zuvorzufommen und als er die Thure öffnete, fand er fie schon, Mrs. Lechmere in ben Armen haltend und mit Anwendung der gewöhnlichen Mittel beschäftigt. Man mußte bie Leibenbe eines Theils ihrer Rleibung entledigen und Abigail bat Livnel, fich juruckzuziehen, indem fie versicherte, daß sie vollkommen gut allein fertig werden konne; sie bat ihn barum nicht allein aus diesem Grunde, sondern weil fie auch überzeugt war, bag nichts für bie wiebererwachenbe Rranke gefährlicher werben konnte, als seine unvermuthete Unwesenheit. Nach augenblicklichem Zaudern folgte Livnel ben eruftlichen Bitten



"Welches Vertrauen kann es geben, bas mit ber Reigung für ein so reines Wesen, wie Cacilie Dynevor, unverträglich ware?"

"Ach!" murmelte der Alte mit unterdrücktem Lon, "ihre Mutter war rein, und warum sollte das Kind seiner Eltern unwürs dig sehn?" Er hielt inne und eine lange und auf Seiten Lionel's peinliche und verwirrende Stille folgte, welche endlich durch Ralph mit den abgerissenen Worten unterbrochen wurde: "Sie waren heute im Feld, Major, Lincoln!"

"Dessen mussen Sie gewiß sehn, da ich Ihrer gütigen Bermittlung mein Leben rerdanke. Aber wie können Sie der Gefahr einer Gefangennehmung tropen und Ihre Person in die Gewalt ihrer Feinde geben? Ihre Anwesenheit und thätige Hülfe bei den Amerikanern muß Bielen außer mir in der Armee bekannt seyn."

"Und werden sie wohl daran denken, ihre Feinde in den Straßen von Boston zu suchen, wenn die Hügel außerhalb mit Bewassneten sich füllen? Meine Wohnung in diesem Gebäude ist nur drei Personen — dem Weib da unten, das mich nicht zu verzrathen wagte, ihrem würdigen Sohn und Ihnen — bekannt. Meine Schritte geschehen heimlich und schnell, wenn man sie am wenigsten erwartet. Gefahr kann Einen, wie ich bin, nicht berühren."

"Aber," sagte Lionel und stockte verlegen, "darf ich bie Anwesenheit eines Mannes verhehlen, den ich als einen Feind meines Königs kenne?"

"Livnel Lincoln, Sie überschätzen Ihren Muth," unterbrach ihn Ralph lächelnd — "Sie dürfen nicht das Blut dessen vergießen, der Ihr eigenes geschont hat; — doch genug davon — wir verstehen uns, und einem betagten Greise, wie ich, sollte die Furcht fremd seyn."

"Nein, nein" — murmelte eine leise feierliche Stimme aus einem dunkeln Winkel des Zimmers, wohin Job ungesehen sich geschlichen und nun in Sicherheit niedergekauert hatte — "Ihr könnt Ralph nicht erschrecken!"

"Der Junge ift ein braver Junge und fann bas Gute vom

Bosen unterscheiben; was bebarf ber Mensch mehr in bieser vers berbten Welt?" murmelte Ralph in jenem raschen, unbeutlichen Tone, ber seine Weise charakterisirte.

"Woher kommst Du, Bursche, und warum verließest Du mich so plötlich?" fragte Lionel.

"Job ist gerade auf dem Markt gewesen, um zu sehen, ob er nicht etwas Gutes für Nab sinden kann," erwiederte der Tölpel.

"Hoffe nicht, mich mit biesem Unsinn zu hintergehen! Wird man wohl zu irgend einer Stunde ber Nacht Lebensmittel verkaufen, selbst wenn Du Gelb bazu hattest?"

"Nun das ist doch ein Beweis, daß des Königs Officiere nicht Alles wissen," sagte der Schwachkopf und lachte vor sich hin — "hier ist eine Pfund» Note, von altem Gehalt, so gut als je eine von der Bai = Colonie ausgestellt wurde, und Fleisch ist nicht so rar, daß ein Mann, der einen Pfund = Wechsel alten Gehalts in der Tasche hat, nicht nach Alts-Funnel hinab gehen kann, wenn's ihm beliebt, trop aller Parlaments = Aften."

"Du hast die Todten geplündert!" riel Lionel, als er bemerkte, daß Iob außer der erwähnten Note noch einige Silberstücke in der Hand hatte.

"Heißet Job nicht einen Dieb!" entgegnete der Junge mit drohen= ber Miene; "noch gilt das Gesetz in der Bai, wenn das Bolf es auch nicht gebraucht, und Recht wird Allen geschehen, wenn die Zeit kommt. Job erschoß einen Grenabier, ist aber kein Dieb!"

"So wurdest Du für Deinen heimlichen Gang in letzter Nacht bezahlt, thörichter Junge, und wurdest durch Gelb verlockt, in die Gefahr zu rennen. Laß es Dein letztes Mal sehn — in Zukunft, wenn Du bessen bedarfst, komme zu mir um Unterstützung!"

"Job würde für ben König keine Gänge thun und wenn er ihm auch seine goldene Krone geben wollte mit all' ihren Diamanten und Flittern; benn Job will einmal nicht und es gibt kein Geset, bas ihn zwingen könnte!"

Lionel Lincoln.

Um ben Jungen zu befänftigen, machte Lionel einige freundliche, begütigende Bemerkungen, doch der Andere würdigte ihn
feiner Antwort, sondern kel mürrisch in seinen Winkel zurück, als
wollte er sich von den Anstrengungen des Tags durch einige Augen=
blicke des Schlases erholen. Unterdessen war Ralph in tiese Träu=
merei versunken, und der junge Krieger erinnerte sich, daß es schon
spät an der Zeit war und er noch keine Auskunst über jene räth=
selhaften Anklagen erhalten hatte. Er berührte deßhalb diesen
Gegenstand auf eine Weise, wie er sie für die geeignetste hielt,
um die gewünschte Ausklärung zu erhalten. So wie Lionel der
Bewegung seiner Tante gedachte, erhob sein Gesährte wieder das
Haupt und ein Lächeln wie das des Triumphs zuckte über das
versallene Antlit des Greises, der mit Nachdruck auf seine Brust
beutend antwortete:

"Hier war's, Knabe, hier — nichts Geringeres als die Macht des Gewissens und eine Kenntniß der Dinge, wie die meine, konnte dieses Weib in Gegenwart eines andern menschlichen Wesens. sprachlos bahin strecken."

"Worin besteht aber diese außerordentliche Kenntniß? Ich bin gewissermaßen der natürliche Beschützer von Mrs. Lechmere, und unabhängig von meinem eigenen Interesse an Ihrem Geheimniß, habe ich ein Recht, in ihrem Namen eine Erklärung jener so ernsten Behauptungen zu sorbern."

"In ihrem Namen!" wiederholte Ralph. "Warten Sie, ungestümer junger Mann, bis sie Ihnen besiehlt, in der Untersuchung weiter zu dringen — dann soll mit der Stimme des Donners geantwortet werden."

"Wenn nicht aus Gerechtigkeit gegen meine bejahrte Tante, fo gebenken Sie wenigstens Ihres wiederholten Versprechens, mir die traurige Geschichte von dem Unglück meines Hauses zu enthüllen, von der Sie Kenntniß zu haben behaupten."

"Ja, von ihr und noch von vielem Andern besitze ich Renntniß,"

erwiederte der Alte und lächelte gleichsam im Bewußtseyn seines Wissens und seiner Macht; "wenn Sie daran zweiseln, so gehen Sie hinab und fragen Sie die arme Bewohnerin dieses Narren= hauses — oder die schuldvolle Wittwe von John Lechmere."

"Nein, ich zweisse an Nichts, als an meiner eigenen Gebuld; die Augenblicke sliehen rasch dahin und noch soll ich Alles erst erfahren, was ich zu wissen wünsche."

"Dieß ist weder die Zeit noch der Ort, wo Sie die Geschichte hören sollen," antwortete Ralph; "ich habe schon gesagt, wir werden jenseits des Rollegienhauses zu diesem Zwecke zusammentreffen."

"Wer aber kann nach ben Ereignissen bieses Tages sagen, wann wohl ein Diener ber Krone sich in Sicherheit borthin wirb wagen konnen?"

"Wie!" rief der Alte mit lautem bitterem Lachen, "hat der Junge die Stärke und die Willenskraft der verachteten Kolonisten, so bald erprobt? Doch ich verpfände Dir mein Wort, daß Du dennoch in Sicherheit die Stelle erblicken sollst. — Ja, ja, Priscilla Lechmere, Deine Stunde hat geschlagen und Dein Urtheil ist gefällt für immer!"

Lionel erwähnte nochmals seiner Tante und beutete auf die Nothwendigkeit hin, bald wieder bei ihr zu senn, da er unten schon Fußtritte hörte, welche verfündeten, daß Anstalten zu ihrem Aufsbruch gemacht würden. Aber seine Bitten und Borstellungen blieden nun gänzlich unbeachtet; sein betagter Gefährte schritt rasch in seinem kleinen Zimmer auf und ab und murmelte unzusammenshängende Reden, worin allein der Name Priöcilla unterschieden wurde; sein Angesicht zeigte den inneren Kampf heftiger, verzehrender Leidenschaften. Wenige Augenblicke darauf hörte man Abigail's grelle Stimme ihrem Sohn auf eine Weise rufen, welche deutlich verrieth, wie sie wohl wisse, daß er irgendwo im Gebände versteckt sehn müsse. Job hörte ihren wiederholten Ruf, die ihre Stimme zornig und drohend wurde, worauf er sachte aus seiner Ecke





gehort hatte. Er erinnerte fich ber Mittheilungen, burch welche Ralph ein so mächtiges Interesse in ihm erregt hatte, und glaubte babei in ber Schuld, welche seine Tante verrathen, ein Unterpfand au finden, welches bie Wahrheit von bem Mitwiffen bes Alten bestätigte. Bon Mrs. Lechmere sprangen feine Gebanken zu ihrer lieblichen Enfelin über und einen Augenblick lang mar er in Bers legenheit, wenn er fich ihr widersprechendes Benehmen gegen ihn au erklaren versuchte; - bas eine Mal war fie innig, frei und felbst gartlich, und bann, wie bei ber furgen einfamen Unterrebung von heute Abend, war fie wieder falt, gezwungen, zurucfftogend. Weiter gebachte er endlich ber Urfache, welche ihn hauptfächlich bewogen hatte, bem Regiment nach seinem Baterlande zu folgen und biefe Erinnerung war von jenem truben Schatten begleitet, ben folche Gebanken jedesmal auf feine Buge zu werfen pflegten. Als er nach hause fam, überzeugte er fich von ber ficheren Rudfehr Dre. Lechmere's, welche fich mit ihren Berwandtinnen bereits in ihr Bimmer zuruckgezogen hatte. Lionel folgte augenblicklich ihrem Beispiel und nachbem bie Aufregung bieses merkwürdigen, ereigniß= vollen Tages fich gelegt hatte, folgte ihr ein tiefer Schlaf, ber wie die Ruhe bes Todes auf seine Sinne herabsiel.

## Dreizehntes Kapitel.

Mun laßt es wirken: Unglud, bu bift jest 3m Gang, fo nimm ben Lauf, ber bir gefällt.

Shakfpeare.

Die beunruhigenbe Kunde von bem Einfall brang schnell an ben niedrigen Ufern bes atlantischen Meeres weiter und wiederhallte an den rauhen Gebirgen westwärts von den Strömen, als wäre sie von einem Wirbelwind umhergetragen worden. Die männliche Bevölferung zwischen den Wassern der Massachusettsbai und dem



Broflamgtionen murben inbeffen gegen bie Rebellen gefchleubert und rafch folche Dagregeln ergriffen, wie fie fur unerläglich angefeben wurden, um bie Burbe und bas Aufeben ber Rrone aufrecht zu erhalten. Naturlich murben biefe unschädlichen Drohungen mifachtet und all' feine Ermahnungen, jum Behorfam gurudgufehren. ben bas Bolf noch nie verlett zu haben behauptete, gingen unter bem Geräusche ber Baffen und bem bamale popularen Befcbrei jener Beit fpurlos verloren. Diefe Aufforberungen bes brittifchen Benerale, wie viele andere von Seiten ber foniglichen Statthalter, welche mit Ausnahme ber einen Broving, in ber unfere Erzählung fpielt, in allen anbern noch bie Regierung aufrecht erhielten wurden von bem Bolf mit unterwurfigen, aber mannlichen Betitionen an ben Thron beantwortet, worin ber Ronig um Berechtigfeit angefieht wurde; in lauten Borftellungen an bas Barlament verlangte man bie Biebereinfetung in jene Rechte und Freiheiten, wie fie Allen benen, welche fich bes Schutes ihrer gemeinsamen Berfaffung erfreuten, gefichert fenn follten. Doch maren bie Dacht und die Borrechte bes Rurften tief geachtet und murben in allen öffentlichen Dofumenten mit ber Berehrung erwähnt; welche man ber Beiligfeit feines Charaftere und feiner Stellung ichulbig gu fenn glaubte. Allein über bie Minifter ergoffen bie Coloniften ihren Spott mit aller Bitterfeit, Die ihnen fo fehr gu Bebot ftanb, indem fie ihnen Schuld gaben, bag fie jene fur ben Frieben bes Reiche fo verderblichen Magregeln angerathen batten. Go vergingen mehre Wochen nach ber Reihe von Scharmuteln, bie man bie Schlacht von Lexington nannte, weil fie bei bem Beiler jenes Mamens ihren Anfang genommen hatten; beibe Barthien fuhren fort, fich ju einer zweiten und noch ernftern Entfaltung ihrer Dacht mit allem Ernfte vorzubereiten.

Lionel war burchaus fein gleichgültiger Zuschauer bei biefen 3us ruftungen gewesen. Den Morgen nach ber Rudtehr bes Detasches ments suchte er um ein seinen gerechten Erwartungen entsprechenbes







gefaßt, baß nicht Ein Mann von Bebeutung fich fanb, ber auf ben Antrag eingegangen ware.

Während ftatt energischerer Maagregeln folche fein ausgesvon= nene Versuche wiederholt wurden, langten fortwährend Truppen aus England an und vor Ende Mai erschienen mehrere Anführer von Ruf in den Berathungen bes Obergenerals, ber nun eine bisvonible Macht von nicht weniger als achttaufend Bajonetten beifammen hatte. Mit ber Anfunft biefer Berftarfungen begann auch ber ge= funtene Stolz ber Armee fich wieder zu beleben und ber Muth ber eingebildeten Jugend, die erst fürzlich bie lustigen Paraben auf ihrem ftolgen Gilande verlaffen hatte, emporte fich gegen ben Be= banken, bag eine folche Armee in bie engen Grangen ber Salbinfel eingesperrt fenn sollte und bieg burch einen Saufen halbbewaffneter Bauern, welche nicht nur aller Kriegsfenntniß entbehrten, fonbern auch fast von aller Munition entblößt waren. Diefes Gefühl warb noch burch ben Spott ber Amerifaner felbst vergrößert, Die jett bas Blatt umwandten, indem fie unter anderen Stichreben bem General Bourgonne ben Namen ,Ellbogen=Raum' gaben, weil Dieser, einer ber ersten Rührer ber Armee, unflugerweise mit seiner Absicht geprahlt hatte, unmittelbar nach feiner Anfunft auf bem Kriege= schauplate mit seinen Gefährten alebalb bie Granzen bee Beeres ausbehnen zu wollen. Die außere Gestaltung ber Dinge im britti= schen Lager begann übrigens jest anzuzeigen, daß bie Führer ernstlich ben Plan hegten, ihre Besitzungen auszubehnen, unb Aller Augen waren nach den Sohen von Charlestown, als nach bemienigen Buufte gerichtet, ber hochst mahrscheinlich zuerst besetzt werden wurde.

Was die Lokalität betrifft, so konnte keine militärische Position glücklicher gelegen seyn, um sich gegenseitig zu unterstüßen, die Linien des Feindes auszudehnen und dadurch zu schwächen, als die beiden sich gegenüberliegenden Halbinseln, deren schon so oft Er= wähnung geschah. Die Entfernung zwischen beiden betrug blos sechshundert Ruthen und die tiefen, schiffbaren Gewässer, von







## Vierzehntes Kapitel.

Du follst mich treffen zu Philippi. Julius Gafar.

In dieser Periode sieberischer Aufregung, während der Anschein und die Entbehrungen des Kriegs ohne dessen eigentliche Gesfahr oder Thätigkeit herrschten, hatte Lionel über dem mächtigen Interesse, das der Stand der öffentlichen Angelegenheiten hervorzrief, seine personlichen Gefühle nicht gänzlich vergessen. Früh am Morgen nach jenen nächtlichen Scenen zwischen Mrs. Lechmere und den Bewohnern des Waarenhauses hatte er sich wieder dahin degeben, um die tiese Angst seiner Seele zu beschwichtigen und endlich eine vollständige Austlärung über all' jene Geheimnisse sich zu verschassen, welche der Hauptgrund gewesen waren, der ihn mit einem Manne verband, welcher — außer um seiner Sonderbarkeiten willen — nur weuig bekannt war.

Die Wirfungen bes Kampses vom vorherigen Tage waren schon auf bem Markte sichtbar, wo Lionel im Borübergehen nur wenige ober fast gar keine Landleute bemerkte, während sie sonst gewöhnlich um diese Stunde den Platz angefüllt hatten. In der That öffneten sich die Fenster der Buden nur mit Vorsicht und die Leute blickten zur Sonne empor, als hielten sie es für unmöglich, daß sie jeht noch ebenso wie in Zeiten der Ruhe leuchte und wärme; Eisersucht und Mistrauen waren an die Stelle der Sicherheit in den Straßen der Stadt getreten. Troß der frühen Stunde waren nur Wenige noch zu Bette und Die, welche sich zeigten, verriethen in ihren Blicken, daß sie die Nacht wachend zugebracht hatten. Zu diesen gehörte auch Abigail Pray, welche ihren Gast in ihrem Thürmchen empsing, während noch Alles gerade so um sie herlag, wie er es am verstossenn Abend getrossen hatte, so daß er nichts verändert sand, als ihr eigenes Auge, das, zu Zeiten einem in ihr garstiges



schilbert! Ich lüge nicht, Major Lincoln — nein, dießmal bin ich rein von Betrug — Ralph und Job sind zusammen weggegangen, aber wohin, weiß ich nicht, wenn nicht etwa, um zu bem Volk außerhalb der Stadt zu stoßen — sie verließen mich, als der Mond aufging und jener Fürchterliche gab mir noch beim Abschied eine Warnung, welche in meinen Ohren wiedertonen wird, die sie einst unter den bumpfen Schauern des Grabs taub geworden seyn werden."

"Weggegangen, um zu den Amerikanern zu floßen und mit Iob!" wiederholte Lionel nachsinnend und ohne auf Abigails Schluß= worte zu hören. "Euer Junge wird durch diese Tollheit noch in Gefahr gerathen, Mrs. Pray, und Ihr solltet besser auf ihn Acht haben."

"Job gehört nicht zu Denen, welchen Gott etwas zurechnet, und kann eben so wenig wie andere Kinder behandelt werden," erwiederte das Weib. — "Ach, Major Lincoln, ein gesunderer, kräftigerer und schönerer Knabe war in der ganzen Baiprovinz nicht zu sehen, bis das Kind sein fünstes Jahr erreicht hatte! da kam des himmels Gericht über Mutter und Sohn. — Krankheit machte ihn so, wie Sie ihn nun sehen, ein Wesen mit der Gestalt, aber ohne die Vernunst des Menschen, und ich ward die Elende, die ich nun bin. Aber Alles wurde mir vorhergesagt und ich habe Warnungen genug über meine ganze Zukunst erhalten! denn sieht nicht geschrieden, daß Er "heimsuchen werde die Sünden der Väter an den Kindern bis in's dritte und vierte Glied? Gott sey Dank, meine Sorgen und Sünden enden mit Job, denn nie wird es einen Dritten geben, der dadurch leiden könnte."

"Wenn irgend eine Sünde schwer auf Eurem Herzen liegt," hub Lionel jetzt an, "so sollte jede Betrachtung der Gerechtigkeit sowohl als der Reue Euch bewegen, Eure Irrthümer Denen zu bekennen, deren Glück vielleicht von dieser Kenntniß, wenn übers haupt eine solche vorhanden ist, abhängen mag."

Das ängstliche Auge ber Frau erhob fich, bem Blick bes jungen







"So muß ich Sie von diesem Berbachte entbinden. Ziehen Sie in Ihre eigene Wohnung; wenn's Ihnen angenehm ist und wir wollen ihre unbegreislichen Gründe hinsichtlich der Beränderung nicht länger bezweifeln. Zudem werden wir Sie ja als einen Berwandten ohne Zweifel jeden Tag sehen."

Livnel hatte nun keine weitere Entschuldigung, bei seinem eins mal ausgesprochenen Entschluß nicht zu beharren und ungeachtet Mrs. Lechmere sich von ihrem interessanten Nessen mit Zeichen bes Widerstrebens trennte, die mit ihrer gewöhnlichen kalten und förmslichen Weise in sonderbarem Widerspruch standen, geschah der geswünschte Auszug doch noch im Lauf des nämlichen Morgens.

Nach biefer Aenberung verfloß wieber Woche an Woche gang in berselben Art, wie wir es im vorigen Kapitel beschrieben haben. Fortwährend langten Berftarfungen an, Generale auf Generale er= fchienen am Plate, um ben unentschloffenen Gage in ber Führung bes Rriegs zu unterftugen. Die Furchtsamen unter ben Koloniften erbleichten, als sie bie langen Listen fo ftolzer und hochgepriefener Mamen ablesen hörten. Da war Sowe, ein Mann von edler Familie, die schon lange burch ihre Waffenthaten berühmt gewesen war und beren haupt bereits fein Blut auf amerikanischem Boben ver= goffen hatte; Rlinton, ein anderer Sprößling aus berühmtem Saufe, burch seine personliche Unerschrockenheit und bie Gute feines Pri= vatcharafters noch mehr als burch bie rauhen Eigenschaften bes Rriegers hervorleuchtend, und ber feine, ritterliche Bourgonne, ber bereits auf den Felbern von Portugal und Deutschland einen Namen fich erworben hatte, ben er in ben Wildniffen von Amerika zu ver= lieren bestimmt war. Neben biefen verbienten Ermahnung Pigot, Grant, Robertson und ber Erbe von Nothumberland, von Genen Jeber eine Brigabe in bem Rampfe für feinen Kürften führte: außerbem noch ein heer von untergeordneten Führern, welche ihre Jugend unter ben Waffen verlebt hatten und nun in bem Rampfe gegen bie ungeübten Landleute von Neu-England ihre Erfahrung auf bem



von Scheu hervorzubringen, welche ber Sprecher, wie ber Ausbruck seines Auges zu besagen schien, hervorzurusen trachtete. "Sprecht Euch aus mit dem Freimuth eines Mannes und der Zerknirschung eines Christen, so Ihr nämlich welche fühlt. Warum soll ich Euch nicht lieber gleich nach Irland schicken, auf daß Ihr Euch Euren Nachtisch holt an den drei Balken — der eine davon ist übers Kreuz gelegt, der bloßen Bequemlichkeit halber. Habt Ihr eine Einwendung dagegen, so nennt sie ohne Verzug, bei der Liebe, die Ihr für Eure eigene eckige Ungestalt heget."

Die Schelme verfehlten ihren Zweck nicht ganz, da Seth ein gut Theil mehr Unruhe verrieth, als man selbst in gefährlichen Lagen an dem Manne zu sehen gewohnt war. Nachdem er sich geräuspert, und um sich geblickt, um in den Augen der Zuschauer zu lesen, auf welche Seite ihr Mitgefühl sich neige, antwortete er mit höchst lobenswerther Festigkeit:

"Weil's wiber's Gefet ift."

"Fort mit den endlosen Spitssindigkeiten Eures Gesetzes," rief M'Fuse, "und ärgert nicht ehrbare Leute mit seiner Spitbüberei, als wären wir nichts weiter als eben so viele Anwälte in dicen Perücken! An's Evangelium solltet Ihr benken, Ihr gottloser Verzworfener! und das Eures letten Endes wegen, das Euch eines Tags mit höchst unschicklicher Eile über den Hals kommen wird."

"Zur Sache, Mann," unterbrach Polwarth, welcher bemerkte, baß die ausschweisende Phantasie seines Freundes ihn bereits von dem gewünschten Ziele abzulenken begann: "ober ich will selbst die Sache vortragen und zwar in einem Styl, der einem Mandamuse Rathe \* Chre machen sollte."

"Die Mandamus find alle gegen die Charte und ebenso gegen's Geset," fuhr Seth fort, beffen Muth zu steigen aufing, je mehr

<sup>\*</sup> Ein eigener Rath, ber im Beginne ber Unruhen von bem Ministerium niebergesett worben war, von ben Kolonisten jedoch mit bem entschiebensten Wiberspruche aufgenommen wurde.





bei bem Beibringen ber Wunden mitgeholfen habe. Das Aeußerste übrigens, was seine Vorsicht ihm zu fagen erlaubte, war:

"Da ich sehe, daß hier nicht wohl ein Jrrthum obwalten kann, so möchte ich fast annehmen, die beiden Leute seyen haupts fächlich Job und ich gewesen."

"Hauptsächlich, Du Spisbube voll Ungewißheit!" rief M'Fuse. "Wenn irgend ein Haupt war in Eurem seigen Mörderkomplott, bas einen Christen verwundete und ein Pferd verlete, welches, wenn auch nur ein dummes Vieh, doch gleichwohl besseres Blut in sich trägt, als es in euren Beiteladern rinnt — so war's eure eigene häßliche Gestalt. Aber ich freue mich, daß Ihr endlich zum Geständniß gekommen send! Ich kann Euch jest mit Ruhe und Zusriedenheit im Herzen hängen sehen! Wenn Ihr noch irgend Etwas zu sagen habt, so sputet Euch und sprecht, warum ich Euch nicht mit dem ersten Schiff nach Irland bringen lassen soll, begleitet von einem Brief an meinen Lordlieutenant mit der höslichen Bitte, daß er Euch schnelle Beförderung und ein anständiges Begräbniß gewähren möge."

Seth gehörte zu einer Klasse seiner Landsleute, welche, bei einem Ueberstuß an Scharssinn, im wörtlichen Berstand auch seine Spur von Scherz kannte. Getäuscht durch den Auschein von Jorn, der sich auch in der That in die angenommene Weise des Grenadiers gemischt hatte, während er bei dem aufregenden Gegenstand des ihm selbst widersahrenen Unrechts verweilte, wurde der Glaube des Gesangenen an den heiligen Schutz des Gesetzes sehr erschütztert, und er begann sehr ernsthaft über die Unsicherheit der Zeiten, sowie über den Despotismus der Militärgewalt nachzudenken. Der wenige Humor, den er von seinen puritanischen Vorsahren geerbt, obgleich ungemein scharf, war doch von ganz anderer Art, als der schuellbesonnene, herzhafte Witz des Irländers, dessen Seinmung Seth, weil er sie selbst nicht kannte, darum eben auch nicht begreifen konnte; und auf diese Art schien es, so weit eine sehr sichtbare

Unruhe ihre Absichten förbern mochte, als ob bie beiben Versschworenen mit ihrem Plane vollkommen glücklich gewesen. Polswarth war der Erste, der mit seiner Verlegenheit Mitleid fühlte und mit sorgloser Miene bemerkte:

"Vielleicht kann ich einen Vorschlag machen, wodurch Mr. Sage seinen Nacken von bem Stricke loskaufen und zu gleicher Zeit einem alten Freund einen wesentlichen Dienst leisten kann.

"Hörst Du das, Du, der Menschen und Bieh verwechselt!" rief M'Fuse. "Nieder auf Deine Kniee und banke Herrn Peter Polwarth für seine mitleidige Gesinnung."

Seth war nicht unerfreut, so freundliche Absichten aussprechen zu hören; aber durch Gewohnheit bei allem Handel vorsichtig, unterdrückte er jedes Zeichen seiner Freude und sagte mit einer Miene der Ueberlegung, die dem abgeseimtesten Händler in King= Street Ehre gemacht haben wurde: "er möchte erst gerne die Bes bingungen hören, ehe er seine Entscheidung abgebe."

"Sie sind einfach folgende," erwiederte Polwarth: "Ihr sollt noch heute Abend Paß und Freiheit erhalten unter der Bedingung, daß Ihr diesen Bertrag unterzeichnet, durch welchen Ihr Euch verbindlich macht, unsern Tisch, so lange der Ort belagert ist, wie gewöhnlich mit gewissen Artiseln an Speise und Nahrung, wie hierbei verzeichnet worden, zu versehen und dieselben zu den ausgesetzten Preisen zu liesern: — ich benke, auch der ärgste Jude am Herzogsplatze wird gegen Letztere nichts einzuwenden haben. Nehmt das Instrument hier, lest es und unterzeichnet, damit wir innerlich verstauen mögen."

Seth nahm das Papier und prüfte es mit jener Schärfe, die er auf Alles anzuwenden gewohnt war, was seine pekuniären Interessen berührte. Er machte Einwendungen gegen den Preis jedes einzelnen Artifels, welche sämmtlich seines hartnäckigen Wibersstandes wegen abgeändert werden mußten; überdieß bestand er auf der Beifügung einer Klausel, wonach ihm für den Fall, daß der







zufälligen Zusammenkunften, im Dunkeln geschah, boch eine glanzenbe Sonne bem Rückzug leuchtete."

"Man brauchte Nichts zu verbergen;" entgegnete Livnel, über die stolze Ruhe des Andern piquirt — "der Mann freilich, mit dem ich spreche, muß sich schenen, am hellen Tag durch Boston's Straßen zu wandeln."

"Der Mann, mit dem Sie sprechen, Major Lincoln," erwiederte der Fremde, indem er Lioneln einen Schritt näher trat, "hat einst bei Tag und Nacht durch die Straßen von Boston zu wandeln gewagt, als Ihres Königs Eisenfresser in der Sicherheit des Friedens einherstolzirten, und nun, da er eine Nation sich erheben sah, um ihre Anmaßungen niederzuschlagen, soll er vielleicht davor zurückschrecken, seinen vaterländischen Boden zu betreten?"

"Das ist eine kühne Sprache für einen Feind mitten im brittischen Lager! Fragen Sie sich selbst, was meine Pflicht von mir forbert?"

"Das ist eine Frage, die zwischen Major Lincoln und seinem eigenen Gewissen liegt," erwiederte der Fremde, "obgleich mir wohl bekannt ist," fügte er nach einer augenblicklichen Pause und in milberem Tone hinzu, gleichsam als ob er der Gesahr seiner Lage gedenke—"daß die Herren von seinem Namen und Geschlecht sich nie zu Angebern herbeigelassen haben, so lange sie in dem Lande ihrer Geburt wohnten."

"Und anch ihren Nachkommen wird dieses fremd bleiben. Aber laßt bas die Letzte unserer Zusammenkunfte senn, bis wir uns als Freunde begegnen können, oder so wie Feinde sollten, um sodann mit unseren Degenspipen solche Sätze weiter zu besprechen."

"Amen," sagte der Unbekannte und ergriff die Hand des jungen Mannes, welche er mit der Wärme edler Nacheiserung drückte — "diese Stunde mag nicht mehr sehr ferne sehn und möge Gott der gerechten Sache lächeln."

Dhne weiter ein Wort zu sagen, zog er die Falten seines Mantels sester um sich und eilte so rasch bavon, daß Lionel, selbst



Die Racht war finster, boch bie leichten Dunfte, bie über bent Plate zu hangen schienen, öffneten fich zuweilen, woburch bas schwache Sternenlicht zu Zeiten hervorschimmerte und die schwarzen Rumpfe der Kriegsschiffe, die vor der Stadt vor Anfer lagen, nebft ben schwachen Umriffen ber Ufer gegenüber in ungewissem Dufter fichtbar machte. Stille ber Mitternacht ruhte auf ber Scene, und wenn ber laute Ruf ,Alles gut'! von ben Schiffen und Batterien emporstieg, folgte bem Schrei so tiefe und unerschütterte Rube, als ob bas Weltall unter biefer Andeutung von Sicherheit forglos schlummere. — In einem solchen Augenblick, wo felbst bas leichte Wehen ber Nachtluft gehört wurde, brang bas Geräusch eines Platscherns im Wasser, wie es entsteht, wenn ein Ruber mit äußerster Vorsicht bewegt wird, zu bem Dhr bes jungen Kriegers. Er lauschte aufmerksam und als er bie Augen nach ber Richtung wandte, wo die leisen Tone herkamen, fah er einen kleinen Kahn über die Oberfläche bes Waffers hingleiten und auf bas fanbige Ufer am Fuß bes hügels mit fo leichter, gleichförmiger Bewegung zutreiben, bag faum eine Welle barob am Land fich frauselte. Rengierig, wer wohl um diese Stunde und auf so geheimnisvolle Weise im Hafen umherschiffen mochte, war Lionel eben im Begriff, fich zu erheben und hinabzugehen, als er bie bunkle Gestalt eines Menschen aus bem Boote an's Land gehen und ben Sügel in geraber Linie gegen feine eigene Stellung heraufflimmen fah. Den Athem an fich haltend und in ben tiefen Schatten gurudgebrudt, ber von einem Punkte oberhalb bes Hügels herabsiel, wartete Livnel, bis die Gestalt sich bis auf zehen Schritte genähert hatte, wo sie still hielt und wie es schien, gleich ihm bemüht war, jeben andern Ton, jedes Gefühl vor dem einen Endzwecke — bem ber angestrengtesten Aufmerksamkeit, zu unterbrücken. Der junge Krieger lockerte zuvor feinen Degen in ber Scheibe, ehe er begann:

"Wir haben einen abgelegenen Ort und eine geheime Stunde gewählt, Sir, um unsern Betrachtungen nachzuhängen."



"Ich hore kein Geräusch, als bas Säuseln bes Winds in der Bai ober bas Branden ber See, welche an dem Strand der Eilande hinrauscht."

"Reines von beiben," sagte Livnel; "ich vernahm bas leise Sum= men von hundert Stimmen, ober mein Gehör hat mich getäuscht."

"Mag sehn, die Geister reben zu einander;" antwortete ber Junge — "man fagt, ihre Stimmen seven gleich rauschenben Winden."

Lionel fuhr mit der Hand über die Stirne und versuchte seine frühere Geistesstimmung wieder zu gewinnen, welche durch das seier= liche Wesen seines Gefährten sonderbar verwirrt worden war; er entsernte sich langsam von der Stelle, während der Schwachsinnige ihm schweigend auf der Ferse folgte. Er hielt nicht eher, als bis er die inneren Winkel der Mauer, die das Feld der Todten ein= schloß, erreicht hatte, wo er stille stand, und auf die Einfriedung sich stützend, abermals ausmerksam horchte.

"Bursche, ich weiß nicht, wie Dein thörichtes Geschwätz mein Gehirn verwirrt haben kann," sagte er "aber das ist sicher, daß sonderbare überirdische Tone heute Nacht an diesem Ort sich hören lassen. Beim Himmel! da ist wieder ein Gemurmel, als ob die Luft über dem Wasser mit lebenden Wesen erfüllt ware; und hörst Du, schon wieder — mich dünkt, ich vernehme ein Geräusch, als ob schwere Lasten auf den Boben niederstelen!"

"Ei," sagte Job, "das sind die Schollen auf den Särgen; die Tobten kehren wieder in ihre Gräber zurück, und es ist Zeit, daß wir vor ihnen den Grund räumen."

Lionel zögerte nicht länger, sondern lief mehr als er ging, indem er sich von dem Orte mit einem geheimen Schauder entfernte, den er zu jeder andern Zeit einzugestehen sich geschämt haben würde; auch bemerkte er nicht eher, daß Iob ihn begleitete, als bis er Lynnstreet eine Strecke hinabgegangen war. Hier redete ihn sein Gefährte in seinem gewöhnlichen, ruhigen und ausdruckstosen Tone an:



## Fünfzehntes Rapitel.

Rein Zweisel, wir sind feinere Leute, als diese einfachen Pächter, mit benen wir nun zusammentreffen werben. Unsere Hüte haben eine breitere Krämpe, ber Degen hängt uns zierlicher zur Seite und wir machen eine beffere Figur in einem Ballsaal; aber vergessen wir nicht, daß auch ber vollenbetste Maccaroni unter uns in Peting für einen tölpischen Bauern gelten würbe.

## Brief eines alten Officiers.

Der tiefe Schlaf bes Morgens war auf seine Sinne herabgefallen, ale Befichte aus ber Bergangenheit und Bufunft fich in bie Eraume bes jungen Rriegers mifchten. Die Gestalt feines Batere ftanb vor ihm, wie er fie in seiner Rindheit gesehen hatte, schon in Berhältnissen und in ber Bluthe mannlicher Rraft; sie schaute auf ihn mit jenem Blicke gutigen aber melancholischen Wohlwollens, welcher ftete ihren Ausbruck befeelt hatte, feit Lionel bes Wittwers einzige Freude geworden mar. Indem sein Berg bei diesem An= blide höher zu schlagen anfing, schwand die Gestalt hinweg und ihr folgten phantastische Gebilbe, welche unter ben Grabern auf Copp's umberzutangen schienen: an ihrer Spige erschien Job Bray, ber unter wilben Sprüngen, bie etwas von ben geisterhaften Schrecken bes Tobes an fich hatten, gleich einem Wefen aus einer andern Welt, zwischen ben Grabern bahinglitt. Ein lauter plots= licher Donnerschlag fuhr bazwischen und bie Schatten flohen wieder in ihre stillen Wohnungen, aus welchen er sie noch manchmal mit ihren eifig ftarren Blicken, ihren gespenstigen Gesichtern nach ihm herüberlauern fah, gerabe wie wenn fie ihre Macht fennten, bas Blut bes Lebenden erstarren ju machen. Seine Befichte murben jest peinlich beutlich und sein Schlaf ward von ihrer Lebhaftigkeit

<sup>·</sup> So nennen bie Englanber spottweise einen "Stuter."

übermannt, als seine Sinne endlich biese unnatürlichen Banbe sprengten und er erwachte. Die Morgenlust wehte durch seine offenen Vorhänge und das Licht des Tags hatte sich schon über die dämmernden Dächer der Stadt ergossen. Lionel erhob sich aus dem Bett und durchschritt mehreremal das Zimmer in verzgeblicher Anstrengung, die Vilder, die seinen Schlaf heimgesucht hatten, von sich abzuschütteln, die die Töne, welche die Lust zu ihm herübertrug, zu deutlich wurden, um noch länger von einem geübten Ohr misverstanden zu werden.

"Ha," murmelte er vor sich hin; "ich habe doch nur zur Hälfte geträumt; das sind nicht Tone eines eingebildeten Sturmes, sondern Kanonen; sie sprechen beutlich genug für einen Krieger!"

Er öffnete bas Kenster und ichaute auf bie Scene binab. Donner bes Geschützes ertonte rasch und schwer, und Livnel warf bie Augen umber, um bie Urfache biefes ungewöhnlichen Borfalls zu entbecken. Gage hatte bis jest bie Politif befolgt, die Ankunft feiner Berftartungen abzuwarten, ehe er einen Schlag auszuführen fich entschloß, ber, wie er beabsichtigte, entscheibend werben sollte; bie Amerikaner, bas wußte man wohl, waren zu kärglich mit Kriegsmunition versehen, um auch nur Eine Ladung Pulver in einem von ben eitlen Angriffen neuerer Belagerungsweise nuplos ju vergeuben. Die Renntnig biefer Thatsachen mußte bie Meugierbe noch um Vieles vermehren, womit Major Lincoln in bas Geheimniß einer fo eigenthumlichen Störung einzubringen versuchte. Fenfter nach Fenster in ben anliegenben Gebauben zeigte balb, wie fein eigenes, verwunderte und bestürzte Zuschauer. hier und bort fah man einen halbgefleibeten Solbaten ober einen geschäftigen Stadter mit einer Saft über bie stillen Strafen hineilen, welche bie Beftig= feit ihrer Neugierbe beurfundete. hin und wieder erblickte man Frauen, welche wild aus ihren Wohnungen hervorfturgten, unb als die Tone in freier Luft mit zehnfacher Gewalt ihr Dhr trafen, fich erschreckt wieder in ihre Saufer jurudgogen. Lionel rief brei ober vier der Borübereilenden an; aber Diese, die Augen wild nach seinem Fenster emporwersend, rannten weiter ohne Antwork zu geben, als ob die Noth zu dringend wäre und kein Sprechen weiter erlaubte. Da er solchergestalt sein wiederholtes Fragen fruchtlos sand, kleidete er sich hastig an und ging auf die Straße hinab. Indem er aus der Hausthüre trat, lief ein halbbekleideter Artillerist eilends an ihm vorüber, der mit der einen Hand seine Kleidung ordnete, während er in der andern einiges von den besonderen Werkzeugen des Corps trug, in dem er diente.

"Was bedeutet das Feuern, Sergeant," fragte Livnel, "und wohin eilt Ihr in bieser Berwirrung?"

"Die Rebellen, Euer Gnaden, die Rebellen!" rief der Soldat, rückwärts gewendet, doch ohne seine Eile zu unterbrechen, "und ich gehe zu meinen Kanonen!"

"Die Rebellen!" wiederholte Lionel; "was können wir von einem Haufen von Landleuten in einer solchen Stellung zu fürchten haben? — der Bursche hat heimlich seinen Posten verlassen und Besorgniß für sich selbst mischt sich mit diesem Eiser für seinen König!"

Das Stadtvolf strömte jett in Schaaren aus seinen Wohnungen und Lionel, ihrem Beispiel folgend, nahm seinen Weg nach
der nahegelegenen Höhe von Beacon Hill. Er eilte mit noch
zwanzig Anderen den steilen Weg zur Plattform auswärts, ohne
eine Sylbe mit Leuten zu wechseln, die eben so wie er selbst über
diese frühzeitige Unterbrechung ihres Morgenschlummers erstaunt
schienen. In wenigen Minuten stand er auf der kleinen grasigen
Ebene, umringt von Hunderten neugieriger Zuschauer. Die Sonne
hatte eben den dünnen Nebelschleier über den Gewässern weggezogen
und ließ das Auge unter der aussteigenden Dunstschichte über ein
weites Feld hinschweisen. Mehrere Schisse lagen in den Kanälen
Charles und Mystick vor Anker, um die nördlichen Zugänge der
Stadt zu decken und als Lionel eine weiße Rauchsäule um die

Masten einer Fregatte sich winden sah, war er nicht länger im Zweisel darüber, woher das Feuern kommen könne. Noch sah er staunend hin und konnte sich die Gründe nicht erklären, welche eine solche kriegerische Schaustellung nöthig machen mochten; da brachen ungeheure Rauchschichten aus der Seite eines Linienschisss hervor, das ebenfalls seine tiesmäuligen Kanonen öffnete, und diesem Beisspiel solgten augenblicklich einige sliegende Batterien nebst den kleineren Fahrzeugen, die das weite Amphitheater von hügeln rings um Boston von dem Echo von hundert Feuerschlünden wiederhallte.

"Was soll das Alles bedeuten, Sir," rief ein junger Officier von Lionels Regiment, indem er sich an diesen wandte — "den Seeleuten ist es wahrhaftig ernst, sie laden ihre Kanonen mit Rugeln, wie ich an dem Sausen ihrer Schüsse vernehme!"

"Ich kann mich keines bessern Standpunktes rühmen, als der Ihrige ist," erwiederte Livnel; "und vermag bis jest auch nirgends einen Feind zu entdecken. Da die Geschütze nach der gegenüber= liegenden Halbinsel gerichtet scheinen, so glaube ich fast, ein Streif= corps der Amerikaner versucht, das Gras, das frisch gemäht dort drüben auf den Wiesen liegt, zu verwüsten."

Der junge Officier war im Begriff, biefer Meinung beizupflichten, als sie eine Stimme über ihren Köpfen rufen hörten:

"Da feuert eine Kanone von Copp's! Sie sollen nicht benken, sie können das Bolk mit ihrem höllischen Lärmen erschrecken; laßt sie nur drauf los donnern, bis die Todten aus ihren Gräbern hers vorkommen — die Baileute werden doch den Hügel behaupten!"

Jedes Auge richtete sich augenblicklich auswärts und mit Berswunderung und Ergößen entdeckten die Zuschauer Job Pran, der in dem Roste des Leuchtthurms saß; seine sonst so ausdruckslose Miene glänzte vor Freude, während er unablässig seinen Hut hoch in den Lüsten schwang, als Kanone auf Kanone sich vernehmen ließ und den erschütternden Lärm des Geschüßes vermehrte.

"Nun, Bursche!" rief Lionel; "was siehst Du? und wo sind bie Baileute, von welchen Du sprichst?"

"Wo?" erwiederte der Narr und schlug die Hände in kindischem Entzücken zusammen; "nun da, wo sie einzogen in sinsterer Mitter= nacht und wo sie nun stehen werden am hellen vollen Mittag. Die Baileute können zuletzt noch in die Fenster von Alt=Funnel hinab= schauen, und jetzt laßt die Negulären herankommen — man wird den gottlosen Mördern das Gesetz lehren!"

Etwas gereizt über die Sprache Jobs, rief ihm Lionel in ärgerlichem Tone zu:

"Komm herab von diesem Käfig, Bursche, und erkläre Dich beutlicher, ober ber Grenadier dort wird Dich von Deinem Sitz herunterholen und Dich an den Pfahl da stellen, um Dir ein wenig von der heilsamen Zurechtweisung angedeihen zu lassen, die Du so nöthig hast."

"Ihr verspracht, daß die Grenadiere Job nicht wieder peitschen sollten," antwortete der Blödsinnige, indem er in dem Roste niederkauerte und mit trübem, ängstlichem Blick auf seinen angedrohten Züchtiger herabschielte; "und Job gelobte Euch dafür Gänge zu thun und nicht Eine von des Königs Kronen zum Lohne zu nehmen."

"So komm herab, im Augenblick, und ich will unseres Kontrak= tes gebenken."

Durch diese Bersicherung, die in einem freundlicheren Tone gegeben worden, beruhigt, sprang Job sorglos von seinem eisernen Sitze herab, und indem er sich an dem Pfeiler festslammerte, glitt er rasch auf den Boden, wo Major Lincoln ihn augenblicklich beim Arm faste. "Wo sind die Baileute? ich frage Dich noch einmal."

"Dort!" antwortete Job und wies über die niederen Dächer der Stadt hinweg nach der Richtung der Halbinsel gegenüber. "Sie graben ihren Keller auf Breeds, und besestigen jest gerade ihre Unterpseiler, und dann sollt Ihr sehen, zu welchem Aufbau sie das Bolk einladen werden."

In bem Augenblick, als ber Ort genannt wurde, waren Aller Augen, die bis jest auf die Schiffe felbst geschaut hatten, anstatt ben Gegenstand ihrer Feindseligfeit zu suchen - alsbalb nach ber grunen Unhohe emporgerichtet, welche ein wenig zur Rechten von bem Dorfe Charlestown sich erhob und jeder Zweifel schwand so= fort bei dieser Entbeckung. Der hohe, kegelformige Gipfel von Bunker-Hill lag nacht und unbefest, wie am vorhergebenben Tag: aber am Enbe eines etwas niebrigeren Rammes, ber fich eine fleine Strecke in die See ausbehnte, war eine kleine Erbbank aufgeworfen worden, beren 3weck fein militarisches Auge verfennen konnte. Diese Revoute, schmal und kunstlos, wie sie war, beherrschte burch ihre Lage ben ganzen inneren Safen von Boston und bebrobte fogar einigermaßen bie Befatung ber Statt felbft. Die plötliche Erscheinung bieses zauberähnlichen Werkes war es, was bie ichlum= mernben Seeleute in Allarm gebracht hatte, nachbem bie Rebel bes Morgens zerstreut waren, worauf bie Schanze alsbalb bie Bielscheibe für bas sämmtliche Geschütz ber ganzen Flotte in ber Bai wurde. Erstaunen über die Dreiftigkeit ihrer Landsleute machte die Städter verstummen, mahrend Major Lincoln und bie wenigen Officiere, die neben ihm ftanden, mit einem Blicke erfannten, bag biefer Schritt von Seite ihrer Gegner in bem Gang ber Belagerung eine Krisis herbeiführen muffe. Umfonst wandten fie ihre verwunberten Blide nach ber nahe liegenben Sohe und ringeum nach ben verschiedenen Bunften ber Halbinfel; vergeblich suchten fie jene schirmenden Bunkte, womit man gern im Kriege solche Bertheidi= gungewerke zu beden pflegte. Die Lanbleute gegenüber hatten mit feiner Berechnung gerabe ben Bunkt besett, wo fie ihrem Feind am empfiublichsten schaben konnten; ohne Rucksicht auf die entstehenden Folgen hatten fie in wenig furgen Stunden, eingehüllt in ben Mantel ber Nacht, ihr Werf mit einer Geschicklichfeit aufgeworfen, bie einzig nur von ihrer Rühnheit übertroffen wurde. bei bem ersten Blicke mußte sich biese Wahrheit bem Beschauer

aufdrängen, und Major Lincoln fühlte seine Wangen erglühen, als er sich bes dumpfen, undeutlichen Gemurmels erinnerte, das die Nachtsluft zu seinen Ohren geweht, und jene unerklärlichen Gesichte sich zurückrief, welche ihn sogar die ganze Nacht verfolgt hatten, dis es der Wahrheit und dem Lichte des Tages gelungen war, sie zu zerstreuen. Er winkte Job, ihm zu folgen und verließ in raschem Schritte den Hügel; als sie den Gemeindegrund erreicht hatten, wandte er sich mit den Worten an seinen Gefährten:

"Bursche, Du warst in bieses Werk ber Mitternacht ein= geweiht!"

"Job hat genng zu thun bei Tag und braucht nicht bei Nacht zu arbeiten, wo nur die Todten ihre Ruheplätze verlassen," er= wiederte der Junge und es lag dabei in seinem Blick eine solche Geistesstumpsheit, daß der Andere sogleich seinen Unwillen ent= wassnet fühlte.

Lionel lächelte, indem er abermals seiner eigenen Schwäche gedachte und sagte vor sich hin:

"Die Todten! ha, das sind die Werke von Lebendon, und kühne Männer sind es, die es gewagt haben, eine solche That auszussühren. Aber sage mir, Iob — denn umsonst würdest Du verssuchen, mich länger zu hintergehen — in welcher Anzahl verließest Du die Amerikaner dort auf dem Hügel, als Du in vergangener Nacht über den Charleskanal setztest, um die Gräber auf Copp's zu besuchen?"

"Beide Hügel waren bedeckt," antwortete der Andere — "Breeds mit dem Volk und Copp's mit den Gespenstern — Job glaubt, die Todten waren aufgestanden, um ihre Kinder so nahe bei sich graben zu sehen."

"Wahrscheinlich;" sagte Lionel, welcher für's Beste hielt, ben wilden Ideen des Knaben beizustichten, um seine List zu entwassnen — "aber sind auch die Todten unsichtbar, so können doch die Lebenden gezählt werden."

"Job zählte, fünfhundert Mann, die bei Sternenlicht mit Hacken und Schaufeln dem Bunker über die Nase hinzogen, und dann hielt er inne, denn er wußte nicht mehr, ob sieben= oder achthundert zunächst kame."

"Und nachdem Du aufhörtest zu zählen, folgten ba noch

"Die Baikolonie ist nicht so arm an Leuten, daß sie bei einem Aufstand nicht ihrer tausend mustern könnten."

"Aber ihr hattet doch einen Meister als Aufseher bei eurer Arbeit; war's etwa ber Wolfsjäger von Connecticut?"

"Dazu braucht man nicht aus ber Provinz zu gehen, um einen Werfmeister zu finden, der einen Keller aushebt! Dicken Gribly ist ein Bostonerkind."

"So! Der ist ber Führer! bann haben wir nichts zu fürchten, wenn ber Jägersmann aus Connecticut nicht an ihrer Spipe steht."

"Meint Ihr, der alte Prescott von Peperell wird den Hügel verlaffen, so lange er noch ein Körnchen Pulver zu verschießen hat? — nein, nein, Major Lincoln, Ralph selbst ist kein besserer Krieger und Ihr könnt Ralph nicht erschrecken!"

"Wenn sie aber ihre Kanonen oft abseuern, wird ihr geringer Schießvorrath balb aufgebraucht sehn und dann mussen sie ohne Gnade Reisaus nehmen."

Job lachte höhnisch und mit dem Anschein tiefer Berachtung: "Ja, wenn die Baileute so dumm wären wie des Königs Truppen und solche dicke Kanonen gebrauchten! aber das Geschütz der Kolonie bedarf nur geringe Ladung und es ist auch nur wenig da. Laßt die höllischen Lärmer nur nach Breeds hinaufgehen; das Bolt wird sie das Gesetz lehren!"

Lionel hatte nun von dem Blödsinnigen Alles herausgebracht, was er über die Lage und Stärke der Amerikaner von ihm zu ers fahren hoffen konnte und da die Augenblicke zu kostbar waren, um sie in nutlosem Gespräch zu vergeuden, befahl er dem Jungen,

auf die Nacht in feinem Quartier zu erscheinen und verließ ihn. In feinem eigenen Saufe angekommen, schloß sich Major Lincoln in sein Studierzimmer ein und verbrachte mehre Stunden mit Schreiben ober Prufen von wichtigen Papieren. Gin Brief be= fondere murbe geschrieben, gelefen, gerriffen, wieder geschrieben und fo fünf und feche Mal, bis er ihn endlich fiegelte und bas wichtige Papier mit einer Art Sorglofigfeit abreffirte, welche anzeigte, baß feine Bebuld burch die verschiedenen Proben erschöpft worben war. Diese Dofumente wurden Meriton mit ber Weisung übergeben, fie an ihre verschiedenen Abreffen abzuliefern, wofern er nicht vor bem nächsten Tag Gegenbefehl erhielte, worauf ber junge Mann hastig ein spates und leichtes Fruhftud ju fich nahm. Während er noch in seinem Rabinet eingeschloffen war, hatte Lionel mehrere Male bie Feber bei Seite geworfen, um ju laufchen, benn ber Larm in ber Stadt brang bis zu feiner Ginfamfeit und verrieth bie Aufregung und Rampflust, bie in ben Strafen ber Stadt herrschte. Nachdem er zulett bie Aufgabe, bie er fich gestellt, vollendet hatte, nahm er seinen hut und schlug mit hastigen Schritten ben Weg nach ber Mitte bes Plages ein.

Kanonen rasselten über bas Pflaster, Munitionswagen hinten brein, und Ofsiciere und Bedienungsmannschaft folgten in eiligem Schritt dicht hinter ihren Geschüßen. Abjutanten, mit wichtigen Besehlen beauftragt, sprengten wüthend burch die Straßen; dann und wann sah man auch einen Ossicier, der sein Quartier mit einer Haltung verließ, in welcher männlicher Stolz mächtig gegen innerliche Trauer ankämpste, während er noch den letzten angstwollen Blick aufsing, der seiner entschwindenden Gestalt von treuen Augen nachgesendet wurde, die bis jest mit Vertrauen und Liede den seinigen zu begegnen gewohnt gewesen waren. Doch blieb bei dem allgemeinen Getöse und dem Glanz der Scene nur wenige Zeit übrig, um bei solchen vorübergehenden Zeichen von Familiensweh zu verweilen. Zu Zeiten brangen Tone friegerischer Musik

burch bie Windungen ber frummen Straffen ober Truppenabtheilun= gen jogen vorüber und verfolgten ihren Weg nach bem Ginschiffungs= plat. Ale Lionel gerabe an ber Ede einer Strafe einen Augenblick ftill hielt, um bie feste Saltung eines vorüberziehenden Grenabier= corps zu bewundern, fiel fein Auge auf bie machtige Gestalt unb bie ftrengen Buge M'Fuse's, ber an ber Spite seiner Kompagnie mit jenem Ernft einhermarschirte, welcher bie Benauigkeit bes Schritts unter bie wichtigen Borfalle bes Lebens gahlte. weit von ihm entfernt war Job Pray, ber feine Schritte nach bem Taft bes militarischen Marsches abmaß und bas glanzenbe Schau= fpiel mit stumpfer Verwunderung betrachtete, mabrend fein Ohr, ihm felbst unbewußt, bie begeisternben Tone ber Mufit begierig verschlang. Diesem schönen Corps folgte unmittelbar ein Bataillon, an welchem Livnel alsbald bie Aufschläge seines eigenen Regiments erkannte. Der warmherzige Polwarth führte ihre vorberen Reihen und mit ber Sand winkend rief er:

"Gott grüß bich, Leo, Gott grüße bich! — endlich einmal kommen wir zum schönen, geschlossenen Kampf und all das Treib= jagen hat jett ein Ende."

Die Klänge der Hörner übertonten seine Stimme und Lionel konnte blos noch seinen herzlichen Gruß erwiedern, worauf er alszbald, durch den Anblick seiner Kameraden an seinen Vorsatz erinnert, sich umwandte und-seinen Weg zu der Wohnung des kommandirenden Generals verfolgte.

Das Thor des Provinzhauses war mit Kriegsleuten vollges pfropst, einige warteten auf Borlaß, andere gingen ein und aus, Alle trugen die Miene von Leuten, welche Aufträge von Bedeutung zu vollziehen haben. Der Name Major Lincolns war kaum angeskündigt, als ein Abjutant erschien und ihn mit einer Höslichkeit und Eile vor den Statthalter führte, welche einige Herrn, die schon seit Stunden gewartet hatten, einigermaßen für ungerecht hielten.

Lionel jeboch, ber fich wenig aus einem Gemurmel, bas er nicht

horte, machen fonnte, folgte feinem Ruhrer und wurde in ein Bemach geleitet, wo ein Kriegerath fo eben feine Berathungen ge= endigt hatte. Auf ber Thurschwelle mußte er einem Officier Plat machen, ber fich in Gile beurlaubte und beffen machtige Gestalt in tiefen Gebanken etwas niebergebeugt erschien, als er bas bunkle, Friegerische Antlit einen Augenblick erhob, um für bie tiefe Berbeugung bes jungen Kriegers feinen Danf zu erwiebern. Um biefen Führer sammelte fich fogleich eine Gruppe junger Manner und als fie alle miteinander fich entfernten, konnte Lionel aus ihren Reben fo viel zusammenreimen, baß fie ihren Weg nach bem Schlachtfelbe nahmen. Das Bimmer war mit Officieren von Rang angefüllt; hie und ba fah man baneben einen Mann in Burgerfleibung, beffen buftere, verlegene Blide ihn als einen jener Manbamus = Rathgeber ankundigten, beren üble Anweisung bas lebel beschleunigt hatte, welches ihre Weisheit nun nimmer wieder gut zu machen vermochte. Aus einem fleinen Rreife biefer hartgetäuschten Bürgerlichen trat Gage's auspruchslose Gestalt Lioneln entgegen und bilbete burch bie Einfachheit seines Anzugs einen auffallenben Kontraft zu bem friegerischen Glanze, ber um ihn ber schimmerte.

"Womit kann ich Major Lincoln dienen?" fing er an und reichte dem jungen Mann mit Herzlichkeit die Hand, erfreut, wie es schien, von seinen lästigen Rathgebern befreit zu sehn, die er mit so wenig Umständen verlassen hatte.

""Wolf's Eigne' marschirten so eben an mir vorüber nach ben Booten und ich habe mir die Freiheit genommen, mich zu Euer Excellenz mit der Frage zu drängen, ob es jetzt nicht Zeit wäre, daß ihr Major seinen Dienst wieder bei ihnen anträte?"

Ein Schatten bes Nachbenkens lagerte sich für einen Augenblick auf ben ruhigen Zügen bes Generals, worauf er mit freund= lichem Lächeln antwortete:

"Es wird nichts weiter als ein Vorpostengefecht geben und muß in Kurzem abgethan seyn. Wollte ich aber jedem braven Manne, ber sich heute von Muth angeseuert fühlt, seine Forberung gewähren, so möchte dieß leicht dem Dienste Seiner Majestät das Leben manches Officiers kosten, das dann durch ein solches Stücken Boben zu theuer erkauft ware."

"Darf ich mir aber wohl erlauben, zu bemerken, daß die Familie der Lincoln aus der Provinz stammt und daß ihr Beispiel bei einer solchen Gelegenheit nicht verloren gehen sollte?"

"Die Loyalität der Kolonien ist hier zu gut repräsentirt, als daß es noch eines weiteren Opfers bedürfte," sagte Gage und warf dabei einen surglosen Blick auf die Gruppe hinter ihm. — "Mein Kriegsrath hat über die zu verwendenden Ossiciere bereits verfügt und ich bedaure, daß Major Lincoln's Name dabei ausgelassen wurde, da ich jest sehe, daß ihm dieß peinlich fällt; aber ein kostz bares Leben darf nicht leichtsinnig und ohne Noth ausgesest werden."

Lincoln verbeugte sich und nachdem er noch die wenigen Nachstichten, die er von Job Pray gesammelt, mitgetheilt hatte, wandte er sich ab und fand sich neben einem andern Officier von hohem Rang, der lächelnd den Ausdruck getäuschter Erwartung in seinen Jügen beobachtete, und seinen Arm ergreisend, ihn mit einer Unsgezwungenheit aus dem Zimmer führte, welche seiner zierlichen Gestalt vollkommen anstand.

"So sollen auch Sie, Lincoln, wie ich selbst, am heutigen Tage nicht für den König sechten," sing er an, als sie das Vorzimmer erreichten. "Howe hat das Glück der heutigen Affaire, wenn überhaupt Glück bei einer so gewöhnlichen Gelegenheit sehn kann. Doch allons; begleiten Sie mich als Zuschauer nach Copps, da man uns unsern Antheil an dem Drama selbst verweigert; vielleicht können wir dabei Stoss, wenn auch nicht für ein Epos, so doch vielleicht zu einer Basquinade sammeln."

"Entschuldigen Sie, General Bourgopne," sagte Livnel, "wenn ich die Sache mit ernsteren Augen als Sie betrachte."

"Ach! ich hatte vergessen, das Sie Percy's Gefährte auf Lincoln.

seiner Jagb nach Lexington waren!" unterbrack ihn ber Andere; "so wollen wir's denn eine Tragödie nennen, wenn das Ihrem Humor besser zusagt. Was mich betrisst, Lincoln, ich habe diese krummen Straßen und düsteren Häuser herzlich satt, und da ich einigen Geschmack für die Poesie der Natur in mir fühle, so hätte ich längst den verlassenen Feldern dieser Landleute einen Besuch abgestattet, wenn ich eben so sehr die Macht wie den Willen dazu gehabt hätte. Aber hier kommt Clinton auf uns zu; auch er geht nach Copp's, wo wir Alle eine Lection in der Kunst, Krieg zu führen, nehmen können, wenn wir die Art studiren, wie Howe seine Bataillone schwenkt."

Ein Krieger von mittlerem Alter trat jett zu ihnen; seine Fräftige Figur, wenn ihr auch die Grazie und Leichtigkeit des Gentleman abging, der Lincoln noch am Arm führte — hatte dafür einen ächt martialischen Character, der dem Blick des ruhigen und bürgerlichen Gage gänzlich fremd war. Gefolgt von ihren versischiedenen Begleitern, verließ die ganze Gesellschaft augenblicklich das Gouvernementsgebäude, um auf der schon öfter erwähnten Anhöhe ihren Standpunkt einzunehmen.

Als sie auf die Straße kamen, verließ Bourgopne den Arm seines Gefährten und ging mit geziemender Mürde an der Seite seines Mitgenerals. Lionel benützte freudig diese Nenderung, um sich ein wenig von der Gruppe zurückzuziehen; er folgte ihren Schritten in solcher Entsernung, daß es ihm dadurch möglich wurde, alle die Aeußerungen des Gefühls von Seiten der Einwohner zu besobachten, welche der Stolz die beiden Andern übersehen ließ. Schreckenbleiche weibliche Gesichter blickten aus jedem Fenster auf sie herab, während die Dächer der Häuser die zu den Spizen der Kirchthürme hinauf sich mit gleich neugierigen, aber dabei fühnes ren Juschauern zu füllen ansingen. Die Trommeln rasselten nicht länger durch die engen Straßen; nur manchmal hörte man den schrillen Ton einer Pfeise vom Wasser her, der die Bewegung

ver Truppen in der Richtung der Halbinsel gegenüber verkündigte. Alles übertonte der unaushörliche Donner des Geschützes, der seit Tagesandruch noch keinen Augenblick aufgehört hatte, unermüdet die Luft zu durchrollen, die das Ohr, an seine Gegenwart gewwöhnt, auch die schwächeren Tone, deren wir gedacht, untersscheiben lernte.

Die niedrigeren Theile ber Stadt, in welche die Gesellschaft jett hinabkam, erschienen von Allem, was Leben hat, völlig verslassen; die offenen Fenster, die unverschlossenen Thüren verriethen den Drang der Gesühle, der die Bevölkerung auf solche Punkte gesührt hatte, welche für die Bevbachtung des herannahenden Rampses günstiger gelegen waren. Dieser Beweis hestiger Neusierde erregte selbst die Sympathieen unserer alten und versuchten Krieger; sie beschleunigten ihre Schritte und bald sliegen alle von den düstern Gebäuden nach der fernen und unbeschränkten Aussicht auf dem Hügel empor.

Die ganze Scene lag nun vor ihnen ausgebreitet. Fast gerabe ihnen gegenüber lag bas Dorf Charlestown, bas fich mit seinen oben Gaffen und ben schweigenden Dachern wie eine Statte bes Tobes ausnahm; wenn felbst noch einige Zeichen von Leben an feinen offenen Zugängen fichtbar waren, fo waren es nur einzelne Gestalten, welche schnell burch die Ginsamfeit hineilten-, als ob ste ungebulbig waren, einen bem Unheil geweihten Boben zu verlaffen. Auf bem entgegengesetten Buntt, an ber suboftlichen Seite ber Halbinfel, in einer Entfernung von etwa tausend Ruthen war der Grund ichon von Menschenmassen in Scharlach bebeckt, beren Waffen in ber hellen Mittagesonne glanzten. Zwischen biesen Bunt= ten, boch mehr in ber unmittelbaren Rahe bes schweigsamen Dorfes erhob sich aus einer vom Waffer begränzten Gbene jener schon beschriebene freisförmig abgerundete Hügel, bis er eine Sohe von etlichen fünfzig bis fechzig Fuß erreichte, wo er bann zu einem niedrigen Ramme anwuchs; hier erblickte man bas fleine Erdwerf,



Gefahr mahrend biefes langen, angstlichen Morgens, hatten bie standhaften Landleute auf bem Sügel feinen Augenblick in ihren raftlosen Anstrengungen eingehalten, um ben Bosten, ben fie mit fo vieler Rühnheit besetzt hatten, bis auf's Aeußerste zu behaupten. Umfonst erschöpften bie Englander alle Mittel, ihre hartnäckigen Keinbe auseinander zu jagen - Sacke, Schaufel und Spaten fuhren fort, ihr Werk zu verrichten, ein Wall nach bem anbern flieg mitten unter bem garm und ber Gefahr ber Ranonabe aus bem Boben empor, standhaft und unausgesetzt währte die Arbeit, gerade als ob die phantastischen Gedanken Job Bray's fich verwirklichen follten und die Schanzenden nur mit ben friedlichen Arbeiten ihres gewöhnlichen Lebens beschäftigt waren. Diese Festigkeit hatte aber nichts mit jenem ftolzen Trope gemein, ben eine ansgebilbete Dreffur auch ber gewöhnlichsten Seele einzupflanzen vermag; benn unbefannt mit bem Schimmer militärischen Gepränges, in ber einfachen und rohen Rleibung ihres Standes, nur mit folden Waffen ausge= rüftet, wie sie von ben haden über bem eigenen Ramin herab genommen worden, felbst ohne eine Fahne, die ihre ermuthigenden Falten über ihren Sauptern hatte wehen laffen, — fo ftanden fie einzig und allein burch die Nechtmäßigkeit ihrer Sache und jene tiefen moralischen Grundsätze unterstütt, welche sie von ihren Vätern überkommen hatten, und welche, bas wollten fie am heutigen Tage beweisen, unverkummert auch auf ihre Kinder vererbt werben sollten. Es wurde erst später bekannt, daß fie biese Anstrengungen und Befahren ertrugen, während sie felbst aller Sulfsmittel entbehrten, die in Augenblicken ber Ruhe und Sicherheit zur Erfrischung ber Lebensgeister so nothwendig find; dagegen hatten auf ber andern Seite ihre Feinde in der Zeit, so lange sie die Ankunft ihrer letten Truppen erwarteten, mit voller Rube ein Mahl zu sich genommen, das für hunderte unter ihnen das lette fenn follte. Der entschei= bende Moment schien nun heranzunahen. Eine allgemeine Bewe= gung entstand unter ben brittischen Bataillonen, die nun, nachbem





spottend, die Enge hin und her passirte — durch das Feuer der Flotte gerade noch zu rechter Zeit hindurchbrachen, um an der herannahenden blutigen Arbeit dieser Stunde ihren Antheil zu nehmen.

Auf ber andern Seite führte Howe mehr als die gleiche Bahl auserlesener Truppen feines Fürsten; biefe Ungleichheit bestand ben gangen Nachmittag fort, ba bie Boote unausgesett bis gu bem Ende bes Rampfes zwischen ben beiden Salbinfeln hin und herfuhren. Nunmehr, ba bie Vorbereitungen bis zu bem Punkte gebiehen waren, zu bem wir in unserer Erzählung gelangt find, und ber brittische Führer fich jest hinlänglich fart fühlte, um bie Berthei= bigungelinie feines verachteten Gegnere forciren zu konnen, gab er bas Zeichen, bag bie unmittelbar nothigen Unftalten getroffen werben follten, um nun in vollem Angesicht ber gespannten Bu= schauer seinen Gang zu beginnen. Trot ber Sicherheit und Ruhe, mit welcher ber englische General seine Krieger kommanbirte, fühlte er boch, bag ber nahenbe Rampf eine Schlacht von nicht gewöhn= licher Wichtigkeit werben wurde. Die Augen von Zehntausenben waren auf feine Bewegungen geheftet und bie Gelegenheit verlangte bie reichste Entfaltung bes gesammten Rriegegepranges.

Die Truppen formirten sich mit schöner Präcision, die Kolonnen zogen stolz das User entlang und erreichten ihre angewiesenen
Pläte unter dem Schute des Höhenkammes über ihnen. Ihre Streitkräfte waren gewissermaßen getheilt; die eine Hälfte erstieg
den mühsamen Pfad den Hügel hinauf, während die andere langs
der Bai oder in den Obstgärten des tieser gelegenen Grundes zum
Angriss gegen die Landleute auf den Wiesen hinzog. Dieses letztere
Corps verschwand bald hinter Obstdäumen und den obenerwähnten
Ziegelhütten. Das Vorrücken der königlichen Kolonnen den Hügel
auswärts war langsam und abgemessen, wodurch ihren Felbstücken
Zeit gelassen wurde, durch ihre Mitwirfung den Lärm der Kanonade zu verstärken, welche mit neuer Wuth ausbrach, als die
Bataillone zum Vormarschiren sich anschieften. Eine jede Kolonne







auch bas große Drama bes Tags nicht still gestanben. Der Schleier von Rauch, ber ringe um ben Gipfel ber Anhohe hing, wurde burch ben Wind gelüftet und ftrich in schwerfälligem Buge gegen Subwest, woburch ber Schauplat bes blutigen Streites von Reuem bem Blicke fich öffnete. Lioneln entgingen bie ernften und bedeutungsvollen Blicke nicht, welche bie beiben Lieutenants bes Ronigs mit einander wechselten, als fie gleichzeitig ihre Glafer von ber verhängnißvollen Stelle abwandten, und als Bourgonne ihm bas seinige anbot, konnte er in der Ungahl von Tobten, die in Schaaren vor ber Reboute gerftreut lagen, bie beutliche Erflarung ihrer Bestürzung lefen. In biefem Augenblick hielt ein Officier vom Schlachtfelb eine ernste Unterrebung mit ben beiben Führern und eilte, nachbem er fich feiner Auftrage entlebigt, mit einer Saft in fein Boot zurud, woraus man schließen konnte, bag er wichtige Befehle zu überbringen habe, von beren Erfüllung Leben und Tob abhänge.

"Es soll geschehen, Sir," wiederholte Elinton, seine hohe Stirne in seuriger Kampflust wild gerunzelt. — "Die Artillerie hat ihre Besehle und das Geschäft soll ohne Aufschub vollzogen werden."

"Dieß, Major Lincoln," rief sein nun ernster gestimmter Gesfährte, — "ist eine ber schweren Pslichten bes Kriegers! Für seinen Fürsten zu fechten, zu bluten ober selbst zu sterben, das ist sein glückliches Borrecht; aber zuweilen ist es auch sein unglückliches Loos, ein Werkzeug der Rache abzugeben."

Livnel wartete nur einen Augenblick auf eine Erklärung bieser Worte: balb sah man glühende Rugeln ihren weiten Bogen in der Luft beschreiben und Verwüstung unter den enggebauten und leicht entzündlichen Dächern des gegenüberliegenden Dorfes verbreiten. Wenige Minuten nachher stieg ein dicker schwarzer Rauch aus den verlassenen Wohnungen empor und züngelnde Flammen spielten emsig an den erhitzten Dachschindeln hin, über deren ungestörte

Besithnahme sie gleichsam zu triumphiren schienen. Er betrachtete bie um sich greisende Zerstörung in peinlichem Schweigen und indem er seine Blicke auf die Gefährten neben ihm richtete, glaubte er trop der Sprache des Andern das tiefste Bedauern in dem abgeswendeten Auge Desjenigen zu lesen, der mit so schneller Bereits willigkeit den traurigen Besehl zur Zerstörung ausgesprochen hatte.

Bei Scenen, wie bie, welche wir ju beschreiben versuchen, werben Stunden ju Minuten und bie Beit fliegt fo unbemerft vorbei, wie bas Leben vor ben Blicken bes Altere bahingleitet. Die un= orbentlichen Reihen ber Britten wurden am Fuße bes Sugels jum Stehen gebracht und formirten fich wieder unter ben Augen ihrer Führer mit bewundernswerther Ordnung und außerordentlicher Sorgfalt. Frische Bataillone aus Boston rudten mit militarischem Stolze in die Linie ein und Alles verfündete, daß ein zweiter An= griff bevorftand. Als ber Augenblick bes bumpfen Staunens, ber auf ben Rudzug ber koniglichen Truppen folgte, vorüber war, er= goffen Truppen und Batterien ihren Born mit gehnfacher Buth über ihre Feinde. Schuß auf Schuß wurde unablaffig gegen bie leichte Anhohe geschleubert, wuthend burchfurchten bie Rugeln ihre grafige Oberfläche, während fdwarze, brohende Bomben wie Ungeheuer ber Luft über beren Werfen zu hangen ichienen, jeben Augen= blick bereit, auf ihre Beute herabzusturgen.

Moch lag Alles ruhig und unbeweglich hinter ben nieberen Erbwällen, als ob bort Niemand an dem Ausgange des blutigen Tages betheiligt wäre. Nur auf einige Augenblicke sah man die hohe Gestalt eines alten Mannes sich sachte längs dem Rande der Brustwehr hindewegen, ruhig die Dispositionen des englischen Gesnerals in den entfernteren Theilen seiner Linie betrachten und nachsdem mit einem andern Herrn, der sich dieser gefährlichen Rekognoscizung augeschlossen hatte, wenige Worte gewechselt waren, Beide wieder hinter dem Erdwalle verschwinden. Lionel hörte bald den Namen Prescott von Pepperel in leisem Gemurmel durch die Menge

1

hinlausen, und sein Glas täuschte ihn nicht, als er meinte, in ber kleineren der beiden Gestalten den anmuthsvollen Umriß des un= bekannten Lenkers des "Caucus" entdeckt zu haben.

Alle Augen bewachten nun das Borrücken ber Bataillone, welche noch einmal auf den bestrittenen Punkt zu marschirten. Die Spitzen der Kolonnen waren schon im Angesicht ihrer Feinde, als man von dem brennenden Dorfe her einen Menschen rasch den Hügel hinansteigen sah: er hielt auf dem natürlichen Glacis, schwang, der augenblicklichen Gesahr trotzend, seinen Hut im Triumph und Lionel glaubte sogar das Hohngeschrei des Simpels zu vernehmen, dessen unförmliche Gestalt er, ehe sie in das Werkhinabsprang, deutlich erkannt hatte.

Der rechte Flügel ber Britten verschwand noch einmal in dem Baumgarten und die Kolonnen vor der Front der Schanze öffneten sich noch einmal mit der imponirenden Genauigkeit vollskommener Kriegszucht. Schon glänzten ihre Waffen in gleicher Linie mit den Facen des Erdwalls und Lionel hörte den erfahrenen Krieger an seiner Seite vor sich hinmurmeln:

"Er soll nur mit dem Feuer an sich halten und er wird mit der Spite bes Bajonets einbringen!"

Aber die Bersuchung war selbst für den erprobten Muth der königlichen Truppen zu groß. Ladung auf Ladung folgte und in wenigen Minuten hatten sie wieder ihre Reihen hinter dem nebligen Borhang verschleiert, den ihr eigenes Feuer um sie gezogen hatte. Dann kam wieder der surchtbare Blitz aus der Schanze und die sluthenden Massen der beiden sich gegenüberstehenden Feinde rollten in eine Wolfe zusammen, welche die Kämpser in ihr Gewand eins hüllte, als ob sie gleichsam ihr blutiges Werk dem Auge des Zusschauers entziehen wollte. Iwanzig Mal in dem kurzen Zeitraum von eben so viel Minuten glaubte Major Lincoln, er höre das ununterbrochene Rollen des amerikanischen Musketenseuers vor den schweren und regelmäßigen Salven der Truppen ersterben, und dann

550ic



Lionels Wehirn freifte, ale bas Boot feinen Pfab über bie Wafferfläche hinschoß: aber ehe es noch bie Mitte bes Stroms erreicht hatte, gewann er Beit, bie gange schaubervolle Scene gu betrachten. Das Feuer hatte fich von haus zu haus verbreitet und bas gange Dorf Charlestown mit feinen vierhundert Gebauben ftanb gerabe in vollen Flammen. Die Luft schien mit zischenben Rugeln erfüllt, bie über seinem Saupte hinsausten und bie schwarzen Seiten ber Linienschiffe spieen ihre Flammenschichten mit unermub= lichem Gifer von fich. Mitten unter biefem Tumult fprang ber englische General und fein Begleiter ans Land. Der Erstere fturgte fich in die verwirrten Glieber und es gelang ihm, burch feine Be= genwart und feine gewaltige Stimme bie Mannschaft eines Regi= mente ju ihrer Pflicht zuruckzurufen. Aber lange und laute Aufforberungen an ihren Muth und an ihren alten Ruhm waren nothig, um bie Salfte ihres frühern Bertrauens bei Leuten wieber herzustellen, die fo rauh guruckgetrieben worden und bie jest, an ben gelichteten und erschöpften Reihen hinabschend, in vielen Fällen mehr als die Salfte von ben wohlbefannten Gefichtern ihrer Ra= meraben vermißten. Mitten unter ben wankenben Truppen fanb ihr ernster, ungebeugter Rührer; aber von all' ben freudigen glan= genben Jünglingen, bie in feiner Suite gefolgt waren, als er biefen Morgen bas Provinzhaus verließ, war nicht Einer mehr am Leben ober lag er wenigstens verwundet am Boben. Er allein ichien uner= fcuttert in biefer wildverwirrten Menge, und feine Befehle ergingen, wie gewöhnlich, ruhig und bestimmt. Zulett legte fich einiger= maßen ber panische Schrecken und bie Ordnung wurde noch einmal hergestellt, sowie die hochherzigen und beschämten Führer der Abtheilungen ihr verlorenes Unsehen wieder erlangten.

Die Generale hielten auf ber Seite ber Kolonnen gemeinsame Berathung und die Vorkehrungen zum Sturm wurden augenblicklich erneuert. Kriegerischer Glanz wurde nicht länger entfaltet, die Soldaten legten vielmehr all' die nuplose Zubehör ihres Standes ab, manche von

ihnen warfen sogar die Oberkleider von sich, um sich unter der Glut einer kochenden Sonne zu erleichtern, da diese noch durch die Hitze des Brandes vermehrt wurde, der sich nun auch längs dem Rande der Halbinsel auszubreiten ansing. Frische Kompagnien stießen zu den Kolonnen: der größte Theil der Truppen wurde aus den Wiesen zurückgezogen und dort nur wenige Plänklerrotten zurückgelassen, um die hinter der Hecke liegenden Amerikaner zu beschäftigen. Als die ganze Ausstellung vollendet war, wurde endlich das letzte Zeichen zum Vorrücken gegeben.

Lionel hatte seine Stelle im Regiment eingenommen, konnte aber, da er auf der Flanke der Kolonne marschirte, den größten Theil des Schlachtseldes im Auge behalten. Vor ihm zog ein Bataillon, das durch die vorangegangenen Stürme auf eine Hand voll Leute zusammengeschmolzen war. Hinter diesen kam eine Abtheilung Seesoldaten der Flotte, von ihrem eigenen ergrauten Major geführt, und ihnen zunächst folgte der niedergeschlagene Nesditt mit seinem Corps, unter welchem sich Lionel umsonst nach dem gutmüthigen Gesichte Polwarths umsah. Nehnliche Colonnen marschirten ihnen zur Rechten und Linken und umschlossen mit den Bataillonen die Nedoute von drei Seiten.

Wenige Minuten brachten Lionel in die unmittelbare Nähe des niederen und unvollendeten Erdwalls, um dessen Besit schon so viel vergebliches Blut verspritt worden war. Still, wie zuvor, lag er da, als ob keine Seele in seinem Innern athmete; nur eine furchtbare Reihe schwarzer Röhren starrte ihnen drohend entgegen und folgte den Bewegungen der anrückenden Kolonnen, etwa wie man die eingebildeten Zauberthiere unserer eigenen Wildnisse schlachtopfer lauern sollen. Als der Lärm des Geschützes abermals schwächer wurde, konnte man das Krachen der zusammenstürzenden Straßen zu ihrer Linken und das surchtsdare Knistern des Brandes um so deutlicher hören. Ungeheure Massen schwarzen Rauchs stiegen aus den einstürzenden Trümmern

empor und nach Außen zusammengeballt, Schichte über Schichte, überhingen sie das Ganze als Eine furchtbare Wolfe, die ihren düsteren Schatten über das blutige Feld bes Todes warf.

Eine starke Kolonne sah man jest gleichsam aus bem brennens den Dorfe selbst heraufsteigen und das Vorrücken des Ganzen ward jest rasch und belebt. Ein leiser Ruf lief durch die Pelotons, die bloßen Gewehre ihrer Gegner im Auge zu behalten, und ihm folgte der Befehl: "Zum Bajonet! zum Bajonet!"

"Hurrah! die königlichen Irlander!" rief M'Fuse an der Spige der dunklen Kolonne, die aus dem Brande heraufstieg.

"Hurrah!" so tonte es wieder von einer wohlbekannten Stimme aus der schweigenden Schanze; "laßt sie nach Breeds heraufkom= men; das Volk wird sie das Gesetz lehren!"

In solchen Momenten eilen die Gebanken mit der Schnelligs keit der Blizes, und Lionel hatte schon seine Kameraden im Besitze des Werkes geglaubt, als der furchtbare Feuerstrom den Leuten in der Front von neuem ins Gesicht schlug.

"Vorwärts mit bem —en!" schrie ber alte Marinemajor — "vorwärts, oder bas achtzehnte wird fich bie Ehre bes Tags nehmen!"

"Wir können nicht," murmelten die Soldaten vom —en; "ihr Feuer ist zu heftig!"

"Dann gebt Raum und laßt bie Seeleute burch!" \*

Das schwache Bataillon zog ab und die Krieger der Tiefe, versucht im Kampfe Mann gegen Mann, sprangen unter lautem Geschrei vorwärts an ihre Stelle. Die Amerikaner, die ihre Musnition erschöpft hatten, sanken allmälig in düsterem Schweigen zurück; einige Wenige warfen noch im letzten Grimm Steine auf ihre Feinde herab. Das brittische Geschütz war nun der Nedoute in die Flanke gekommen und enfilirte die kurze Brustwehr, die nicht länger zu halten war, und als die Kolonnen näher gegen den

<sup>\*</sup> Diefes Faktum, sowie bie meiften andern, gilt in ber That fur vollkommen wahr.

niedrigen Wall anruckten, wurde biefer eine gemeinschaftliche Schut= mauer für beibe feindliche Parteien.

"Hurrah!" die königlichen Irländer!" rief abermals M'Fuse, indem er sich auf den unbedeutenden Auswurf emporschwang, der nur wenig höher als seine eigene Person war.

"Hurrah!" wiederholte Pitcairn und schwang seinen Sabel an bem andern Ende ber Verschanzung — "ber Tag ist unser!"

Noch ein Feuerstrom brach aus bem Innern bes Werks und all' jene Braven, die wetteifernd bem Beispiel ihrer Officiere ge= folgt waren, wurden herabgefegt, wie wenn ein Wirbelwind fie mit fich fortgeriffen hatte. Der Grenabier fließ noch einmal feinen Schlachtruf aus und fturzte bann fopfüber unter feine Feinbe, während Pitcairn rudwarts in bie Arme feines eigenen Rindes fanf. Der Ruf: "Borwarts, Siebenundvierzigstes!" lief burch bie Reihen und alsbald erftieg biefes langgebiente Bataillon bie Balle. In bem feichten Graben fchritt Livnel an bem fterbenben Seemann vorüber und erhaschte noch ben verzweifelten Blick seines brechen= ben Auges; im nachsten Augenblick ftand er felbst bem Feinde gegenüber. Als Kompagnie auf Kompagnie in die unvertheidigte Schanze fturmte, jogen fich bie Amerikaner langfam ju bem bin= teren Ausgange guruck, indem fie bie Bajonete ber Solbaten mit ihren plumpen Musteten und nervigen Fauften von fich fern hielten. Sowie ihr ganger Saufe in bas offene Terrain gelangte, empfing die Landleute ein nahes morderisches Feuer ber Bataillone, die nun von brei Seiten bieselben umzingelten. Eine Scene wilber schreck= licher Berwirrung trat jest an die Stelle bes geordneten Rampfes, mancher töbtliche Schlag wurde ausgetheilt und empfangen: bas-Sandgemeng machte für mehre Minuten ben Gebrauch ber Feuerwaffen fast unmöglich.

Livnel brang immer weiter vorwärts; bicht an den Fersen bes zurückweichenden Feindes stieg er auf seinem Marsche über manchen leblosen Körper. Trot ber hastigen, ungeheuren Berwirrung bes Rampses siel sein Auge auf die Gestalt des eblen Fremden, welcher leblos auf dem zertretenen Rasen ausgestreckt lag, der reichlich sein Blut getrunken hatte. Mitten unter dem wüthenden Geschrei und den tobenden Leidenschaften des Augenblicks hielt der junge Mann inne; er wünschte sehnlich, — so sagte wenigstens der Blick seines sprechenden Auges, daß nunmehr das Werk des Todes ein Ende nehmen möchte. In diesem Augenblick zog der glänzende Schmuck seiner Uniform die wildumherrollenden Augen eines sterbenden Pächeters auf sich, der seine dahin schwindende Krast noch zum letzten Male ausbot, um den Manen seiner Landsleute ein weiteres würdiges Opfer zu bringen. Die ganze lärmende Scene verschwand vor Lionels Sinnen bei dem Blitze, der plötzlich aus dem Gewehr dieses Menschen hervorbrach und er sank zu den Füßen der Streitenden nieder, unempsindlich für ferneren Triumph wie für weitere Gesahr.

Der Kall eines einzelnen Officiers in einem folchen Rambfe war ein Umfland, ber feine Beachtung verdiente, und Regimenter schritten über ihn hin, ohne bag ein Ginziger es ber Dube werth gehalten hatte, feinem Schickfale nachzuforichen. Nachbem bie Amerikaner fich von ben Truppen los gemacht hatten, warfen fie fich schnell und wie ein in Unordnung gebrachter Saufe in ben engen Sohlweg zwischen ben beiben Sügeln; bie Meisten ihrer Berwundeten wurden auf dem Marsche mitgeschleppt und nur wenige Befangene in ben Sanben bes Feinbes gurudgelaffen. Die Beschaf= fenheit bes Terrains begunstigte ihren Ruckzug, indem hunderte von Rugeln unschablich über ihren Sauptern hinpfiffen, und als fie erft einmal die Sohe bes Bunfer erstiegen hatten, gewährte ihnen die Ent= fernung noch größere Sicherheit. Die Mannschaft hinter ber Becke verließ, als sie bas Schlachtfeld verloren fah, die frühere Stellung und räumte, einen einzigen Saufen bilbend, bie vorher besetzten Das Bange bewegte fich in wirren Maffen hinter ben Ramm ber anliegenden Sobe, die Soldaten folgten ihnen feuernd und sandten entfernte und barum fruchtlose Salven hinterbrein; boch

auf der Höhe von Bunkerhill machten ihre ermüdeten Pelvtons. Halt und sahen den unerschrockenen Haufen, wie er durch das surcht= bare Feuer, welches die Niederung bestrich, mit so geringem Verlust sich Bahn brach, daß es schien, als ob das Leben der Meisten von einem Zauber geschützt würde.

Der Tag war bereits seinem Ende nahe. Mit dem Bersschwinden ihrer Feinde stellten Schisse und Batterien ihr Feuer ein und kurze Zeit nachher war auf der Stelle, wo so lange der heftigste Kampf gewüthet hatte, nicht eine einzige Flinte mehr zu hören. Die Truppen singen an, die äußere Anhöhe, auf der sie lagerten, zu verschanzen, um ihre unfruchtbare Eroberung zu behaupten und Nichts blieb den königlichen Feldherrn weiter zu thun übrig, als hinzugehen und ihren Sieg zu betrauern.

## Siebenzehntes Rapitel.

Sie fpricht, boch fagt fie nichts; was ift es auch? Ihr Auge rebet — und so antwort' ich.

Romeo.

Die Schlacht von Bunker-Hill war gefochten worden, während noch das Gras auf den Wiesen lag; jest aber hatte bereits der scharse Frost des Novembers die Hise des Sommers verdrängt, die Blätter waren gefallen, die Stürme und die kalten Tage des Februars waren herbeigekommen, und noch konnte Major Lincoln das Lager nicht verlassen, worauf man ihn gelegt hatte, nachdem er in gänzlicher Bewußtlosigkeit von den Höhen der Halbinsel war weggetragen worden. Während dieser ganzen langen Periode tropte die versteckte Augel der äußersten Geschicklichkeit der brittisschen Chirurgen und ihre ganze Wissenschaft und Erfahrung konnte die Herrn nicht zu dem Wagstücke vermögen, gewisse Arterien und Sehnen in dem Körper des Erben von Lincoln zu durchschneiden,

welche, wie man glaubte, bem hartnäckigen Blei ben Ausgang versperrten, bas nach allgemeiner lebereinstimmung allein ber Genesung bes Kranfen im Wege stand. Diese Unentschlossenheit war eine von ben Plagen, welche ber arme Lionel seinem hohen Stanbe verbanfte, benn ware Meriton, ftatt feines Berrn, frank barnieber gelegen, ber Fall ware hochst wahrscheinlich viel früher entschieden worden. Endlich fam ein junger, unternehmender Argt, ber bie Welt noch vor sich hatte, aus Europa an; biefer, entweber größere Geschicklichkeit ober mehr Ruhnheit als seine Collegen be= figend, - benn beibe find in ihren Resultaten oft gang biefelben - hatte fich ohne Zogern für die Zweckmäßigkeit einer Operation entschieden. Der Medicinal= Stab ber Armee rumpfte über folche Neuerung die Nafen und begnügte fich für ben Anfang mit biesem stillen Zeichen seiner Berachtung. Als aber bie Freunde bes Patienten, wie es gewöhnlich geschieht, bem Flüstern ber Soffnung Behor gaben und bem zuversichtlichen Manne ber Sonde gestatteten, feine Instrumente zu gebrauchen, wurden bie Stimmen feiner Dit= genoffen nicht nur laut, fonbern schreient. Es gab felbst einen ober zwei Tage, wo fogar bie vom Wachen ermubeten und abge= matteten Subalternen ber Armee die Gefahren ober bas Ungemach ber Belagerung vergagen, um mit ernster, wißbegieriger Diene auf bas unverständliche Rauberwälsch ber Weisen bes Lagers zu horchen, und Manche von Denen, welche bafür befannt waren, baß fie vor ihren erklärten Feinden niemals Zeichen einer fo fchimpf= lichen Schwäche gezeigt hatten, erbleichten beim Unhoren biefes Berichtes. Als aber befannt wurde, bag bie Rugel glücklich ber= ausgenommen worden und der Kranke sich auf dem Wege ber Befferung befinde - ba folgte ber ersten Aufregung eine Rube, welche für das Menschengeschlecht weit unheilverfündender war, als ber vorangegangene Sturm. Der wagende Praftifus war in furzer Zeit allgemein als ber Gründer einer neuen Theorie aner= fannt: von ber Sälfte ber gelehrten Rörperschaften ber Christenheit

regnete es mit den Titeln M. D. (Medicinae Doctor) auf sein geehrtes Haupt herab, während manche seiner Bewunderer und Nachahmer mit vollem Rechte die nämlichen magischen Symbole mit Hinzusügung des ersten Buchstabens vom Alpabet als Anshängsel zu ihren Geschlechtsnamen gebrauchen konnten. Die alte Art des Räsonnements wurde geändert und den neuen Thatsachen angepaßt und noch ehe der Krieg sein Ende erreicht hatte, rechnete man, daß bereits einige Tausende von den Dienern der Krone und nicht Wenige von den patriotischen Kolonisten mit Hülfe dieser Entdeckung zu Grabe gegangen waren.

Wir fonnten ber forgfältigen Erläuterung eines folden Greig= nisses ein ganzes Rapitel widmen, hatten nicht neuere Philosophen ichon langst diese Kunft (bei welcher, wie natürlich, die Theorie au unterliegen icheint) burch Erneuerung jener fühnen Abenteuer überboten, bie uns gelegentlich in ber Anatomie bes Menichen manches Neue lehren, gerabe fo, wie bie Geefahrer Neu-Eng= lands in ber Geographie eine Terra Australis entbecken fonnten, wo Coof Nichts als Wasser gesehen ober wie Parry Benen und Arterien in bemjenigen Theil bes amerikanischen Festlandes auf= findet, den man so lange als aus einem Anvryel bestehend sich gebacht hatte. Wir muffen übrigens die Wirfungen ber ermahn= ten Operation auf die Wiffenschaft der Chirurgie vor ber Sand bahingestellt laffen, und wollen und mit ber Berficherung begnügen, bag fie fich an ihrem Gegenstande felbst als im höchsten Grabe heilsam erwies. Sieben traurige Monate lang hatte Lionel in einem Zustande bagelegen, wo er, wie man mohl fagen konnte, nicht sowohl lebte als bloß eristirte, da er der Borfalle um ihn her nur wenig fich bewußt und jum Gluck auch für ben Schmerz fast unempfindlich war. Auf Augenblicke wollte die Lebensflamme wie

<sup>\*</sup> Das Logogruph des Berfassers ist vielleicht so zu deuten: M. D. wozu ein A in die Mitte M. A. D. (mad) — zu deutsch wahnsinnig bedeutet.
Unm. d. Uebers.

eine ersterbende Lampe aufglimmen und bann wurde die Furcht und bie hoffnung seiner Umgebung abermals getäuscht, wenn ber Patient wieber in jenen Zustand von Apathie zurücksiel, worin er fo lange Zeit zugebracht hatte. Meriton hatte fich burch eine irrige Unficht von feines herrn Leiben verleiten laffen, ihm Schlaftrante in reichlichem Mage zu reichen und fein fleiner Theil von Lionels Unempfindlichkeit fam von bem übermäßigen Genuffe bes Laubanun her, bas er ber migverstandenen Gutmuthigfeit feines Dieners verbankte. In dem Augenblicke der Operation bediente fich der abenteuerliche Chirurg beffelben betaubenden Medifaments und es verstrichen noch manche Tage einer bumpfen, schweren und beun= ruhigenden Apathie, bis feine Natur, von ihrem frembartigen Inwohner befreit, ihre gefunden Funktionen wieder antreten konnte und neue Rraft zu sammeln begann. Durch einen besonders gunftigen Glücksfall war ber Argt zu fehr mit feinen eigenen neuen Ehren beschäftigt, um feinen Erfolg - wie ein großer General feinen Sieg - secundum artem verfolgen zu können, und fo ließ man ben unvergleichlichen Doftor — Natur — bie Beilung vollenden.

Nachdem die Nachwirkungen der schmerzstillenden Mittel aufsgehört hatten, fand sich der Kranke gänzlich frei von jedem Unwohlssenn und versiel in einen süßen, erquickenden Schlummer, der ohne Unterbrechung mehrere Stunden fortdauerte. Er erwachte und fühlte sich wie neugeboren; sein Körper war gesund, der Kopf hell und munter, und seine Erinnerungen, wenn auch noch ein wenig wirr und unzusammenhängend, doch jedenfalls besier, als sie seit dem Augenblick gewesen, da er in dem Melce auf Breeds gefallen war. Diese Wiederbefähigung zu allen edleren Funktionen des Lebens geschah um die zehnte Stunde des Morgens und als Lionel

<sup>\*</sup> Es muß erinnert werben, baß die Schlacht von Bunker Sill eigentlich auf Breed's Hill Statt hatte. Die Unrichtigkeit bes Namens kommt baher, baß die Amerikaner ursprünglich jene erste Position hatten einnehmen wollen, in der Nacht aber die rechte Stelle verfehlt hatten.

mit Bewußtseyn die Augen öffnete, sielen seine Blicke auf die freundliche Beleuchtung einer klaren Sonne, die, von dem blendenden Lichte der Schneemassen draußen unterstützt, jeden Gegenstand in seinem Zimmer erhellte. Die Vorhänge an den Fenstern waren ausgezogen und jedes Stück des Hausgeräths war mit einer Netztigseit geordnet, aus der die emsige Sorgfalt hervorleuchtete, mit welcher er in seiner Krankheit bewacht worden war. In einer Ecke freilich hatte sich Meriton in einem bequemen Stuhle auf eine Art zurecht zesetzt, welche größere Sorgfalt für den Diener als für den Herrn vermuthen ließ, indem er nach einer durchwachten Nacht seine Kräfte durch den verstohlenen und eben darum süßen Schlaf des Morgens wiederherzustellen suchte.

Eine Fluth von Rückerinnerungen tauchte mit einem Male in Livnels Seele auf, und er bedurfte einiger Zeit, bis er das Wahre von dem Seträumten in so weit zu sondern vermochte, daß er sich eine einigermaßen deutliche Vorstellung von Allem dem machen konnte, was während des kleinen Zeitalters, das er verschlummert hatte, vorgefallen war. Er erhob sich ohne Mühe auf den Ellbogen, suhr mit der Hand ein oder zwei Wal sachte über's Gesicht und versuchte dann seine Stimme in einem Aufruf an seinen Diener. Meriton schrack bei den wohlbekannten Tönen zusammen, und nachs dem er sich emsig wie Einer, der durch eine Ueberraschung erwacht ist, die Augen gerieben, erhob er sich und gab die gewöhnliche Antiwort.

"Nun, nun, Meriton!" rief Major Lincoln; "Du schläfst so gesund wie ein Rekrut, und ich vermuthe boch, Du bist wie ein Soldat mit zwiefach geschärfter Ordre zur Wachsamkeit aufs gestellt worden."

Der Diener stand mit offenem Mund, als ob er die Worte seines Herrn verschlingen wollte, und fuhr sich dann schnell hinter einander, wie zuvor, mit der Hand über die Augen, dießmal jedoch aus einem ganz verschiedenen Grunde.

"Gott fey's gebankt, Sir, Gott fey's gebankt! Sie feben

boch einmal wieder aus wie früher, und wir werden nun noch einmal wie sonst zusammen leben. Ja, ja, Sir — es wird schon gehen — schon jest wird's gehen. Es ist doch ein Wunder von einem Mann, der große Londoner Chirurg! und nun kehren wir nach Soho zurück und leben als Privatleute. Danken wir Gott, Sir, danken wir Gott! Sie lächeln wieder und ich hosse, wenn irgend Etwas schief gehen sollte, werden Sie bald wieder im Stande sehn, mir einen jener Blicke zukommen zu lassen, woran ich so gewöhnt war und die mir alles Blut aus dem Herzen treisben, wenn ich weiß, daß ich vergeßlich gewesen bin!"

Der arme Bursche, ber in langem Dienst große Anhänglichsfeit für seinen Herrn gewonnen hatte, welche durch seine nunmehrige Sorgfalt als Krankenwärter noch bedeutend vermehrt worden war, sah sich genöthigt, mit seinen unzusammenhängenden Freudensbezeugungen inne zu halten, da er in der That in einen Strom von Thränen ausbrach. Lionel war zu sehr von diesem Beweise seiner Theilnahme gerührt, um die Unterredung sortzusehen; er schwieg mehrere Minuten lang und versuchte während dieser Zeit, von dem schluchzenden Diener unterstützt, einige Kleidungsstücke anzulegen; dann wickelte er seinen Schlafrock sester um, und erhobsich, auf die Schulter seines Dieners gelehnt, von seinem Lager, worauf er sich in eben dem Stuhle, welchen der Andere verlassen hatte, sicher und bequem niedersetze.

"Gut, Meriton, es ist schon recht," sagte Lionel mit einem tiefen Seufzer, als ob er seinen Athem gehemmt fühlte; "'s ist schon gut, närrischer Bursche; ich hoffe, ich werde leben, um Dir noch manchen Verweis und auch noch einige Guineen geben zu können. — Ich bin geschossen worden, so viel ich weiß — —"

"Geschossen, Sir!" unterbrach ihn der Diener; — "Sie sind geradezu und gegen alles Gesetz ermordet worden! Zuerst wurden Sie geschossen, dann mit dem Bajonet getrossen und dann — setze ein Hausen Reiter über Sie weg. — Ich habe das von

einem von des Königs Irländer, der die ganze Zeit neben Ihnen lag und ebenfalls gerettet wurde, nur um seine Geschichte zu erzählen — ein guter ehrlicher Bursche ist Terence, und wenn so Etwas nöglich wäre, daß Euer Gnaden aus Armuth einer Pension bedürften, — er würde mit Freuden Ihre Berwundungen vor der Kings Bench oder dem Kriegsbüreau, zu Bridewell oder St. James beschwören, — ich bin gewiß, es wäre ihm Alles einerlei."

"Wahrhaftig, ich muß bekennen," sagte Livnel lächend, indem er gleichwohl mechanisch mit der Hand über den Leib suhr, als sein Diener von dem Vajonet sprach — "der arme Bursche muß einige von seinen eigenen Wunden auf meine Person übergetragen haben — die Kugel nehme ich an, aber was Kavallerie und Stich betrifft, da muß ich doch protestiren."

"Nein, Sir, die Kugel nehm' ich und sie soll mit mir in meiner Toilettschachtel zu den Häupten meines Grabes beerdigt werden," sagte Meriton, indem er das platte Stückchen Blei in seiner offenen Hand vorzeigte, — "sie blieb diese dreizehn Tage in meiner Tasche, nachdem sie sechs lange Monate in den, wie sie's nennen, Muskeln, hinter dem Ding da, wie heißt 's doch nur, der Arterie gesteckt und Euer Gnaden gequält hätte. Aber so tief sie auch verborgen lag, wir brachten sie heraus! 's ist wahrlich ein Wundermann, der große Chirurg aus London!"

Livnel langte nach seiner Börse, welche Meriton regelmäßig jeden Morgen auf den Tisch gelegt hatte, um sie jedesmal Abends wieder wegzuräumen, und seinem Diener einige Guineen in die Hand brückend, sagte er:

"So viel Blei muß nothwendig einiges Gold zur Beimischung haben. Hebe das unscheinbare Ding auf und laß mich's nicht wieder sehen!"

Meriton nahm falt die widerstrebenden Metalle und nachdem er die Angen auf die Guineen geworfen und rasch mit einem einz zigen Blick ihre Summe überzählt hatte, steckte er sie gleichgültig in die eine Tasche, während er das Blei mit ausnehmender Sorgfalt für seine Erhaltung in der anderen versorgte. Dann wandte er sich zu seinen gewöhnlichen Tagesgeschäften.

"Ich erinnere mich wohl, auf den Höhen von Charlestown in einem Gefecht gewesen zu seyn und kann mir selbst den Augensblick noch denken, wo ich meinen Schuß erhielt," suhr sein Herr fort — "ich weiß auch noch Manches, was seitdem in diesem Zeitzraum sich zutrug, der mir ein ganzes Leben zu seyn scheint. Aber bei alledem, Meriton, glaube ich, meine Ideen haben sich eben nicht durch Klarheit ausgezeichnet."

"Mein Gott! Sir, Sie haben hundert und hundert Mal mit mir gesprochen, mich gezankt und gelobt, aber nie haben Sie so scharf gezankt, wie Sie es sonst wohl können, und nie so hell um sich gesehen und gesprochen, wie jest an diesem Morgen!"

"Ich bin im Hause der Mrs. Lechmere," fuhr Lionel fort, indem er das Zimmer betrachtete — "ich kenne dieß Gemach und biese geheimen Thüren zu gut, um mich hierin zu irren."

"Freilich, Sir, sind wir wieder hier; Madame Lechmere ließ Sie vom Schlachtfelde weg hieher in ihr eigenes Haus bringen und eins der besten ist es in Boston, ohne Zweifel. Ich benke, Madame würde doch gewissermaßen ihren Anspruch darauf verlieren, wenn und irgend etwas Ernstliches begegnen sollte!"

"So etwas, wie ein Bajonet ober ein Trupp Reiter! aber wie kommst Du nur auf solche Gedanken?"

"Warum? Sehen Sie, Sir, wenn Madame Nachmittags hieher kam, was sie täglich that, ehe sie erkrankte, hörte ich, wie sie oft zu sich selbst fagte, wenn das Unglück es wollte, daß Sie sterben sollten, so würden mit Ihnen alle ihre Hoffnungen für ihr Haus zu Grabe getragen."

"So ist es also Mrs. Lechmere, die mich täglich besucht," fagte Lionel gebankenvoll; "ich erinnere mich einer weiblichen Gestalt, die um mein Bett schwebte, doch hatte ich sie für jugend= licher und rascher, als die Person meiner Tante, gehalten."

"Und Sie haben vollkommen Recht, Sir — Sie haben die ganze Zeit über eine Wärterin gehabt, wie man sie nur selten antressen mag. Einen Molkentrank ober einen Haferschleim zu bezreiten — barin kann sie's mit dem ältesten und häßlichsten Weib in den Hospitälern aufnehmen und nach meinem Geschmack ist der beste Gastwirth zu London ein Stümper gegen sie im Glühwein!"

"Dieß find allerdings hohe Vorzüge! wer mag die Besitzerin berselben senn?"

"Miß Agnus, Sir; eine forgsame, vortressliche Wärterin ist Miß Agnus Danforth! obwohl ich, was die Achtung für die Truppen betrifft, gerade nicht behaupten kann, daß sie sich hierin besonders auszeichnet."

"Miß Danforth," wiederholte Livnel und schlug getäuscht die Augen nieder — "ich hoffe, sie hat all diese Mühe um meinet= willen nicht allein getragen. Es sind ja weibliche Geschöpfe genug im Hause — man sollte benken, solche Dienste gehörten für die Dienstboten — kurz, Meriton, war sie denn bei all diesen kleinen Hülsleistungen ohne Beistand und Unterstützung?"

"Ich half ihr, wie Sie wissen, Sir, so viel ich konnte; ob= wohl mein Glühwein nie so ben rechten Fleck trifft, wie der von Miß Agnus."

"Man follte nach Deiner Erzählung meinen, ich hätte nichts als Portwein verschluckt in diesen sechs Monaten," siel Lionel ärgerlich ein.

"D Gott! Sir, Sie wollten oft von meinem Glase nicht einen Fingerhut voll nehmen, was ich immer für ein böses Zeichen ansah, denn das weiß ich gewiß, an dem Tranke lag es nicht, wenn er nicht genossen wurde."

"Gut jest; ich habe genug von Deinem Lieblingsgetränk gehört! Mir wird schon übel bei dem bloßen Namen — aber, Meriton,

QUI

haben nicht Andere von meinen Freunden sich nach meinem Befinden erkundigt?"

"Freilich, Sir — ber kommandirende General sendet jeden Tag einen Adjutanten oder Diener und Lord Perch hinterließ seine Karte mehr als —"

"Pah! das sind Höflichkeitsbesuche; aber ich habe Berwandte in Boston — Miß Dynevor, hat sie die Stadt verlassen?"

"Nein, Sir," sagte der Diener gleichgültig, und nahm mit kühler Miene sein Geschäft wieder auf, indem er die Gläser auf dem Nachtische ordnete; "sie ist nicht besonders lebhaft, diese Miß Cäcilie."

"Sie ift boch nicht frant, hoff' ich?"

"Herr Gott! mich durchfährts einmal mit Freude und dann wieder mit Furcht, wenn ich Sie so rasch und kräftig sprechen höre. — Nein, sie ist nicht eigentlich leidend, aber sie hat nicht das Leben und die Sachkenntniß, wie ihre Cousine, Miß Agnus."

"Warum glaubst Du bas, Burfche?"

"Weil sie träumerisch ist, Sir, und nicht auch eines der leichten Damengeschäfte in der Familie übernimmt. Ich habe sie in dem nämlichen Stuhle, in dem Sie sich jetzt besinden, Stunden lang sitzen sehen, ohne daß sie sich gerührt hätte; höchstens eine Nerverzuckung, wenn Sie seufzten ober ein wenig auswärts durch Euer Gnaden Nase athmeten; — ich habe mir so meine Gedanken gemacht, Sir, und habe gefunden, sie könnte wohl poetisiren; jedenfalls liebt sie sehr, was ich Ruhe nenne."

"In der That!" sagte Livnel, der das Gespräch mit einem Eiser verfolgte, der einem schärfern Beobachter aufgefallen sewn würde — "was hast Du für einen Grund zu vermuthen, daß Miß Dynevor sich mit Reimen befasse?"

"Weil sie oft ein Stücken Papier in der Hand hat, Sir; und ich sah sie dasselbe Ding wieder und abermals wieder über= lesen, bis sie es, wie ich wetten wollte, auswendig wußte — und so machen's ja Ihre Dichter immer bekanntlich mit dem, was sie selbst schreiben."

"Vielleicht war es ein Brief?" rief Livnel so rasch, daß Me= riton ein Glas, das er eben reinigte, auf Unkosten von dessen Inhalt zu Boben fallen ließ.

"Gott steh' uns bei, herr Lionel, wie fräftig Sie sprechen und wieder so gang, wie in den alten Zeiten!"

"Ich bin, glaube ich, erstaunt darüber, zu finden, daß Du so viel von der göttlichen Kunst verstehst, Meriton."

"Nebung macht den Meister, wie Sie wissen, Sir," sagte der geckenhafte Diener — "ich kann nicht sagen, daß ich je viel darin geleistet, obwohl ich einige Verse über ein niedliches Ferkel schrieb, das zu Ravenscliffe starb, als wir das letzte Mal dort waren; auch erwarb ich mir großen Eclat durch einige Zeilen auf eine Vase, welche Lady Vab's Kammerzose eines Lags in einer Valzgerei zerbrach, als ich, wie das närrische Ding behauptet, sie küssen wollte, während doch alle die, welche mich kennen, genugsam wissen, daß ich keine Vasen zu zerbrechen brauche, um von ihres Gleichen Küsse zu erhalten."

"Sehr gut," erwiederte Lionel; "ein ander Mal, wenn ich mehr bei Kraft bin, werde ich mir das Vergnügen erbitten, sie zu überlesen — jetzt aber gehe in die Speisekammer, Meriton, und schaue Dich um; ich fühle die Zeichen wiederkehrender Gesund= heit sehr stark in mir."

Der erfreute Diener entfernte sich augenblicklich und überließ feinen Herrn bem Spiele seiner eignen geschäftigen Phantasie.

Mehre Minuten verstrichen, ehe der junge Mann sein Haupt erhob, das er mit der Hand gestützt hatte und dieß geschah auch erst, als er leichte Fußtritte neben sich zu vernehmen glaubte. Sein Gehör hatte ihn nicht getäuscht, denn Cäcilie Dynevor stand wenige Schritte von dem Lehnstuhle entsernt, der seine eigene Person zum größten Theil vor ihrem Blicke verbarg Er konnte

an ihrer Stellung und ihrem Schritt beutlich wahrnehmen, bag fie ben Kranfen ba zu finden erwartete, wo fie ihn zulett gesehen und wo seine regungslose Gestalt so manchen traurigen Monat hindurch in ganglicher Apathie gelegen hatte. Lionel folgte ihren Bewegungen mit ben Augen und als bas leichte Band ihres Mor= genhaubchens von ihrem eignen Athem jur Seite geweht murbe, ent= beckte er bie unnatürliche Blaffe ihrer Wangen. Als fie aber bie Falten ber Bettvorhänge jurudzog und ben Kranfen vermißte ber Gebanke ift nicht schneller, als bie Wendung, mit ber fie fich nach bem Stuhle umbrehte. hier begegnete fie ben Augen bes Junglinge, die mit Entzucken nach ihr herüber ftrahlten, und jene Begeisterung, jenes fühlende Berfteben ausbrudten, welchem fie fo lange entfrembet gewesen waren. Der lleberraschung und bem Drange ihrer Befühle nachgebend, flog Cacilie zu feinen Fugen und, feine ausgestreckte Rechte mit ihren beiben Sandchen um= schließend, rief fie:

"Livnel, theurer Livnel, Sie sind besser! Gott sen gelobt, endlich sehen Sie sich selbst wieder ähnlich!"

Livnel wand sanft seine Hand aus dem warmen, unverhaltenen Druck ihrer zarten Finger los und zog ein Papier hervor, das sie unbewußt seiner eigenen Hand Preis gegeben hatte.

"Dieß, theuerste Cäcilie," stüsterte er zu dem erröthenden Mäd= chen, "dieß ist mein eigener Brief, den ich schrieb, als ich mein Leben von naher Gefahr bedroht wußte, und der die reinsten Ge= fühle meines Herzens ausspricht — gestehen Sie mir denn, daß er nicht ohne Ursache so sorgsam ausbewahrt wurde!"

Cäcilie verbarg für einen Augenblick in brennender Scham das Antlit in beiden Händen und überließ sich dann den Gefühlen, welche alle zumal in diesem Augenblick auf ihr Herz einstürmten, mit der ganzen Weichheit eines Weibes, indem sie plöglich in einen Strom von Thränen ausbrach. Es wäre unnüt, bei den tröstens den, einschmeichelnden Reden des Jünglings zu verweilen, dem es



Deibes in ihrem leuchtenden Auge.

"Sie werden es, Lionel, ich weiß, Sie werden es — Sie haben geschworen, und ich mare eine Clende, wenn ich darau zweifeln könnte."

Er schloß ihre nicht widerstrebende Gestalt in seine Urme und drückte sie an seine Brust. Im nächsten Augenblick ließ sich ein Geräusch vernehmen, als ob Jemand die Treppe heraufgestiegen köme. Cäcilie sprang auf und ließ dem entzückten Lionel kaum Zeit, die brennende Röthe zu bemerken, die ihr Gesicht überzog, als sie mit der Schnelle und Leichtigkeit einer Antilope aus dem Jimmer stoh.

## Achtzehntes Kapitel.

Tobt, für'n Ducaten, tobt! Samlet.

In Livnel wogten noch die wirren Gefühle, welche durch die vorhergehende Scene angeregt waren, als nach einem Vorspiel von ganz besonders schweren und lauten Tritten, wie wenn Iemand auf Krücken sich näherte, der Besuch durch eine Thüre eintrat, die derjenigen, durch welche Cäcilie verschwunden war, gerade gegensüber stand. Im nächsten Augenblick begrüßte den Genesenden die volle, fröhliche Stimme seines Freundes:

"Gott segne Dich, Leo, und segne uns Alle, benn wir bedürsfen's!" rief Polwarth und eilte auf ihn zu, um den Willsomm des Freundes, der ihm voll Freudigkeit die Arme entgegenstreckte, durch einen herzlichen Händedruck zu erwiedern. "Meriton hat mir gesfagt, Du habest das ächte Merkmal wiederkehrender Gesundheit — wenigstens einen guten Appetit — wieder erlangt. Ich hätte beisnahe den Hals gebrochen, so hastig bin ich heraufgeeilt, um Dir

augenblicklich meinen Glückwunsch barzubringen; boch ging ich noch vorher, zwar ohne Mrs. Lechmere's Erlaubniß, in die Küche, um ihrem Koch zu zeigen, wie man die Hammelschnitte rösten muß, die sie für Dich zubereiten — ein Kapitalstückhen nach langem Fasten und so recht nahrhaft — Gott segne Dich, mein theurer Lev... Der Blick Deines hellen Auges ist für meine Fröhlichkeit eben so aufreizend, wie West Indien Pfesser für meinen Magen!"

Polwarth horte endlich auf, die Sande seines wiederbelebten Freundes zu ichutteln, indem er mit heiferer Stimme enbete; unter bem Borwand, einen Stuhl zu holen, wandte er fich feitwarts, und hielt die hand vor die Augen, seufzte bann laut und ließ fich schweigend in feinem Stuhle nieber. Während biefer Bewegung hatte Livnel Zeit, bie veranberte Gestalt bes Rapitans zu betrachten. Seine Figur, obgleich noch rund und felbst forpulent, war boch in ihren Dimensionen fehr zusammengegangen, und um ben Mangel eines jener untern Glieber, womit bie Natur bas Menschenge= schlecht ausstattet, zu ersetzen, hatte er fich ein hölzernes Bein an= fügen laffen muffen, bas etwas funftlos gearbeitet und grob mit Gifen beschlagen war. Diefe lettere, traurige Beranberung gog Major Lincolns Blick besonders auf fich, ber noch einige Zeit mit verwundertem Blide hinschaute, nachdem der Andere fich schon zu feiner vollen Zufriedenheit in einem ber gepolsterten Stuhle bes Bimmere gurecht gefest hatte.

"Ich sehe, mein Fußgestell hat Dein Auge auf sich gezogen; Lev," sing Polwarth aufs Neue an, indem er den hölzernen Stells vertreter mit erzwungener Gleichgültigkeit in die Höhe hob und ihm leicht mit seinem Stock berührte. "Es ist vielleicht nicht so sein gearbeitet, als wenn es von den Händen eines Phidias gedrechselt worden wäre, aber an einem Plaze, wie Boston, ist es doch ein unschätzbares Glied, in so fern es weder Hunger noch Kälte empsindet!"

"Die Amerikaner bebrängen bie Stabt," fagte Lionel, und

benütte freudig die Gelegenheit, bem Gespräch eine andere Wendung zu geben — "sie fahren mit Nachdruck in der Belagerung fort?"

"Sie haben uns in schrecklicher, ja persönlicher Furcht erhalten, seit die seichten Wasser gegen das Hauptland hin gefroren sind, und ihnen den Weg dis in das Herz der Stadt erössnet haben. Ihr virginischer Generalissums, Washington, erschien kurze Zeit nach der Affaire auf der andern Halbinsel (ein versuchtes Geschäft war das, Lev!) und mit ihm kam die ganze Zubehör einer großen Armee. Seit dieser Zeit zeigen sie eine kriegerische Haltung, obzgleich sonst nur Weniges von Bedeutung vorsiel, ein gelegentliches Scharmützel etwa ausgenommen; dagegen halten sie uns, wie ebenso viele unruhige Tauben, in unserem Käsig gesangen."

"Und Gage wuthet nicht über biefe Ginferferung?"

"Gage! — wir haben ihn gleich ben Suppen, schon beim Ende des ersten Ganges fortgeschickt. Nein, nein — in dem Augensblick, als das Ministerium merkte, daß wir die Löffel bei Seite gelegt und in vollem Ernst zu den Gabeln gegriffen hatten, wählten sie den schwarzen Billy \* zu unserem Anführer: und nun stehen wir kampsbereit den Rebellen gegenüber, welche schon einmal ers fahren haben, daß unser Führer kein Kind bei dem großen Gastsmahl des Krieges ist."

"Ja, unterstützt von Männern wie Clinton und Bourgopne, und mit der Blüthe der Armee in seiner Hand, kann die Stellung leicht behauptet werden."

"Bei einer inneren und äußeren Entfräftung, wie in unserem Falle, ist feine Stellung leicht zu behaupten, Major Lincoln."

"Und ift benn ber Fall so verzweifelt?"

"Das magst Du selbst beurtheilen, mein Freund. Als bas Parlament den Hafen von Boston schloß, waren die Kolonien voll Unzufriedenheit darüber, und nun, da wir ihn geöffnet haben, und

\* General Howe, Gage's Nachfolger in ber Statthalterschaft von Neuengland. Anm. b. llebers.

herzlich froh wären, ihre Zufuhren zu erhalten — nun will's ber T—l, baß auch nicht eine Barke freiwillig in den Hasen einläuft.

— Ah! Meriton, Ihr bringt die Schnitte, wie ich sehe; stellt sie nur hier neben Euren Herrn und holt noch einen Teller — ich habe diesen Morgen nur sehr mittelmäßig gefrühstückt. — So sind wir gänzlich auf unsere eigenen Resourcen beschränkt. Aber selbst diese lassen die Rebellen und nicht in Frieden genießen. — Das Ding da ist vortresslich gerathen — wie reizend das Blut dem Messer folgt! — Sie sind so weit gegangen, sogar Privatschisse auszurüsten, welche und die nothwendigsten Lebensbedürsnisse absschneiben, und Der ist glücklich, dem eine Mahlzeit, wie diese, zu Gebot steht."

"Ich hatte nicht geglaubt, daß die Krafte der Amerikaner die Sachen je auf einen solchen Grad würden treiben können."

"Was ich hier erwähnt habe, obwohl für's Leben von Wichstigkeit, ist doch noch nicht die Hälfte vom Ganzen. Ist Einer auch so glücklich, die Materialien zu einem guten Tische sich zu verschafsten — Ihr hättet eine Zwiebel über dieser Platte abreiben sollen; Mr. Meriton — so weiß er erst nicht, wo er Holz zum Kochen sinden soll."

"Wenn ich die Bequemlichkeit rings um mich her betrachte; muß ich fast glauben, mein lieber Freund, daß Deine Einbildungs= kraft das Elend übertreibt."

"Bilbe Dir ja nicht so thörichtes Zeug ein, benn wenn Du hinaus kommst, wirst Du Alles nur zu wahr sinden. Wenn wir in dem Artisel Nahrung auch noch nicht, wie die Leute zu Jernstalem, genöthigt sind, einander selbst aufzuspeisen, so sind wir doch die Hälfte der Zeit hindurch noch schlimmer daran, weil wir seit Langem fast alles gesunden Brennholzes beraubt sind. Laß nur einmal ein unsglückliches Stück Boot durch das Eis hindurch an die Stadt hersanschwimmen und geh' dann hinaus und sieh' das Ringen und Scharmüßeln um seinen Besit, das augenblicklich zwischen den

Nankees und unseren erfrorenen Fingern Statt haben wird, und Du wirst mir gewiß glauben. Es ist noch ein Glück, wenn die wassergetränkten Reliquien einer Schisstlände ohne eine Kanonade durchschlüpfen! Ich erzähle Dir all' Das nicht als ein Mißvergnügter, Leo; denn, Gott sen Dank, ich habe nur halb so viele Zehen warm zu halten, als andere Leute, und was das Essen betrist, so kann ich mich mit Wenigem begnügen, da meine körperliche Konstitution nunmehr so elend herabgekommen ist."

Lionel schwieg voll Trauer, als her Freund über sein eigenes Unglück zu scherzen versuchte; dann aber, mit einem für einen jungen Mann in seiner Lage sehr natürlichen Uebergang, rief er:

"Aber wir gewannen den Tag, Polwarth! und trieben die Rebellen aus ihrer Schanze wie die Spreu vor dem Wirbelwind!"

"Hum!" stöhnte der Capitan, indem er sein hölzernes Bein bedächtig auf seinen anderen kostbareren Kameraden legte und es traurig betrachtete — "hätten wir besseren Gebrauch von den gütizgen Gaben der Natur gemacht und ihre Stellung umgangen, statt der Bestie gerade unter die Krallen zu rennen, Biele wären noch besser mit ihrem Zugehör versehen aus dem Felde zurückgekommen, als jetzt so Manche unter uns herumgehen. Aber der schwarze William liebt Schlachtgetose und wollte bei dieser Gelegenheit sein Gelüste bis auf die Hese befriedigen."

"Er muß Clinton für seine so zeitige Anwesenheit dankbar seyn!"
"Hat der Teusel wohl je am Märtyrerthum seine Freude?
Die Anwesenheit von tausend Rebellen wäre ihm selbst in jenem Augenblick willkommener gewesen; auch hat er nicht ein einziges Mal nach seinem gutmuthigen Helser hingelächelt, seit dieser sich auf so unwillkommene Art zwischen ihn und seinen Feind geworfen. Wir hatten genug damit zu thun, um an unsere Todten und Verzwundeten zu deusen und unsere Eroberung zu behaupten, sonst wurde wohl etwas mehr als sinstere Blicke und unfreundliche Mienen auf die That gesolgt seyn."

"Ich wage es kaum, mich nach ben Unfällen bes Tages zu ers kundigen: so viele würdige Namen muffen bei dem Berluste aufge= zählt, werden!"

"Es ist wohl unmöglich, daß zwölf bis fünfzehnhundert Mann aus einer solchen Armee aufs Haupt geschlagen werden und dennoch alle tüchtigen Jungen davonkommen sollten. Gage, so viel ich weiß, gibt den Verlust auf etwa eilfhundert an; aber freilich, nachs dem man so viel gegen die Pankees geprahlt hat, kann man ihre Tapferkeit nicht auf einmal in ihrem Glanze anerkennen. Ein Mann geht kelten auf Einem Bein, er macht denn vorher ein Visschen Halt, wie ich aus Erfahrung fagen kann — setze darum dreizzehn als Mittelzahl, und Du wirst Dich nicht stark verrechnen. — Ja, in der That, es waren wohl brave junge Leute unter ihnen! jene schurkischen, leichtsüßigen Bursche, die ich noch so zeitig aufgab, wurden tüchtig gepfessert — und da waren die Füsiliere; die hatten kaum noch so viele Leute übrig, um ihre Ziege zu katteln!" \*

"Und die Marinesoldaten! sie müssen hart gelitten haben; ich sah Pitcairn vor mir fallen!" sagte Livnel und suhr zaudernd sort — "ich fürchte sehr, unser alter Kamerad, der Grenadier, kam nicht glücklicher davon."

"Ja, leiber!" rief Polwarth, indem er einen verstohlenen Blick auf feinen Gefährten warf. — "Ach, Mac war dießmal nicht so glückslich als früher in Deutschland — hm — Mac — er hatte doch eine verdammte Manier an sich, Lev; ein verteufelt eigensinniger Bursche in militärischen Sachen, aber ein so edles Herz und so bereit, seinen Theil an dem Tafel-Auswande zu tragen, als irgend Einer in Sr. Majestät Diensten! Ich setzte in demselben Boot mit

ocoic

<sup>\*</sup> Dieses Regiment hielt, einer Sage zur Folge, eine Ziege mit vergolbeten Hörnern. Einmal im Jahr feierte es ein Fest, bei welchem bas bartige Thier eine bebeutenbe Rolle spielte. In ber Schlacht von Bunker, hill zeichnete sich jenes Corps eben so sehr burch seinen Muth wie durch seine Berluste aus.

ihm über den Fluß und er unterhielt uns mit seinen wunderlichen Gedanken über die Kriegskunst. Nach Mac's Begriffen follten die Grenadiere Alles allein aussechten. — Eine verdammt sonderbare Art war es doch, die Mac an sich hatte!"

"Es gibt Wenige unter uns ohne Eigenheiten, und ich möchte wünschen, daß dieselben niemals anstößiger wären, als die unbedeu= tenden Vorurtheile des armen Dennis M'Fuse es gewesen."

"Ja, ja," suhr Polwarth sort und räusperte sich heftig, als wäre er entschlossen, sich um jeden Preis die Rehle frei zu machen, "er war in Kleinigkeiten, wie z. B. der Kenntniß des Kriegs und in Sachen der Disciplin etwas eingebildet, bei allen wichtigen Dingen aber so leicht zu behandeln, wie ein Kind. Er liebte seinen Spaß, aber es war unmöglich, einen weniger schwierigen und anspruchsloseren Gaumen an einer Tafel zu sinden! Das größte Uebel, das ich ihm wünschen könnte, wäre — daß er wieder aufzlebte, und in diesen harten Zeiten, wo die Dinge nur vergleichungszweise tresslich zu nennen sind, die sinnreiche Versorgung genießen könnte, welche sein eigener Scharssun von der Begehrlichkeit unsezres alten Hauswirths, des Meisters Seth, erpressen hals."

"So ist dieser benkwürdige Anschlag nicht gänzlich zu nichte geworden?" fragte Livnel, ber von ganzem Herzen den Gegenstand der Unterhaltung zu ändern wünschte. "Ich hätte gedacht, die Ame=rikaner sepen zu wachsam, um den Verkehr zuzugeben."

"Seth war zu listig, um sich solchen nehmen zu lassen. Die Preise wirkten wie ein Schlaftrunk auf sein Gewissen und unter Deinem Namen, wie ich glaube, hat er einen Freund von hinlangslichem Gewicht unter den Rebellen gefunden, der ihn bei diesem Handel beschützt. Seine Zusuhren erscheinen zweimal in der Woche und so regelmäßig, wie bei einem wohlgeordneten Essen das Fleisch auf die Suppe folgt."

"So konnt Ihr also mit bem Lande verkehren und biefes

wieder mit der Stadt? Wenn auch Washington bei der Sache ein Auge zudrückt, so würde ich boch den finstern Blick Howe's fürchten."

"Ei, um allem Verbacht eines unrichtigen Spieles vorzubeugen und zu gleicher Zeit der Sache der Menschheit zu dienen — so lautet, wie du weißt, die Erklärung, — hat unser weiser Wirth für passend befunden, einen Narren als seinen Agenten bei dem Verkehr zu gebrauchen — einen Burschen von ziemlicher Bekannts heit, wie Du Dich erinnern wirst, — einen gewissen Simpel mit Namen Job Bray."

Lionel schwieg auf einige Augenblicke, während seine Rūckserinnerungen immer mehr aufzuleben und seine Gedanken sich wieder auf die Scenen zu richten ansingen, welche während der ersten Monate seiner Anwesenheit zu Boston vorgefallen waren. Es ist leicht möglich, daß ein peinliches, obwohl nur allgemeines und unbestimmtes Gefühl sich in sein Nachsinnen einmengte, denn offenbar suchte er einen so unwillkommenen Gast zu verjagen, indem er das Gespräch mit einer Miene erzwungener Fröhlichkeit wieder aufnahm.

"Ah, ich erinnere mich Job's wohl — ber Bursche, einmal gesehen und gekannt, wird nicht leicht wieder vergessen. Er zeigte sonst große Anhänglichkeit an mich; doch, wie die ganze Welt, werde auch ich, da ich einmal im Unglück bin, vernachlässigt."

"Du thust dem Jungen Unrecht; er frägt — freilich in seiner schläfrigen Art — nicht nur häusig nach Deinem Besinden, sondern scheint zuweilen sogar besser in der Sache unterrichtet als ich selbst, und psiegt meine häusigen Antworten auf seine Fragen dadurch zu vergelten, daß er von Deiner Besserung, statt Nachrichten zu empfangen, mir deren mittheilt und dieß besonders, seit die Rugel ausgezogen wurde."

"Das ware boch wirklich sonderbar," erwiederte Livnel mit noch gebankenvollerer Stirne.

"Nicht so besonders auffallend, Leo, als man wohl anfangs glauben sollte; bem Burschen mangelts gar nicht an Scharffinn, wie er schon bei seiner Auswahl unter den Gerichten an unserem alten Abendtische beurkundete. — Ach! Lev, Lev, wir mögen noch manchen scharsprüsenden Gaumen sinden, wo aber sollen wir wieder einen solchen Freund hernehmen? — Einen, der ist und scherzt, trinkt und disputirt, — Alles in einem Athem, wie der arme Dennis, der nun für immer von uns gegangen ist! — Es war etwas Piquantes an Mac, das auf die Trübsal des Lebens, wie Gewürze auf den Appetit einwirkte."

Meriton, der emsig an seines Herrn Rock bürstete — ein Geschäft, das er täglich verrichtete, obgleich das Kleid so lange Zeit nicht getragen worden war — warf einen verstohlenen Blick auf das abgewendete Auge des Majors, und da er in seinem Ausdruck den Entschluß zu schweigen bemerkte, unternahm er es, in eigener unwürdiger Person das Gespräch sortzusühren.

Ja, Sir, ein netter Gentleman war Capitan M'Fuse, und Einer, der so tapfer für den König socht, als irgend ein Herr in der Armee, das sagen Alle. — Es war nur Jammerschade, daß eine solche schöne Gestalt von einem Mann keinen besseren Begriff vom Anzug hatte; doch das, Sir, ist nicht Allen gegeben! Aber Jedermann sagt, es ist ein höchst schmerzlicher Berlust, obwohl manche Officiere in der Stadt sind, welche sich so wenig um ihre Ausstattung bekümmern, daß sicherlich, wenn sie erschlagen würden, auch nicht ein Mensch sie vermißte."

"Ach! Meriton," rief der herzliche Polwarth, "du bist ein Bursche von mehr Bevbachtungsgeist, als ich vermuthet hätte. Mac vereinigte alle Eigenschaften eines Mannes in sich, wenn auch einige davon nicht zur Reise gelangt sehn mögen. Es war ein Wohlschmack in seinem Humor, der jeder Unterhaltung, in die er sich mischte, zur Würze diente. Habt Ihr den armen Jungen bei feinem letzten irdischen Aufzug auch recht hübsch ausgestattet, Meriton?"

"Ja, freilich, Sir, wir bereiteten ihm ein prachtvolles Leichen= begängniß, wie es nur immer außerhalb London gesehen werden kann. Außer den königlichen Irländern waren alle Grenadiere ausgerückt, das heißt, Alles, was nicht verwundet war, was fast die Hälfte betrug. Da ich die Hochachtung kannte, welche Herr Livnel für den Capitän hegte, kleidete ich ihn mit eigener Hand an — putte seinen Schnurrbart, Sir, ordnete sein Haar mehr nach der Stirn und da ich sah, daß Seine Gnaden ein bischen grau zu werden ansingen, streute ich ein wenig Puder auf und Capitän M'Fuse lag so schön in seinem Sarge, als irgend ein Herr in der Armee, mag er auch seyn, wer er wolle."

Polwarth gingen die Augen über, und er blies durch die Nase mit einem Geräusch, das dem Ton einer Clarinette nicht unähnlich war, ehe er antwortete:

"Zeit und Strapazen hatten allerdings bem Haupt bes armen Burschen einen Anstug von Frost gegeben; boch ist's ein Trost, zu wissen, daß er als Solbat und nicht von den Händen dieses allges meinen Schlächters — der Natur — gestorben, so wie, daß er nach seinem Tode dem Verdienste gemäß beerdigt worden!"

"In der That, Sir," sagte Meriton seierlich, "wir veranstalzteten einen großen Zug — man kann bei solchen Festlichkeiten schon etwas Hübsches aus Sr. Majestät Uniformen machen und das Ganze gewährte einen wundervollen Anblick! — Haben Sie gesprochen, Sir?"

"Ja," sagte Lionel ungeduldig, "nimm bas Tuch weg und geh, nach Briefen für mich zu fragen."

Der Diener gehorchte ehrerbietig und nach einer furzen Pause wurde das Gespräch von beiden Herren wieder aufgenommen; doch betraf es dießmal Gegenstände von weniger peinvoller Art als zuvor.

Polwarth war ausnehmend gesprächig, und so erhielt Lionel bald einen sehr umständlichen und — um dem Capitan geziemende Gerechtigkeit widersahren zu lassen, dabei äußerst unpartheilschen Bericht sowohl über den Stand der seindlichen Streitkräfte, als über die Hauptbegebenheiten, welche seit dem Tage von Breeds

bekannt geworben waren. Ein und zweimal wagte ber Kranke eine Anspielung auf ben Geist ber Rebellen und die unerwartete Energie, die sie entwickelt hatten; doch Polwarth nahm dieß stets mit Stillschweigen auf, und antwortete nur mit einem melancholischen Lächeln ober höchstens mit einem bedeutungsvollen Wink auf seine unnatürliche Stütze. Natürlich vertauschte sein Freund nach dieser rührenden Anerkenntniß seines früheren Irrthums den Gegenstand mit anderen von weniger persönlicher Beziehung.

Er erfuhr, bag ber fonigliche General feine harterfampfte Er= oberung auf ber Halbinfel gegenüber behauptete, wo er aber eben fo wirkfam ale in ber Stadt Bofton felbst belagert wurde. Während unterbeffen ber Krieg auf bem Puntte, wo er begonnen hatte, mit allem Ernste fortgeführt wurde, waren auch Feindseligkeiten in jeber ber übrigen Kolonien, füblich vom St. Lorenzstrome und ben großen Seen ausgebrochen, wo bie Wegenwart ber koniglichen Truppen jum Angriffe einlub. Anfangs, fo lange bie Rolonisten mit bem hoben Enthusiasmus auftraten, wie ein plötlicher Aufruhr ihn hervorzu= rufen pflegt, waren fie überall fiegreich gewesen. Gine große Armee war organisirt worden, wie wir schon berichtet haben, und Divisionen berfelben wurden auf verschiebenen Bunften zu Eroberungen ver= wendet, welche in biefem fruhen Stabium bes Rampfes als für bas Sauptresultat wichtig angesehen wurden. Doch bie Folgen ihrer unvollständigen Mittel und einer getheilten Dacht waren ichon ficht= bar geworden. Rach einer Reihe unbedeutender Siege mar Mont= gomery in dem hochft verzweifelten aber ungludlichen Berfuche, bie unüberwindliche Festung Quebec wegzunehmen, gefallen, und von bem Augenblick an, ale bie Amerifaner anfhorten, bie Angreifenben ju fenn, wurden fie allmählig gezwungen, ihre Streitfrafte ju fammeln, um ber mächtigen Anftrengung ber Krone gu begegnen, welche man allgemein als nahe bevorstehend betrachtete. Da Taufende ihrer Mitunterthanen in bem Mutterlande ftarfen Biberwillen gegen ben Rrieg zeigten, fo gab bas Ministerium in einer Beziehung bem



Unrecht thun fonne. In bem gangen weiten Umfreise eines Reichs, in welchem man bie Sonne niemals untergeben fieht, konnte ber englische Monarch fich feiner Unterthanen ruhmen, bie feiner Familie und Person treuer ergeben waren, als bie Manner, welche nun gegen bas, was fie mit gutem Glauben einen verfaffungswidrigen Gingriff feiner Macht nannten, in Waffen ftanben. Bis baber war bas volle Gewicht ihres Unwillens mit Recht auf bie Rathgeber bes Fürsten gefallen, von welchem man glaubte, bag er nichte von ben Digbrauchen wiffe, bie in feinem Ramen verübt wurden, und an benen er auch mahrscheinlich unschulbig war. Aber als ber Streit heftiger wurde, fant man, bag feine natürlichen Befühle ziemlich ftark nach ben Staatsakten schmeckten, welche er mit feinem Namen fanktioniren mußte. Balb erhoben fich aus bem Munbe Derjenigen, welche bie besten Quellen ber Erfundigung gur Sand hatten, leise Gerüchte, welche behaupteten, die Gefühle bes Souverans fegen in ber Aufrechthaltung Deffen, was er für feine Prarogative hielt, tief betheiligt, und eben fo beurfunde er ein hohes Interesse für die Erweiterung der Machtvollkommenheit jenes Korpers, ber biejenigen Reprafentanten feines Reichs umfaßte, mit welchen er in Person verkehrte und auf die er durch seine Gegenwart Gin= fluß übte. Es bauerte nicht lange, fo war biese Meinung auch auswarts verbreitet und so wie einmal die Gemuther fich von ihrer alten Anhänglichkeit und ben früheren Vorurtheilen zu entwöhnen begannen, gefchah es, in Folge eines fehr natürlichen Gefühls, baß fie das haupt mit den Gliebern verwechselten, indem fie vergaßen, baß , Freiheit und Gleichheit' feinen Theil bes Fürstenrechtes bilbe. Der Name bes Monarchen fiel täglich mehr in Migachtung und barin, daß bie Schriftsteller ber Rolonisten freier auf feine Person und Macht anzuspielen wagten, zeigte fich bas Glimmern jenes Lichtes, welches unter ben Nationalsymbolen ber Erbe ein Worlaufer des Aufgangs jener ,Sterne bes Westens' war. Bis bahin hatten Wenige an Unabhangigkeit gebacht und noch Reinem

war es eingefallen, ganz offen davon zu sprechen, wiewohl die Kolos nisten durch die Ereignisse im Stillen zu dieser schließlichen Maßregel vorbereitet waren.

Die Unterthanentrene gegen ben Fürsten war jest das lette und einzige Band, das noch gelöst werden mußte, denn die Kolonien hatten bereits in allen Angelegenheiten, sowohl innerer als aus-wärtiger Politik, die Regierung selbst au sich gerissen, so weit dieß überhaupt einem Bolke möglich war, dessen Recht, so zu handeln, nicht allgemein anerkannt wurde. Bei der edlen Natur Georgs III., dem jede Verstellung unwürdig schien, waren gegenseitiges Mißfallen und Entfremdung die natürlichen Folgen der Reaktion in der Gessinnung zwischen dem Fürsten und seinem westlichen Volke.

Alles dies, mit vielen weiteren Einzelheiten, wurde hastig von Bolwarth preisgegeben, der bei aller episuräischen Borliebe einen hellen Berstand und eine sehr reine Gesinnung besaß. Lionel hörte unverwandt zu und schloß die ersehnte und interessante Unterhaltung auch nicht eher, als die er von seiner eigenen Schwäche und durch den Schlag einer benachbarten Glocke gemahnt wurde, daß er die Grenzen der Klugheit zu weit überschreite. Sein Freund half sodann den ersichöpsten Reconvalescenten zu Bette bringen und hinste, nachdem er ihm eine Welt von gutem Nath nebst einem warmen Händebruck gegeben, mit einem Geräusch aus dem Jimmer, das Livnels Herzen mit jedem Tritte ein Echo erpreßte:

<sup>\*</sup> Die Borurtheile des Königs von England waren in seiner isolirten Stellung unvermeidlich, seine Tugenden aber und die Reinheit seines Charafters gehörten ausschließlich ihm selbst an. Seine Anrede an unsern ersten-Minister nach Abschluß des Friedens kann nicht zu oft wiederholt werden: "Ich war," sprach er, "der letzte Wann in meinem Königreiche, der eure Unabhängigkeit anerkannte, und werde auch der letzte sehn, der ihr zu nahe tritt."

## Meunzehntes Rapitel.

Gott wollte nie, baß Menschen himmelan Sich magten auf ber Menschen Beisheit Leitern.

Comper.

Wenige Tage leichter Bewegung in ber belebenben Luft ber Jahreszeit maren hinreichend, die Krafte bes Genesenen wieder berzustellen, beffen Bunben mahrend seines in Folge ber empfangenen Beruhigungsmittel fo lange anhaltenben Schlummers ganglich geheilt waren. Bolwarth hatte, mit Rudficht auf ben veranderten Bustand seiner eigenen Gliebmaßen, fo wie auf Lionels Schwäche, in fo weit bem Gelächter ber Armee getrott, bag er eines jener bequemen, leichten Ruhrwerke, in ben guten alten Zeiten ber Rolonial = Einfachheit unter bem freundlichen und anspruchelosen Ramen ber "Tompungs" bekannt, herbeizuschaffen bemuht gewesen war. Diese Maschine au bespannen, hatte er fich genothigt gesehen, einen ber folgen Renner seines Freundes zu preffen. Das Thier war burch lange Dreffur, ju ber wohl ber niebrige Stand ber haferspeicher am Blate gleichfalls bas Ceinige beitrug, fo weit gebracht worben, bag es fo ruhig über ben Schnee hinschritt, als ob es ber Aenberung in ber Gesundheit seines herrn fich bewußt gewesen ware. In biesem sicheren Wagen konnte man die beiben herrn täglich burch bie oberen Strafen ber Stadt und burch die gewundenen Pfabe bes Gemeindegrundes fahren und die Gludwunsche ihrer Freunde ent= gegennehmen feben; ober machten fie auch ihrerseits Rranfenbesuche bei solchen Rameraden, die gleich ihnen in ber mörderischen Schlacht bes vergangenen Sommers verwundet worden, und jett, weit wenis ger glücklich als fie, noch immer genothigt waren, einer langwierigen Gefangenschaft in ihren Wohnungen sich zu unterwerfen.

Es war nicht schwer, Cacilie und Agnes zu überreben, an biesen kurzen Ausstügen Antheil zu nehmen; boch hatte keine Bersuchung

die lettere dazu bestimmen können, den sinsteren Ausdruck zu fänstigen, der gewöhnlich ihre schöne Stirne überschattete, so oft Zufall oder Absicht sie mit irgend einem andern Herrn von der Armee in Berührung brachte. Miß Dynevor dagegen war viel gewinnender und zu Zeiten sogar so liebenswürdig in ihrem Bezuehmen, daß sie sich badurch öfter geheime Vorwürfe von ihrer Freundin zuzog.

"Wahrhaftig, Cācilie, Du vergißst, wie sehr unsere armen Landsleute in ihren elenden Wohnungen außerhalb der Stadt zu leiden haben, sonst würdest Du gewiß weniger verschwenderisch mit Deiner Herablassung gegen diese Schmetterlinge von der Armee sehn," rief Agnes verdrießlich, während sie sich nach einer dieser Fahrten umsleiveten, bei welcher Lettere glaubte, ihre Cousine habe jenen stillschweigenden Bertrag aus den Augen verloren, durch welchen die meisten Frauen in den Kolonien sich verdunden glaubten, die Eindringlinge ihren weiblichen Haß fühlen zu lassen. — "Wäre ein Ansührer unseres eigenen Heeres Dir vorgestellt worden, er hätte nicht liebenswürdiger empfangen werden können, als Du heute diesen Sir Digby Dent anlächeltest!"

"Ich kann zu Gunsten bieser Liebenswürdigkeit, wie meine scharf urtheilende Cousine sie nennt, weiter nichts anführen, als daß Sir Digby Dent ein Gentleman ist —"

"Ein Gentleman! ja — das ist jeder Engländer, der einen Scharlachrock trägt und in den Kolonien sein Air anzunehmen versteht!"

"Und da ich hoffe, einige Ansprüche auf den Titel einer Laby zu haben," fuhr Cācilie ruhig fort, "so weiß ich nicht, warum ich in der kurzen Unterredung, die wir hatten, unartig gegen ihn hätte seyn sollen."

"Cācilie Dynevor!" rief Agnes mit burchbringendem Auge und mit dem eigenthümlichen Scharfblicke eines Weibes, das die Gefühle Anderer durchschaut, "nicht alle Engländer sind Lionel Lincolns."

Lionel Lineoln.

"Auch ist Major Lincoln nicht einmal ein Engländer," erwies berte Cäcilie lachend, und doch dabei erröthend, "obwohl ich Ursfache habe zu glauben, daß Capitan Polwarth einer ist."

"Wie albern, Kind, wie einfältig; der Arme hat die Strafe für seine Berschuldung theuer bezahlt und sollte mit Mitleid bes trachtet werden."

Nimm Dich in Acht, Base. — Mitseid schließt in weitem Bande ein Heer von zarten Gefühlen in sich; gestattest Du ein= mal dem Erstgeborenen Zutritt, so mußt Du wohl der ganzen Familie Thur und Thor öffnen."

"Nun, da kommen wir gerade auf den streitigen Punkt, Ca= cilie — weil Du Major Lincoln hochachtest, bist Du Willens, auch Howe und all' seine Myrmidonen zu bewundern: ich aber kann bemitleiden und bennoch fest seyn."

"Le bon temps viendra!" \*

"Nie," fiel Agnes mit einem Teuer ein, welches sie übersehen ließ, wie viel sie schon zugegeben — "nie, am Wenigsten unter ber Hülle eines Scharlachrocks."

Cacilie lachelte'; da nie aber ihre Toilette vollendet hatte, ent= fernte sie sich ohne Erwiederung.

Solche kleine Streitigkeiten, mehr ober weniger von Agnesens munterem Geiste belebt, sielen öfter vor; dabei wurde jedoch das Auge ihrer Coussine mit jedem Tage gedankenvoller und die Gleich= gültigkeit, mit der sie zuhörte, trat in jedem folgenden Gespräche deutlicher hervor.

In der Zwischenzeit hatte sich die Belagerung, obwohl sie mit äußerster Vorsicht geführt wurde, in eine bloße, wenn auch lebschafte Blokade verwandelt. Die Amerikaner lagen zu Tausenden in den Dörfern um die Stadt oder hatten sich in starken Hausen nahe bei den Batterien, welche die Zugänge zu dem Plaze beherrschten, unter Barracken gelagert. Obgleich ihre Hülfsmittel durch Wegnahme

<sup>\* &</sup>quot;Die Beit wird icon fommen !"

einiger mit Rriegsvorrath belabener Schiffe, fo wie burch Er= oberung zweier wichtiger Festungen an ber fanabischen Granze fich fehr vermehrt hatten, waren sie boch noch zu unbedeutend, um für ben ausgebehnten Berbrauch, wie er im großen Kriege gewöhn= lich ift, auszureichen. Als weiterer Grund ber Bergogerung muß noch ferner zu biefen hindernden Umftanben ber angfiliche Bunfc ber Rolonisten selbst gerechnet werben, ihre Stadt — und bas war allerdings für fie ein bringenbes Interesse — fo wenig als möglich beschäbigt wieder zu erhalten. Auf ber anbern Seite war ber Einbruck, ben bie Schlacht von Bunfer Sill bei ben foniglichen Befehlshabern hervorgebracht hatte, noch fo lebendig, bag er auch ihren Unternehmungsgeist hemmte, und so wurde es Washington möglich, ihre machtigen Streitfrafte mit feiner undisciplinirten, halbbewaffneten Armee im Schach zu halten, einer Armee, welche zu Zeiten von allen Mitteln, um felbft nur einen augenblicklichen Rampf zu bestehen, ganglich entblößt war. \*

Da übrigens der Schein von Feindseligkeiten immer noch aufsrecht erhalten wurde, war der Knall des Geschützes noch häufig zu hören, und es gab Tage, wo einzelne Scharmützel zwischen den vorgeschobenen Abtheilungen der beiden Gegner ein heftigeres Feuer herbeiführten, das längere Zeit andauerte. Die Ohren der Damen waren längst an diese rauhen Tone gewöhnt, und da der unbedeutende Verlust, der daraus folgte, ganz auf die Außenwerke beschränft blieb, wurde das Getöse mit wenig oder gar keinem Schrecken vernommen.

Auf diese Art flogen vierzehn Tage ohne erwähnenswerthen Zwischenfall schnell bahin. An einem schönen Morgen zu Ende dieser Periode, fuhr Polwarth mit all' den zierlichen Schwenkungen, die er auszuführen verstand und die im Jahre 1775 als Zeichen

Bei bem häusigen Wechsel bieser unregelmäßigen Hausen war bas Deer ber Umerikaner mehr als einmal numerisch schwächer als bie Armee ber Belagerten.

der genauesten Bekanntschaft mit den Eigenthümlichkeiten eines Tompungs angesehen wurden, in den kleinen Hofraum vor Mrs. Lechmere's Wohnung. Einen Augenblick darauf hörte man das hölzerne Bein auf dem Gange seine Schritte verkündigen, wähzrend er sich dem Jimmer näherte, wo der übrige Theil der Gezsellschaft seine Ankunft erwartete. Die beiden Cousinen standen in ihre Pelze gehüllt, die blühenden Gesichter aus einer doppelten Reihe von Spigen hervorlächelnd, während Major Lincoln eben im Begriffe war, von Meriton seinen Mantel zu nehmen, als die Thüre sich öffnete, und der Capitan ins Jimmer trat.

"Wie, schon fertig!" rief ber gutmuthige Polwarth, indem seine Blicke von der einen Dame zu der andern sich wandten — "um so besser; Pünktlichkeit ist der Sauerteig des Lebens — eine gute Uhr ist dem Gaste eben so nöthig wie dem Wirthe selbst, und diesem nicht weniger als seinem Koch. Wiß Agnes, Sie sind heute erstaunend mörderisch! Wenn Howe von seinen Subalternen erwartet, daß sie ihre Pflicht thun, sollte er Sie nicht mit vollen Segeln in seinem Lager umherziehen lassen."

Miß Danforths Auge glänzte: boch als es auf seine verstüm= melte Gestalt siel, gewann es wieder einen sanften Ausdruck und sie begnügte sich damit, lächelnd zu antworten:

"Lassen Sie Ihren General nur auf sich selbst achten; ich gehe selten aus, und bennoch kann ich nie etwas Anderes als Schwäche bei ihm erspähen!"

Der Capitan zuckte bedeutungsvoll die Achseln und sagte leife, zu seinem Freund gewendet:

"Da siehst Du, wie 's ist, Major Lincoln; seit ich genöthigt bin, mich selbst wie einen Truthahn vom gestrigen Mahle auf einem Beine zu serviren, bin ich nicht mehr im Stande, eine einzige scharfe Antwort von der jungen Person zu bekommen — sie ist ein immer gleichmäßiger, geschmackloser Vissen geworden!

und ich bin wie eine zweizinkige Gabel, nur noch zum Vorschneis den geschickt! Nun, ich kümmere mich nicht darum, wie bald man mich ganz aufschneibet, seit sie ihr Piquantes verloren hat. — Gehen wir in die Kirche?"

Lionel sah etwas verlegen aus und spielte mit einem Papier, bas er einen Augenblick in der Hand hielt, ehe er es dem Andern zum Durchlesen reichte.

"Was ist das?" fuhr Polwarth fort, "zwei in der letzten Schlacht verwundete Officiere wünschen für ihre Wiederherstellung ihren Dank darzubringen! — hm — hm — hm — zwei? — Du wärest der Eine und wer ist denn der Andere?"

"Ich hatte gehofft, mein alter Gefährte und Schulkamerabefollte es fenn!"

"Ha! was, ich!" rief der Capitan, der unwillkurlich sein holszernes Bein erhob und es mit traurigem Blick betrachtete, — "Hm, Lev, glaubst Du, ein Mann habe besondern Grund, für den Verlust eines Beins dankbar zu seyn?"

"Es hatte noch schlimmer gehen konnen."

"Ich weiß kaum," unterbrach ihn Polwarth, etwas hart= näckig: "mehr Symmetrie hätte es gegeben, wenn es beibe ge= wesen wären."

"Du vergißt Deine Mutter," sprach Lionel weiter, als ob ver Andere nichts entgegnet hätte; "ich bin gewiß, sie wird herz= lich froh senn."

Polwarth seufzte laut, fuhr mit der Hand ein oder zweimal über das Gesicht, warf noch einen verstohlenen Blick auf seines Bein und antwortete dann mit leisem Zittern in der Stimme:

"Ich glaube, Du hast ganz Recht — eine Mutter kann ihr Kind lieben und ware es auch in Kleinfutter zerhauen! Ihr Ge= schlecht lernt jenes edle Gefühl erst kennen, wenn es einmal die Vierzig hinter sich hat — nur die jungen Damen sehen so beson= bers auf richtige Verhältnisse und auf Symmetrie."

"Du stimmst also bei, daß Meriton die Vitte so, wie sie Lautet, übergibt?"

Polwarth zögerte noch einen Augenblick — boch als er abersmals seiner fernen Mutter gedachte (Livnel hatte die rechte Seite bei ihm angeschlagen) — da schmolz sein Herz.

"Freilich, freilich — es hätte schlimmer gehen können, so, wie es mit dem armen Dennis gegangen — ja, laß es nur für zwei gelten; es wird schwer gehen, boch ich sinde immer noch ein Knie, um es bei dieser Gelegenheit zu beugen. Bielleicht, Leo, wenn eine gewisse junge Dame sieht, daß ich bei meinem Unglück noch ein "Te Deum" anstimmen kann, wird sie mich wohl nicht mehr, so wie jetzt, bloß wie einen Gegenstand des Erbarmens ansehen."

Livnel nickte schweigend, und der Capitan, zu Agnes sich wens bend, führte diese mit besonders froher Miene zum Schlitten, wos durch er, wie er meinte, seine vollkommene Erhabenheit über die Unfälle des Krieges beweisen wollte. Cäcilie nahm Major Lincoln's Arm und die ganze Gesellschaft saß bald in dem Tompung, welchen Polwarth sofort mit aller Kunst zu lenken ansing.

Bis auf biesen Tag — es war ber zweite Sonntag seit seisnem Wiedererscheinen, und ber erste, an dem bas Wetter ihm auszugehen erlaubte — hatte Livnel keine Gelegenheit gehabt, die veränderte Bevölkerung der Stadt zu betrachten. Die Einwohner hatten nach und nach den Platz verlassen, einige heimlich, andere unter dem Schutze von Pässen, welche der General ertheilte, bis die Jurückgebliebenen zuletzt von der Armee nebst deren Jubehör in der That an Jahl übertrossen wurden. Als die Gesellschaft der "Königs-Capelle" sich näherte, fanden sie die Straße voll von Militärpersonen, welche in Gruppen umherstanden und sich gedanskenloser Fröhlichkeit überließen, unbekümmert um die Bunden, welche ihre leichtsertige Unterhaltung den wenigen Städtern schlug, die in einer der Feierlichkeit ihres Iweckes entsprechenden Haltung, und mit einer Miene, welche durch die Erinnerung an den Tag

und beffen ernfte Pflichten einen Ausbruck ftrenger Burbe annahm, auf bem Weg zur Rirche getroffen wurden. In ber That, fo gang hatte Bofton jenen bezeichnenben Anstrich von Rüchternheit, welcher stets die Sorge und ber Stolz bes Bolfes gewesen, gegen bie Leichtfertigfeit einer Barnifonsstadt verloren, daß felbst bie unmit= telbare Umgebung ber Rirche nicht vor bem ausgelaffenen Scherz ber roben Frohlichkeit ber Beiteren und Gebankenlosen schütte, und bas Alles noch zu einer Stunde, wo fonft gewöhnlich über der ganzen Proving so tiefe Ruhe herrschte, als ob die Natur in ihren gewöhnlichen Funftionen inne gehalten hatte, um fich mit bem Menfchen in feiner Andacht zu vereinen. Lionel bemerkte mit tiefem Leidwesen biese Alenderung, und seinem unruhigen Blicke entging es nicht, wie seine beiben weiblichen Begleiterinnen ihre Besichter unter ben Duffen verbargen, als ob sie einen Anblick vermeiben wollten, ber in Gemuthern, welche fruhzeitig an bie ernsten Gebränche bes Landes gewöhnt worden, noch peinlichere Rückerinnerungen hervorrufen mußte.

Als der Schlitten vor dem Gebäude anfuhr, waren alsbald ein Dupend hande ausgestreckt, um den Damen auf ihrem kurzen aber beschwerlichen Wege nach dem hohen Portale behülstich zu seyn. Agnes nickte kalt ihren Dank und bemerkte mit ausnehmend zweideutigem Lächeln gegen einen der Emsigsten unter den jungen Leuten:

"Wir, die wir an das Klima gewöhnt sind, finden feine Schwies rigkeit dabei, auf dem Eis zu gehen, wenn es Euch Fremdlingen auch gewagt scheinen mag." — Darauf verbeugte sie sich und ging gravitätisch in die Kirche, ohne sich ferner so weit herabzulassen, daß sie noch einen Blick zur Nechten ober Linken geworfen hätte.

Caciliens Weise, obwohl sanfter und weiblicher, und barum eindrucksvoller, war doch nicht weniger zurückhaltend. Wie ihre Cousine, ging sie geraden Wegs nach ihrem Stuhl, indem sie durch ein madchenhaftes Benehmen, welches Alle, die sich nahten, fern hielt, bie Berfuche Derer gurudwies, welche fie einen Augenblid burch leeres Geschwät aufhalten wollten. In Folge ber raschen Bewegung ihrer Begleiterinnen waren Lionel und Polwarth unter ber Menge von Officieren, welche fich am Gingang ber Rirde brangten, gurudgeblieben. Der Major schritt ben Bang aufwarts, ging von Gruppe zu Gruppe und beantwortete und machte die üblichen Fragen, wie fie unter Kriegern vorfommen. hier hatten fich brei vber vier Beteranen um eine ber schwerfälligen Saulen versam= melt, welche mit wenig befriedigendem Geprange an brei Seiten bes Gebäudes herumliefen; sie besprachen fich mit geziemendem Ernst über die politischen Zeichen ber Zeiten ober über ben friegeri= schen Zustand ihrer respektiven Corps. Dort standen brei ober vier unbartige Knaben mit allen Zeichen ihres Standes prangend, und verschlossen ben wenigen Frauen, welche erschienen, unter dem Worwand ber Bewunderung bes Geschlechts, ben Gingang, mah= rend fie insgeheim nur ben Flitter ihres eigenen Glanzes ju zeigen bemüht waren. Länge ber ganzen vorberen Seite ber Rirche hatten sich einzelne Trupps aufgestellt, von benen einige ben ein= fältigen Scherzen eines befannten Spagmachers zuhörten, anbere über bas Land lodzogen, in bem fie zu bienen genothigt waren, und noch andere die Wunder wieder erzählten, die sie in entfernten Himmeleftrichen und unter Gefahren erlebt hatten, welche die außerste Kraft ber Beschreibung in Unspruch nahmen.

Unter einer solchen Bersammlung war es nicht schwer, die Wenigen auszusinden, deren Ansichten höher standen und deren Betragen auch weniger ärgerlich genannt werden mochte. Mit einem dieser letzteren Herrn wurde Livnel in einem entsernten Theile der Borhalle einige Zeit lang im Gespräch hingehalten. Zuletzt ließen sich die Tone der Orgel vernehmen und die fröhelichen Gruppen begannen sich wie Leute zu zerstreuen, welche sich plötzlich wieder besinnen, zu welchem Zwecke sie sich an so unges wöhnlichem Orte versammelt haben. Livnel's Gefährte hatte diesen

verlassen und er sclbst ging ben Gang hinunter, ber jest nur noch dunn besetzt war, als sein Ohr plöglich durch eine leise Stimme begrüßt wurde, welche dicht neben ihm in einem auffal= lend näselnden Ton eine Art von Psalmen hersang.

"Wehe über euch Pharisaer! benn ihr liebt bie obersten Sige in ben Synagogen und verlanget Gruße auf bem Markte!"

Obgleich Lionel diese Stimme seit jenem Schrei, der aus der verhängnisvollen Redoute geantwortet, nicht mehr gehört hatte, so erkannte er sie doch augenblicklich wieder. Indem er sich nach dem sonderbaren Ankläger umwandte, gewahrte er Job Pray, der aufrecht und regungslos wie eine Bildsäule in einer der Nischen an der Front des Gebäudes stand und von hier aus seine war= nende Stimme wie ein zu seinen Gläubigen sprechendes Orakel vernehmen ließ.

"Bursche, wird keine Gefahr Dich Weisheit lehren!" fragte Livnel — "wie wagst Du nur, so muthwillig unserem Zorn zu tropen?"

Doch seine Fragen blieben unbeachtet. Der junge Mensch, dessen Jüge bleich und abgezehrt erschienen, als hätte er vor Kurzem eine körperliche Krankheit überstanden — dessen Auge starr und leer und dessen ganzes Aeußere schmuziger und ärmlicher als gewöhnlich war, schien vollkommen gleichgültig gegen Alles um ihn her. Ohne selbst die Richtung seines starren Blickes zu ändern, fuhr er fort:

"Wehe über euch! Denn ihr geht weder felbst hinein, noch laßt ihr Die ein, welche hinein wollen!"

"Bist Du taub, Du Rarr?" fragte Lionel.

Im nächsten Augenblick war das Auge des Andern auf seinen Frager geheftet und Major Lionel fühlte einen Schauer über sich hinziehen, als er den Strahl des Bewußtsehns gewahrte, der das Gesicht des Tölpels erleuchtete, während er in denselben Unglücksweissagenden Tonen fortsuhr:

"Wer zu feinem Bruder fpricht, ,Racha", ber ift ber Strafe

bes Naths \* schuldig, wer aber sagt "Du Narr," der ist des hol= lischen Feuers schuldig."

Livnel stand eine Weile wie versteinert durch Job's Wesen, während dieser das schreckliche Anathema aussprach. Aber so wie dieser geheime Einfluß geschwunden war, berührte er den Burschen leicht mit seinem Stock und befahl ihm, von der Nische herabzusteigen.

"Job ist ein Prophet," erwiederte der Andere, während er zu gleicher Zeit seiner Erklärung widersprach, indem der eigenthümliche Aussbruck vorübergehenden Verstandes sich wieder in seinem gewöhnlichen Blick der Geistesschwachheit verlor; "es ist Sünde, einen Propheten zu schlagen. Die Juden steinigten auch die Propheten und schlugen sie."

"Thue, wie ich Dir befehle — willst Du hier bleiben, und Dich von den Soldaten schlagen lassen? Für jest entferne Dich; nach dem Gottesdienst komme zu mir und ich will Dich mit einem besseren Rock versehen, als Du gegenwärtig an Dir trägst."

"Habt Ihr nie," sprach Job weiter, "das gute Buch geslesen, wo geschrieben steht, Ihr sollt nicht sorgen für Nahrung oder Kleidung? Nab sagt, wenn Job stirbt, wird er in den Himmel kommen, denn er bekommt nichts zum Anziehen und nur wenig zu essen. Könige tragen ihre Demantkronen und goldenen Flitter und Könige kommen immer an den sinstern Ort."

Der Junge schwieg und indem er ganz in's Innere der Nische zurückfroch, sing er an mit den Fingern zu spielen, wie ein Kind, das sich an der Fähigkeit, seine eigenen Glieder zu gebrauchen, ergößt. In demselben Augenblick wandte sich Livnel von ihm ab, da seine Ausmerksamkeit durch das Klirren von Seitengewehren und den vernehmlichen Tritt vieler Männer plößlich erregt wurde. Ein starker Hause von Ofsicieren, die zum Stab der Armee ges hörten, war stehen geblieben, um das eben Borgegangene mit anzuhören. Unter ihnen erkannte Livnel auf den ersten Blick zwei

Anni. b. Ueberf.

<sup>\*</sup> Das Synhedrium ber Israeliten ist bier gemeint.

ber Hauptanführer, die etwas vor ihren Begleitern voraus, das sonderbare Wesen, das in der Nische niedergekauert saß, mit scharfem Blick betrachteten. Ungeachtet seiner Ueberraschung konnte Wajor Lincoln das finstere Stirnrunzeln des kommandirenden Gesnerals wohl bemerken, während er selbst aus Achtung für seinen Rang sich tief vor ihm verbeugte.

"Wo ist der Bursche, der die Mächtigen der Erde zu so ganz= licher Bernichtung zu verdammen wagt?" fragte Howe — "und dazu noch seinen eigenen Souveran gleich den Uebrigen!"

"Es ift ein unglückliches Wesen, schwach an Verstand, mit welchem der Zufall mich bekannt gemacht hat," antwortete Major Lincoln, "er weiß kaum, was er spricht und am wenigsten, in wessen Gegenwart er gesprochen."

"Gerade diese thörichten Meinungen, welche von dem Versständigen ersonnen und von den Unwissenden verbreitet werden, sind es, welchen wir zum großen Theil die wankende Treue der Kolonie zuschreiben dürfen," sagte der brittische General. "Ich hoffe, Sie können die Loyalität Ihrer sonderbaren Bekanntschaft verbürgen, Major Lincoln?"

Lincoln, obwohl etwas beschämt, war eben im Begriff, zu antworten, als der Begleiter bes zurnenden Generals plötlich ausrief:

"Bei den Füßen des beflügelten Hermes, das ist ja derselbe lustige Andrews, der den sliegenden Sprung von Copp's machte, von dem ich Ihnen schon erzählt habe. Ist's nicht so, Lincoln? Ist das nicht der nämliche schreiende Philosoph, dessen Gefühle an dem Tage von Breeds so erhaben waren, daß er sich des Fliegens nicht enthalten konnte, und der dann, noch etwas glücklicher als Ikarus — sein Niedersteigen auf terra sirma \* bewerkstelligte?"

"Ich glaube, Ihr Gedächtniß ist Ihnen getren, Sir, " sagte Livnel, indem er das Lächeln des Andern erwiederte — "der Bursche geräth durch seine Einfalt in häusige Unannehmlichkeiten."

<sup>\*</sup> Dem Weftlanbe.

Bourgopne gab dem Arm des andern Generals, den er noch hielt, einen leisen Druck, indem er sich den Anschein lieh, als ob er das unglückliche Wesen vor ihnen als jeder ferneren Aufmerksfamkeit unwürdig betrachte, zugleich aber und insgeheim in der Absicht, einer unklugen Aeußerung der Strenge von Seiten seines Seniors zuvorzukommen, dessen Geneigtheit, die Begriffe militärischer Gewalt auf's Neußerste zu treiben, nur zu wohl bekannt war. Da er an dem sinstern Blicke des Andern gewahr wurde, daß Howe noch immer zauderte, bemerkte sein slinker Gefährte:

"Der arme Schelm! Sein Verrath wurde doppelt bestraft, einmal durch einen Flug von etlichen fünfzig Fußen die Anhöhe von Copp's hinunter und dann durch den Nerger, mit dem er den glorreichen Triumph von Sr. Majestät Truppen mit ansehen mußte.

— Solch einem Clenden können wir wohl Verzeihung gewähren."

Home wich unmerklich dem fortgesetzten Drucke des Andern und seine harten Züge erheiterten sich unter einem mürrischen Lächeln, als er im Weggeben sagte:

"Behalten Sie Ihre Bekanntschaft im Auge, Major Lincoln, benn so schlimm seine jezige Lage erscheint, so könnte er sie noch schlimmer machen. Solche Sprache kann in einem belagerten Plaze nicht geduldet werden. Das ist das Wort, glaub ich — die Rebellen heißen ihren Haufen draußen eine Belagerungssarmee, nicht so?"

"Sie sammeln sich um unsere Winterquartiere und machen Anspruch auf solche Ehre."

"Doch muß zugegeben werben, sie hielten sich tapfer auf Breed's! Die lumpigen Schurken fochten wie rechte Männer."

"Berzweifelt und mit einer gewissen Ueberlegung," antwortete Bourgopne; "aber es war ihr Loos, mit Männern zusammenzuztreffen, welche besser und mit größerer Geschicklichkeit sochten — wollen wir eintreten?"

Aller Mißmuth war jest von ber Stirn des Kommandirenden verschwunden.

"Kommen Sie, meine Herren," sprach er, "wir saumen unnös thig; wenn wir nicht eifriger sind, kommen wir nicht mehr zeitig genug, um für unsern König, viel weniger um für uns selbst zu beten."

Die ganze Gefellschaft ging nun weiter, als ein Geräusch in ihrem Rucken die Ankunft eines andern Officiers von hohem Rang verfündete und ber Zweite im Commando, gleichfalls von feiner Suite umgeben, in ben Säulengang eintrat. In bem Augenblick, ba er erschien, verschwand ber felbstzufriedene Blid aus howe's Bugen, ber mit falter Sofiichfeit feinen Gruß erwieberte unb unmittelbar barauf in die Rirche trat. Der schnell besonnene Bourgonne legte fich wieder in's Mittel, und während er gleich= falls seinen Weg fortsetzte, fand er Gelegenheit, Clinton einige wohl ersonnene Anspielungen auf die Begebenheiten eben jenes Rampfes in's Dhr zu fluftern, welcher ben gluhenben Saf zwifchen ben beiben Generalen erzeugt und Sowe's Berg bem Manne ent= frembet hatte, beffen Beistand er so viel verdanfte. Clinton gab bem unmerklichen Einfluß ber Schmeichelei Behor nnb folgte bem Rommandirenden in's Gotteshaus, erfüllt von einer milben Selbst= zufriebenheit, welche er mahrscheinlich als ein bem Ort und ber Gelegenheit weit angemesseneres Gefühl betrachtete. Da ber ganze Saufe von Zuschauern außen, bestehenb aus Abjutanten, Secretaren und Muffiggangern, bem Beispiele ber Generale unverzüglich folgte, fand sich Lionel endlich mit bem Blöbfinnigen allein.

Job war von dem Augenblick an, wo er die Nähe des englisschen Generals bemerkt hatte, bis zu dem seines Verschwindens im buchstäblichen Sinne regungslos verblieben. Sein Auge war starr und leer, sein Kinn auf eine Art herabgesunken, wodurch sein Gesicht den Anschein gänzlicher Geistesabwesenheit erhielt, kurz, er zeigte die entwürdigten Jüge und die Gestalt eines Menschen, dem die Seele eines vernunftbegabten Wesens nicht inne wohnt.

Als aber die letten Fußtritte der Verschwindenden unhörbar wurden, schien die Furcht, welche die schwachen Geisteskräfte des Simpels aus dem Feld geschlagen hatte, den Armen allmählig wieder zu verlassen; er erhob sein Haupt und sagte mit leiser knurrender Stimme:

"Laßt ihn nur auf ben Prospect hinausgehen; das Bolk wird ihn bas Gesetz lehren!"

"Berkehrter, halsstarriger Simpel!" rief Livnel und zerrte ihn vhne weitere Umstände von seiner Nische herab, "willst Du bei Deinem thörichten Geschrei verharren, bis Du zur Strafe von Regiment zu Regiment gepeitschst wirst?"

"Ihr verspracht Job, daß die Grenadiere ihn nie mehr schlasgen sollten, und Job versprach Guch, Eure Gänge zu thun."

"Ja! wenn Du aber nicht zu schweigen lernst, werbe ich mein Versprechen vergessen und Dich bem Zorne aller Grenadiere in der ganzen Stadt preisgeben."

"Gut," sagte Job, wobei sein Blick sich erheiterte, wie wenn ein Narr triumphirt; "zur Hälfte sind sie auf jeden Fall todt; Job hörte den stolzesten Mann unter ihnen brüllen, wie einen gefräßigen Löwen, "Hurrah, die königlichen Irländer!" aber er sprach nie wieder, obwohl Job keine bessere Stütze als die Schulter eines Todten für seine Flinte sinden konnte.

"Elender!" rief Livnel, indem er schaubernd von ihm zuruck= trat, "find Deine Hände mit M'Fuse's Blut bespritt!"

"Job berührte ihn nicht mit den Händen," erwiederte der unerschrockene Simpel, — "denn er starb wie ein Hund, da wo er siel!"

Lionel stand einen Augenblick in der äußersten Gedankenver= wirrung; doch als er in Polwarth's Tritt das untrügliche Zeichen von dessen Annäherung vernahm, rief er heftig und mit halb er= stickter Stimme:

"Geh', Bursche, geh' zu Mrs. Lechmere's Hause, wie ich Dir befehle, — sage — sage Meriton, er soll nach meinem Feuer sehen."

Der Bursche machte eine Bewegung, als wollte er gehorchen, bann aber, wieder innehaltend, sah er dem Andern mit jammer= voller, leidender Miene in's Gesicht und sagte:

"Seht, Job ist starr vor Kälte! Nab und Job können jest kein Holz bekommen; der König hält Leute, die darum kämpsen — laßt Job seine Glieder ein wenig wärmen; sein Körper ist kalt — wie der Tod!"

Tief im Innersten von der Bitte und dem hülflosen Anblick des Knaben gerührt, machte Livnel ein stummes Zeichen der Geswährung und wandte sich rasch nach seinem Freunde um. Major Lincoln bemerkte augenblicklich, ohne daß Polwarth ein Wort gesprochen hatte, daß jener einen Theil des Gesprächs zwischen ihm und Job mitangehört haben mußte. Seine Miene und Haltung verriethen hinlänglich sein Mitwissen so wie die Wirkung, welche die Nachricht bei ihm hervorbrachte. Er hatte die Augen auf den Burschen geheftet, der auf der eisigen Straße sorthumpelte, und versolgte ihn mit einem Ausdruck, welcher nicht leicht mißverstanden werden konnte.

"Borte ich nicht ben Mamen bes armen Dennis?" fragte er.

"Es war wieder eine von den einfältigen Prahlereien bes Narren. Aber warum bist Du nicht in dem Betstuhl?"

"Der Bursche ist einer Eurer Schützlinge, Major Lincoln; aber Ihr könnt Eure Nachsicht auch zu weit treiben," antwortete Polwarth ernsthaft; — "ich komme zu Euch aus Auftrag zweier schönen blauen Augen, welche seit einer halben Stunde Jeden, ber in die Kirche trat, befragten, wo und warum Major Lincoln bis jett zögern konnte?"

Livnel machte eine dankende Verbeugung und zwang sich, über ben Humor seines Freundes zu lachen, während beide zusammen ohne weiteren Aufschub nach Mrs. Lechmere's Stuhl hingingen.

Die peinlichen Betrachtungen, welche dieses Zusammentreffen mit Iob in Livnel aufgeregt hatte, schwanden allmählich aus seiner

Seele, sowie er sich bem Einbruck bes seierlichen Gottesbienstes hingab. Er hörte bas schwere, unterdrückte Athmen bes schönen Wesens, das an seiner Seite kniete, während der Priester die Danksagung ablas, welche ihn persönlich betraf und es war kein geringer Theil irdischer Dankbarkeit, welcher sich in die Gebete des Jünglings mischte. Er erhaschte im Ausstehen einen schückternen Blick aus Cäcilien's sanstem Auge hinter den Falten ihres Schleiers hervor, und beglückt und selig septe er sich nieder, ganz so, wie ein seuriger Jüngling nur immer gedacht werden kann, der das Bewußtsehn in sich trägt, die Liebe eines so jungen, liebenswürdigen und so reinen weiblichen Wesens zu besißen.

Vielleicht war der Gottesdienst für Polwarth's Gefühle nicht ebenso erbaulich. Nachdem er sich mit einiger Schwierigkeit auf seine eines Bein erhoben hatte, warf er einen sehr zweideutigen Blick auf seine verstümmelte Gestalt, seufzte lant und rumorte zulest mit seinem hölzernen Bein dermaßen in dem Stuhl herum, daß er die Augen der ganzen Versammlung auf sich zog, als wollte er gleichsam die Ohren aller Anwesenden zu Zeugen aufrusen, daß eigentlich für ihn diese außerordentliche Danksagung dargebracht werde.

Der functionirende Priester war viel zu discret, um die Aufsmerksamkeit seiner Oberen durch eine weitschweisige, unwillkommene Auseinanderlegung der christlichen Pflichten zu ermüden. Die eins drucksvolle Verkündigung seines Textes erforderte eine Minute; vier gingen mit dem Eingang hin; die Abhandlung selbst war höchst scharssinnig in den Zeitraum von zehn weiteren zusammenzgedrängt und der Schluß seiner Rede war glücklich in vier und einer halben Minute abgethan, und so blied ihm das wohlthuende Bewußtseyn, das ihm auch durch fünfzig Uhren und doppelt so viel zufriedene Gesichter bestätigt wurde — daß er nemlich seine Aufzgabe noch eine halbe Minute früher, als der orthodoxe Zeitraum verzlangte, vollendet habe.

Für biefe Bunftlichfeit blieb er gewiß nicht ohne Belohnung

Unter andern Zeugnissen zu seinen Gunsten fand Polwarth, als er ihm zum Dank für die gütigen Bemühungen seinetwegen die Hand schüttelte, Gelegenheit zu einem lebhaften Kompliment über seine Predigt, indem er ihm zum Schluß auf's Schmeichelhafteste verssicherte, daß sie neben ihren andern großen Verdiensten auch ganz zu rechter Zeit geendet habe!

## Zwanzigstes Kapitel.

Hinweg! Laff' Nichts bie Liebe trüben, D Winifriba! fort mit Sorgen! Nichts ftore Dir ben sel'gen Frieden, Nicht Stolz von heut, nicht Furcht auf morgen! Unonnmus.

Ein Glud vielleicht fur die Ruhe aller Betheiligten war es, baß während ber Zeit ihres sich erschließenden Bertrauens bie Perfon ber Mrs. Lechmere nicht zwischen bas glanzende Bilb voll Reinheit und Glud, bas Cacilie in jeber Miene und Handlung barbot, und zwischen bas Auge ihres Liebhabers trat. sondere und einigermaßen fich widersprechende Interesse, welches diese Dame so oft bei allen Schritten ihres jungen Berwandten verrathen hatte, war nicht länger fichtbar, um seinen schlummernben Berdacht zu erwecken. Selbst jene unerflärlichen Scenen, in welche seine Tante auf so auffallende Weise verwickelt gewesen war, blieben bei ber zunehmenden Neigung für ihre Enfelin vergeffen; und traten fle ihm auch vor's Bedächtniß, so konnten fie höchstens, wie etwa eine lichte Wolfe ihren vorüberziehenden Schatten über eine heitere, lachende Landschaft wirft, bie lieblichen Gemalbe feiner Debst biefen fehr natürlichen Gulfemächten Phantafie beschatten. - ber Liebe und Hoffnung - hatte Mrs. Lechmere's Sache noch einen weiteren fehr machtigen Belfer in Lionel's Bergen gefunden, Lionel Lincoln.

und zwar burch einen Zufall, ber fie für lange Zeit nicht nur in ihr Zimmer gebannt, sonbern sogar auf's Krankenlager geworfen hatte.

An bem Tage, als Major Lincoln jene fritische Operation bestand, hatte feine Tante, wie man wußte, bas Resultat berfelben mit inniger Beforgniß erwartet. Sobalb ihr bie gluckliche Been= bigung berichtet worben, eilte fie mit fo unvorsichtiger Saftigfeit auf fein Zimmer, bag bei ber allgemeinen Gebrechlichfeit ihrer Jahre ein hinzugetretener Zufall ihr beinahe bas Leben gefostet hatte. Ihr Juß verwickelte fich, als fie bie Treppe hinaufeilte, in ihre Schleppe und ba fie ben warnenden Zuruf von Agnes Dan= forth in einer Art achtlofer heftigfeit nicht beachtete, mit ber fie schon öfter die anstandsvolle Förmlichkeit ihres Wesens verläugnet hatte, that fie in Folge beffen einen Fall, ber fich sogar bei einer viel jungeren Frau als verberblich hatte erweisen konnen. Berletung, welche sie bavontrug, war schwer und innerlich; die Ent= zündung, wenn auch nicht gefährlich, hielt boch lange genug an, um die Beforgniffe ihrer Angehörigen zu erwecken. Doch wurden bie Symptome allmählig schwächer und ihre Genesung stand nicht langer in Frage.

Da Lionel dieß Alles aus Cäcilien's Munde vernahm, so kann der Leser sich leicht denken, daß die Wirkung, welche durch das Interesse hervorgebracht wurde, welches die Tante für sein Wohlbesinden an den Tag gelegt hatte, durch die Quelle nicht vermindert wurde, aus der er diese Kenntniß schöpfte. Obgleich übrigens Cäcilie diesen so besonderen Beweis von Mrs. Lechmere's Anhängelichkeit an ihren Nessen mit vielem Ernste hervorhob, war es Lionel dennoch nicht entgangen, daß ihr Name in ihren häusigen Unterredungen nur selten und nie anders als mit ängstlichem Zartsgefühl von Seiten seiner Freundin erwähnt wurde, welche in diesem Punkte äußerst empsindlich schien. Als jedoch bei ihrem stündlichen Zusammensenn das Vertrauen auf ihrer Seite allmählig wuchs, begann er den Schleier, den weibliche Jurückhaltung über ihre

innersten Gefühle gezogen hatte, leise zu lüften und burfte nun frei und ungehindert in einem Herzen lesen, bessen Unschuld und Wahr=heit selbst eine schwierigere Untersuchung belohnt haben würde.

Als die Gesellschaft aus der Kirche zurücksehrte, eilten Cäcilieund Agnes unverzüglich auf bas Immer der Kranken und ließen Lionel in dem kleinen getäselten Besuchzimmer ganz allein, da Polwarth mit Hülfe des Renners nach seiner eigenen Wohnung sich verfügt hatte. Der junge Mann schritt, in tiesen Gedanken über die Scene, die er vor der Kirche mit angesehen hatte, einige Minuten lang im Immer auf und ab; dann und wann warf er dabei einen leeren Blick auf die phantastischen Verzierungen der Wände, unter denen die Hauptsigur seines eigenen Wappenschildes so häusig und in so rühmlicher Nachbarschaft zu sehen war. Endz lich hörte er leichte Fußtritte nahen, die nun seinem Ohr zu verztraut geworden waren, um misverstanden zu werden, und im nächsten Augenblick stand Miß Ohnevor vor ihm.

"Mrs. Lechmere!" sagte er, indem er sie zu einem der Ruhe= betten führte und sich an ihrer Seite niederließ; "Sie fanden sie besser, wie ich hosse?"

"So wohl, daß sie heute Morgen eine Zusammenkunft mit Ihrem eigenen surchtbaren Selbst zu wagen beabsichtigt. In der That, Lionel, Sie haben allen Grund, für den innigen Antheil, den meine Großmutter an Ihrem Wohlergehen nimmt, dankbar zu sehn! So krank sie auch war, so haben doch ihre Nachstragen nach Ihrem Besinden niemals aufgehört und ich habe selbst gesehen, wie sie dem Arzte jede Antwort auf die Fragen über ihren eigenen kritischen Zustand verweigerte, die er sie in ihrer Besorgniß um Sie beruhigt hatte."

Während Cäcilie also sprach, traten ihr Thränen in die Augen und tiefere Röthe bedeckte ihre Züge.

"So find Sie es bemnach, ber ich einen großen Theil meines Dankes schulde," antwortete Lionel; "benn indem Sie mir erlaubten,

mein Geschick mit dem Ihrigen zu verbinden, erhalte ich neuen Werth in Mrs. Lechmere's Augen. Haben Sie Ihre Großmuttrr mit dem ganzen Umfang meiner Vermessenheit bekannt gemacht? Sie weiß von unserem Bunde?"

"Konnte ich anders? So lange Ihr Leben in Gefahr war, hielt ich die Aeußerung meiner Theilnahme an Ihrer Lage in meiner eigenen Brust zurück; als wir uns aber der freudigen Hoffnung auf Ihre Genesung hingeben dursten, übergab ich Ihren Brief den Händen meiner mir von der Natur bestellten Nathgeberin, und habe den Trost, zu wissen, daß ich ihre Billigung erhalte für meine — wie soll ich's nennen, Lionel? — würde nicht Thorheit das richtigere Wort sehn?"

"Nennen Sie es, wie Sie wollen, so lange Sie es nicht vers läugnen. Ich habe bis jett aus zarter Rücksicht für ihre Lage unterlassen, die Absichten der Mrs. Lechmere zu erforschen; aber barf ich mir schmeicheln, Cäcilie, daß sie mich nicht abweisen wird?"

Das Blut schoß stürmisch über das schöne Antlitz der Miß Ohnevor und bedeckte sogar Schläse und Stirne mit seiner gesunden Röthe; doch bald war es verschwunden und Blässe zog über die zarten Wangen, während sie einen Blick des Vorwurfs auf ihren Geliebten richtete und ruhig, doch mit einem leisen Zeichen der Unzufriedenheit antwortete:

"Es mag das Unglück meiner Großmutter gewesen senn, daß sie das Haupt ihrer eigenen Familie mit zu parteiischen Augen ansah; aber, wenn dem so war, so sollte wenigstens nicht Wißtrauen der Lohn dafür sehn. Die Schwäche ist, ich darf wohl sagen, sehr natürlich, wenn auch nichts besto weniger eine Schwäche!"

Jum ersten Mal begriff Livnel die Urfache jenes veränderlichen Wesens, womit Cäcilie im Ansange seine Ausmerksamkeiten aufge= nommen hatte, bis ihre Empfindlichkeit durch den Antheil an seiner Person beruhigt worden war. Dhne jedoch auch nur die leiseste Spur solchen Mitwissens zu verrathen, antwortete er: "Dankbarkeit verbient keinen so abschreckenden Namen wie — Mißtrauen; auch erlaubt mir meine Eitelkeit nicht, Parteilichkeit zu meinen Gunsten — Schwäche zu nennen."

"Das Wort ist ganz gut und richtig gewählt, wenn wir es auf die arme menschliche Natur anwenden," sprach Cäcilie und lächelte wieder; "und Sie werden es vielleicht verzeihen, wenn Sie sich erinnern, daß unsere Schwächen zuweilen erblich sind."

"Ich verzeihe Ihren ungntigen Verdacht wegen dieses edlen Geständnisses. Aber ich darf mich nun ohne Zaubern an Ihre Großmutter um ihre Einwilligung zu unserer augenblicklichen Ver= bindung wenden?"

"Sie werden wohl Ihr Hochzeitlied nicht in einer Zeit gesungen haben wollen, wo Sie im nächsten Augenblick vielleicht der Leichen= rebe eines Freundes anwohnen müßten?"

"Gerade der Grund, Cäcilie, den Sie gegen unsere weilte Trauung vorbringen, bestimmt mich, darauf zu dringen. So wie die Jahreszeit vorrückt, muß dieses Kriegsspiel enden. Howe wird entweder seine Bande durchbrechen und die Amerikaner von den Hügeln zurücktreiben, oder sich einen andern Punkt zur thätisgeren Kriegsührung auswählen. In beiden Fällen bleiben Sie in einem zerrissenen und getheilten Lande zurück, in einem für Ihre Sicherheit zu zarten Alter, berusen, eher die Beschützerin, als der Pflegling Ihrer hülflosen Anverwandten zu sehn. Sicherlich werden Sie nicht zaudern, Cäcilie, meinen Schutz in einer solchen Zeit anzunehmen, und meine Bitte eben so sehr aus zarter Rücksicht sur Sie selbst, wie für meine eigenen Gefühle zu erfüllen?"

"Fahren Sie fort," antwortete sie; "ich bewundere Ihre Ge= wandtheit, wenn ich gleich Ihrer Beweissührung nicht huldigen kann. Doch glaube ich erstlich nicht, daß Ihr General die Ame= rikaner so leicht von ihren Posten vertreiben wird; denn nach einer sehr einfachen Progression, die selbst ich verstehe, werden Sie sinden, wenn ein Hügel so viele hundert Menschen kostet, daß dann ber Kauf des Ganzen zu theuer kommen würde — nein, Lionel, blicken Sie nicht so ernsthaft, ich siehe Sie darum! Gewiß, ge-wiß, Sie glauben nicht, daß ich leichtsinnig von einer Schlacht sprechen könnte, die Sie beinahe das Leben, und — und — mein Glück gekostet hätte."

"Fahren Sie fort," rief Lionel, und augenblicklich die Wolke von seiner Stirne verscheuchend, lächelte er zärtlich auf das lieb= liche Wesen herab; "ich bewundere Ihre Kasuistik und ehre Ihr Gefühl, kann aber ebenfalls Ihren Beweis bestreiten."

Durch sein Benehmen wieder beruhigt, fuhr sie nach einem Augenblick der tiefsten Bewegung weiter fort:

"Alber benken wir uns auch, die Hügel senen insgesammt ersobert und der amerikanische General Washington, der, wenn auch Nichts als ein Rebell, jedenfalls ein sehr achtungswerther Mann ist, sen mit seinem Heere in das Land zurückgetrieden, so hosse ich doch: dieß Alles wird wohl ohne den Beistand der Weiber geschehen können! Ober sollte Howe, worauf Sie hindeuten, seine Streitskräfte zurückziehen, wird er nicht die Stadt hinter sich lassen? In beiden Fällen würde ich ruhig da bleiben, wo ich bin; sicher in einer brittischen Garnison, oder noch sicherer unter meinen Landsleuten."

"Cäcilie, Sie kennen eben so wenig die Gefahren, wie die rohe Geseglosigkeit des Kriegs! Wenn Howe den Plat auch räusmen sollte, so würde es, glauben Sie mir, doch nur auf kurze Zeit geschehen; denn die Minister werden nie eine Stadt, welche wie diese so lange ihrer Macht getrott hat, an Männer überslassen, die sich gegen ihren gesehmäßigen Fürsten in Wassen ers hoben haben."

"Sie haben sonderbarer Weise die letzten sechs Monate versgessen, Lionel, sonst würden Sie mich nicht der Unbekanntschaft mit dem Elend beschuldigen, das der Krieg über uns verhängen kann."

"Tausend Dank für bas freundliche Geständniß, wie für biesen

Wink, theuerste Cacilie," sagte ber junge Mann, indem er mit der ganzen Beständigkeit, wie nicht minder mit aller Bereitwilligkeit eines Verliedten den Grund seines Beweises aufgab; "Sie haben mir Ihre Gefühle gestanden und würden sich nicht weigern, sie wieder zu gestehen?"

"Sicher nicht vor Jemand, bessen Selbstachtung ihn bewegen muß, der Schwäche zu vergessen; aber vielleicht würde ich Anstand nehmen, etwas so Thörichtes vor der Welt zu thun!"

"So will ich's Ihnen benn noch einmal an's Herz legen," fuhr er fort, ohne die Koketterie zu beachten, welche sie affektirt hatte. "Glauben wir auch das Beste, so werden Sie zugeben, daß, eine zweite Schlacht kein unerwarteter Vorfall ware?"

Cācilie schaute ihm mit ängstlichem Blick in's Gesicht, und schwieg.

"Wir Beide wissen, wenigstens weiß ich aus trauriger Erfahrung, daß ich nichts weniger als unverwundbar bin. Nun antworten Sie mir, Cäcilie — nicht als ein Meib, das mit sich kämpft, um den Stolz ihres Geschlechts aufrecht zu erhalten, sonbern als das edle Wesen voll Herzlichkeit, wie ich Sie kenne —
follten die Begebenheiten der letzten sechs Monate sich wiederholen,
was möchten Sie lieber? — sie abermals durchleben als meine
heimlich Verlobte, oder nicht vielmehr als meine anerkannte Gattin,
die nicht zu erröthen braucht, ihre Järtlichkeit vor aller Welt
zu zeigen?"

Miß Dynevor mußte erst die schweren Tropfen, die während dieser Worte an ihren dunkeln Wimpern hingen, von den zitternden Fransen abschütteln, welche ihre Augen verhüllten, ehe sie wieder zu ihm emporblicken konnte.

"Glauben Sie benn nicht, daß ich, so lange ich mich Ihnen verlobt wußte, schon genug erduldet habe; halten Sie noch engere Bande für nothwendig, um das Maaß meiner Leiden vollzufüllen?"

"Ich kann Ihnen nicht so, wie ich wollte, für diese schmeichel= haften Thränen danken, bevor nicht die Frage klar beantwortet ist." "Ist das auch ebelmüthig, Lincoln?"

"Bielleicht nicht auf ben ersten Schein, aber ber That nach gewiß. Glauben Sie mir, Cäcilie, ich wünsche eben so sehr Sie vor einer rauhen Berührung der Welt zu wahren und zu schützen, als ich mein eigenes Glück in diesem Schritte suche!"

Miß Dynevor war nicht allein verwirrt, sondern auch betäubt; boch sagte sie mit leiser Stimme:

"Sie vergessen, Major Lincoln, daß ich Jemand zu befragen habe, ohne beren Zustimmung ich nichts versprechen kann."

"So wollen Sie die Frage also der Weisheit Ihrer Tante anheimstellen? Sollte Mrs. Lechmere unsere unverzügliche Ber= bindung billigen, darf ich ihr dann sagen, daß ich von Ihnen be= vollmächtigt bin, sie darum zu bitten?"

Cäcilie fagte Nichts; aber burch ihre Thränen lächelnd, überließ sie Lincoln ihre Hand mit so viel Zärtlichkeit, daß selbst ein weit weniger fanguinischer Mann keinen Anstand genommen haben würde, dieses Zeichen als eine Einwilligung auszulegen.

"So kommen Sie benn," rief er, "lassen Sie uns auf Mrs. Lechmere's Zimmer eilen; fagten Sie nicht, sie erwarte mich?" Sie ließ ihn ihren Arm in ben seinigen legen und sich von ihm aus dem Zimmer führen. Trop der belebenden Hoffnung, womit Lionel seine Geliebte durch die Gänge des Hauses geleitete, nahte er doch Mrs. Lechmere's Gemach nicht ohne ein inneres Widersstreben. Er konnte unmöglich all' die Borfälle, denen er noch vor gar nicht langer Zeit als Zeuge angewohnt hatte, gänzlich verzgessen und den schwarzen Verdacht, der einmal in seinem Innern erwacht war, völlig aus seiner Brust verbannen. Sein jeziger Zweck sedoch drängte ihn vorwärts, und ein Blick auf das zitternde Wesen, das nun gänzlich auf ihn als seinen Beistand sich stützte,

scheuchte sebe Betrachtung, in der sie nicht die Hauptperson bilbete, aus seiner Seele.

Das schwache Aussehen der Kranken, so wie die plötliche Erinnerung, daß sie in Folge ihrer Angst um ihn so viel gelitten hatte, half indessen der Sache seiner Tante in so weit wieder auf, daß der junge Mann ihr nicht nur mit Herzlichkeit, sondern selbst mit einer an Dankbarkeit gränzenden Empsindung begegnete.

Mrs. Lechmere's Unpäßlichkeit hatte jett schon mehre Wochen gebauert, und ihre Züge, alt und eingefallen, wie sie schon durch den allgemeinen Nachlaß der Natur geworden waren, trugen noch überdieß starke Spuren von der Hestigkeit ihrer neulichen Krankheit. Ihr Gesicht hatte zudem, daß es bleicher und abgezehrter als gezwöhnlich war, auch noch jenen ängstlichen Ausbruck angenommen, den schweres und langwieriges körperliches Leiden so oft auf dem menschlichen Antlitz zurückläßt. Ihre Stirne war jedoch mild und heiter, nur zuweilen war auf Augenblicke ein leichtes, unwillkührzliches Zucken der Muskeln zu bemerken, welches verrieth, daß, wenn die Schmerzen auch im Allgemeinen vorüber waren, sie doch manchmal auf kurze Zeit wiederkehrten, um sie an ihre Krankheit zu mahnen. Sie empfing die Besuchnlich war, und durch die bleischen, sorgenvollen Züge noch eindrucksvoller wurde.

"Es ist gütig von dem Kranken, Cousin Lionel," sing sie an, während sie ihrem jungen Verwandten die welke Hand darreichte, "daß er kommt, um den Gesunden zu besuchen; ich sage den Gestunden, denn nachdem wir so lange das Schlimmste für Sie gestürchtet, kann ich nicht zugeben, daß neben Ihren ernsthafteren Wunden meiner geringen Verletzung erwähnt werde."

"Mochten Sie sich, Madame, doch eben so glücklich, wie ich, von den Folgen erholt haben," erwiederte Lionel und nahm ihre Hand, die er mit vieler Wärme drückte. "Ich werde nie vergessen, daß Sie Ihre Krankheit der Angst um mich verdanken." "Laffen wir das, Sir; es ist ja natürlich, daß wir für Diesjenigen uns ängstigen, welche wir lieben. Ich habe es erlebt, Sie wieder wohl zu sehen, und so Gott will, werde ich noch so lange leben, bis diese verruchte Rebellion überwältigt sehn wird." Sie hielt inne und, einen Augenblick das junge Paar anlächelnd, das sich ihrem Bett genähert hatte, suhr sie fort: "Cäcilie hat mir Alles gesagt, Major Lincoln."

"Nein, nicht Alles, theure Mabame," fiel Lionel ein; "ich habe noch etwas beizufügen und gleich zum Anfang will ich ge= stehen, daß es ganz von Ihrer Milbe und Weisheit abhängt, meine Vermessenheit zu unterstüßen."

"Bermessenheit ist ein unpassendes Wort, Cousin Lionel; wo vollkommene Gleichheit in Geburt, Erziehung und Borzügen, und — wenn wir die Geschlechtsverschiedenheit beachten, könnte man sogar sagen — in Vermögen Statt sindet, da mag sich solche wohl zu Ansprüchen erheben, und Vermessenheit ist in diesem Falle ein zu zweideutiges Wort. Cäcilie, mein Kind, gehe in mein Vibliosthekzimmer; in dem kleinen geheimen Schiedfach meines Schreibstisches wirst Du ein Papier mit Deinem Namen sinden; lies es, meine Liebe, und bringe es hierher."

Sie deutete auf einen Sitz für Lionel, und als die Thüre hinter Cācilie sich geschlossen hatte, nahm sie die Unterhaltung wieder auf.

"Da wir im Begriff stehen, von Geschäften zu reben, kann bas verwirrte Mädchen eben so gut wegbleiben, Major Lincoln. Worin besteht die besondere Gunst, welche ich Ihrer Bitte gewähren könnte?"

"Wie jeder andere breiste Bettler, dem Ihre Güte bereits in vollem Maaße zu Theil geworden, komme ich, mir das unverzügsliche Geschenk des letten und größten Pfandes, das Sie verleihen können, von Ihnen zu erbitten."

"Meine Enfelin? Es bedarf feiner unnöthigen Burudhaltung

zwischen uns, Cousin Lionel, benn Sie werden sich erinnern, daß auch ich eine Lincoln bin. Lassen Sie uns benn frei sprechen, wie zwei Freunde, die beisammen sind, um über eine Sache zu reden, welche beiden gleich sehr am Herzen liegt."

"Dieß ist mein ernstlicher Wunsch. — Ich habe gegen Miß Dynevor die Gefahr der Zeiten und die kritische Lage des Landes geltend gemacht, — zwei Umstände, in welchen ich die dringendsten Gründe für unsere unverzügliche Verbindung gefunden habe."

"Und Cacilie -"

"War, wie sie immer ist — gütig, boch ihrer Pflicht einges benk. Sie verweist mich ganz auf Ihre Entscheidung, von der sie sich allein leiten lassen will."

Mrs. Lechmere gab nicht sogleich eine Erwiederung, aber ihre Jüge verriethen den inneren Kampf ihrer Seele. Es war offendar nicht Unzufriedenheit, was sie zu zaudern veranlaßte, denn ihr hohles Auge leuchtete von einem Strahl der Zufriedenheit, der nicht verfannt werden konnte; eben so wenig war es Ungewisheit, da ihr ganzes Antlitz eher eine nicht zu bemeisternde Bewegung, wie sie die plögliche Erfüllung lang gehegter Wünsche verursacht, — als irgend einen Zweisel an der Klugheit derselben zu verrathen schien. Allmählich legte sich ihre Aufregung, und so wie ihre Gessühle wieder ruhiger wurden, füllten sich ihre starren Augen mit Thränen, und als sie sprach, lag eine Sanstheit in dem Zittern ihrer Stimme, wie Lionel sie nie zuvor an ihr bemerkt hatte.

"Sie ist ein gutes und folgsames Rind, meine einzige, meine gehorsame Cäcilie! Sie wird Ihnen keinen Reichthum bringen, Major Lincoln, der bei Ihren Schätzen in Anschlag käme, auch keinen stolzen Titel zur Vermehrung des Glanzes Ihres eigenen verehrten Namens; aber sie wird ihnen bringen, was eben so gut, wenn nicht besser ist — ja, ich bin gewiß, es muß besser sehn — ein reines, tugendhaftes Herz, das kein Falsch kennt!"

"Taufend und taufend Dtal fchapenswerther in meinen Augen,

meine würdige Tante!" rief Lionel, tief ergriffen von diesem Aussbruch natürlichen Gefühls, welches so wirksam das harte Wesen Mrs. Lechmere's gesänstigt hatte; "man gebe sie mir ohne Versmögen, ohne Namen in diese meine Arme, — sie wird nicht wes niger mein Weib, nicht weniger ihr eigenes unschätzbares Selbst sehn!"

"Ich sprach bloß vergleichungsweise, Major Lincoln; das Kind des Obristen Dynevor und die Enkelin des Lord Biscount Carstonell kann keinen Grund haben, wegen ihrer Abstammung zu erröthen; auch wird die Abkömmlingin von John Lechmere keine aussteuerlose Braut werden! Wenn Cälilie einst Lady Lincoln werden soll, wird sie nie nöthig haben, das Wappenschild ihrer eigenen Ahnen unter der blutigen Hand ihres Gemahls zu verbergen."

"Möge ber himmel lange die Stunde abwenden, in der man für eines von uns beiben dieß Zeichen hervorsuchen müßte!" rief Lionel.

"Berstand ich nicht recht? war nicht Ihr Wunsch für eine augenblickliche Heirath?"

"Nie waren Sie weniger im Irrthum, theuerste Frau; aber sicher vergessen Sie nicht, daß noch außer uns, für Beide gleich theuer, ein Dritter lebt, der alle Ursache hat, noch viele Jahre der Gesundheit, und ich denke auch, des Glücks und der Vernunft für sich zu hossen!"

Mrs. Lechmere blickte wild auf ihren Neffen und hielt zaus bernd die Hand vor die Augen; und nicht eher zog sie dieselbe zurück, als bis ein allgemeiner Schauder ihre ganze geschwächte Gestalt erschüttert hatte.

"Sie haben Recht, mein junger Cousin," sprach sie endlich mit mattem Lächeln — "ich glaube, körperliche Schwäche hat mein Gebächt= niß angegrissen. — Ich träumte von längst verstossenen Tagen. Sie standen vor mir in der Gestalt Ihres unglücklichen Baters, während Cäcilie ihrer Mutter Antlit trug, das Antlit meiner eigenen, längst verlorenen, aber eigenwilligen Agnes! D! sie war

-total/i

<sup>.</sup> Das Wappen ber Lincoln.

mein Kind! mein Kind! und Gott hat aus Gnabe für einer Mutter Flehen ihrer Fehler vergessen!"

Lionel trat vor der Heftigkeit der Kranken in sprachloser Verswunderung einen Schritt zurück. Die Röthe drang plötlich in ihre blassen Wangen, und als sie schloß, faltete sie inbrünstig die Hände und sank auf die Kissen, die ihren Rücken stützen. Große Thränen drangen aus ihren Angen und tropften, langsam über die eingefallenen Wangen hinabrollend, auf die vor ihr ausges breitete Bettdecke. Lionel griff nach der Glocke, aber eine auss drucksvolle Gebärde seiner Tante verbot ihm, sie zu ziehen.

"Mir ist wieder wohl," sagte sie, — "reichen Sie mir das Stärkungsmittel bort neben Ihnen."

Mrs. Lechmere trank herzhaft aus dem Glase und in der nächsften Minute legte sich ihre Aufregung; in ihre Züge trat wieder ihre gewöhnliche kalte Ruhe und in ihr Auge derselbe harte Aussdruck, als ob Nichts vorgefallen wäre, was ihren gewohnten, frostig-weltlichen Blick hätte trüben können.

"Sie sehen an meiner gegenwärtigen Schwäche, Major Lincoln, wie viel bester die Jugend die Verheerungen einer Krankscheit ertragen kann, als das Alter," suhr sie sort; "doch lassen Sie uns zu anderen und erfreulicheren Gegenständen zurücksehren. — Sie haben nicht nur meine Einwilligung, es ist vielmehr sogar mein eigener Munsch, daß Sie sich mit meiner Enkelin vermählen. Ich betrachte tieß als ein Glück, das ich eher gehosst als zu erzwarten gewagt habe und ich will frei bekennen, daß es für mich der Gipfel meiner Münsche ist, bessen Erreichung den Abend meiznes Lebens nicht nur glücklich, sondern selbst gesegnet machen soll!"

"Wozu bann längeren Aufschub, meine theuerste Mabame? In einer Zeit wie die jetige ist Niemand im Stand, zu sagen, welche Ereignisse der neue Tag bringen kann und der Augenblick des Getümmels und der Kriegsunruhen ist nicht die Stunde, um Chegelöbnisse zu registriren."

Nach augenblicklichem Nachbenken antwortete Mrs. Lechmere: "Wir haben eine gute, heilige Sitte in dieser frommen Provinz, den Tag, welchen der Herr zu seiner ausschließlichen Verehrung bestimmte, auch zu demjenigen zu wählen, an welchem wir in den ehrwürdigen Stand der Ehe eintreten. So wählen Sie denn für Ihre Vermählung zwischen diesem und dem kommenden Sonntage."

Wie groß auch die Glut des Jünglings seyn mochte, so war er doch über die Kürze des ersten Zeitraums ein wenig erstaunt; aber der Stolz seines Geschlechts wollte kein ferneres Zögern gestatten.

"So lassen Sie es ben heutigen Tag sehn, wenn Miß Dynevor bazu vermocht werden kann, ihre Einwilligung zu geben."

"Hier kommt sie schon, um Ihnen zu sagen, daß sie auf meine Bitten hin Ja sagen wird. Cäcilie, mein einziges süßes Kind, ich habe Major Lincoln versprochen, daß Du noch heute seine Frau werden willst."

Miß Dynevor, welche bis in die Mitte des Zimmers gelangt war, ehe sie den Inhalt dieser Rede vernommen hatte, stand plötlich still und regunslos, wie eine schöne Bildsäule, Erstaunen und Schrecken in ihren Zügen. Ihre Röthe kam und ging mit beunruhigender Schnelligkeit und das Papier siel aus den zitternden Händen zu ihren Füßen, die in den Boben eingewurzelt schienen.

"Heute!" wiederholte sie mit kaum hörbarer Stimme — "sagten Sie heute, Großmutter?"

"Ja heute, mein Rind!"

"Barum dieß Widerstreben, diese Unruhe, Cäcilie?" sprach Lionel, indem er auf sie zutrat und sie sanst nach einem Sițe führte. "Sie kennen die Gefahr der Zeiten — Sie haben sich herabgelassen, Ihre Gefühle einzugestehen — so hören Sie; der Winter geht zu Ende, der erste Thau kann Greignisse herbeiführen, welche unsere Lage völlig verändern müssen."

"All' das mag in Ihren Augen von Gewicht fenn, Major Lincoln," siel Mrs. Lechmere mit einer Stimme ein, beren unge=

gewöhnliche Feierlichkeit die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer fesselte; "aber ich habe noch andere und tiefere Beweggründe. Habe ich nicht allbereits die Gefahren und Uebel des Aufschubs erfahren? Ihr sehd jung und gut; warum solltet Ihr nicht glücklich sehn? Cäcilie, wenn Du mich liebst und verehrst, wie ich es von Dir glaube, so wirst Du heute noch seine Gattin!"

"Lassen Sie mir nur einige Bebenkzeit, theuerste Großmutter. Das Band ist so neu und so seierlich! Major Lincoln — theurer Lionel — Sie sind nicht gewohnt, ungroßmuthig zu sehn; ich überlasse mich ganz Ihrer Güte!"

Livnel sprach nicht und Mrs. Lechemere antwortete ruhig:

"Nicht seine Bitte, Kind, bie meine ist es, die Du erfüls len wirst."

Miß Dynevor erhob sich von ihrem Sit an Lionels Seite mit einer Miene beleidigten Zartgefühls und fagte mit trübem Lächeln zur ihrem Geliebten:

"Krankheit hat meine gute Mutter ängstlich und schwach ge= macht — wollen Sie meine Bitte entschuldigen, mit ihr allein zu seyn?"

"Ich verlasse Sie, Cācilie," sagte er; "wenn Sie aber mein Stillschweigen irgend einem andern Beweggrund, als der zarten Rücksicht für Ihre Gefühle zuschreiben, so sind Sie eben so ungezrecht gegen sich selbst, wie gegen mich."

Sie sprach ihre Dankbarkeit nur in Blicken aus und entfernte sich unverzüglich, um bas Resultat ihrer Unterredung in seinem eigenen Zimmer abzuwarten. Die halbe Stunde, welche Lionel hier zubrachte, erschien ihm länger als ein halbes Jahr; boch nach Verstuß dieser kurzen Zeit erschien Meriton, um ihm anzuskündigen, Mrs. Lechmere erbitte sich abermals seine Gegenwart in ihrem Zimmer.

Ihr erster Blick versicherte Major Lincoln, daß seine Sache triumphirt hatte. Seine Tante war auf ihre Kissen zurückgesunken, und der kalte, berechnende Ausdruck ihres Gesichts verrieth eine so selbstsüchtige Zufriedenheit, daß der junge Mann beinahe hätte bereuen können, ihr Vorhaben nicht mißlungen zu sehen. Als jedoch sein Blick auf das thränenvolle, schüchterne Auge der erstöthenden Cäcilie siel, da fühlte er, daß, wenn sie überhaupt die Seine werden konnte, ohne ihren Sefühlen Gewalt anzuthun, er dann nur wenig sich darum kümmere, auf wessen Veranlassung sie eingewilligt hatte.

"Wenn ich mein Schickfal von Ihrer Güte erwarten darf, so weiß ich, ich darf hoffen!" sprach Livnel, indem er auf sie zutrat: — "soll es dagegen von meinem Berdienste abhängen, dann bin ich der Verzweissung preisgegeben."

"Bielleicht war es thöricht, Lincoln," antwortete sie und lächelte durch ihre Thränen, indem sie ungezwungen ihre Hand in die seine legte, — "wegen einiger Tage mich zu sträuben, wenn ich doch einmal mich bereit fühle, mein ganzes Leben Ihrem Glücke zu weihen. Es ist der Wunsch meiner Großmutter, daß ich mich unter Ihren Schutz stellen möge."

"Co wird und biefer Abend fur immer vereinen?"

"Es ist Ihrem Edelmuthe nicht ber Iwang auferlegt, daß es gerade am heutigen Abend Statt finden müßte, wenn irgend eine, und auch nur die geringste Schwierigkeit sich entgegenstellte."

"Aber es ist keine vorhanden, kann keine vorhanden seyn," unterbrach sie Lionel. "Zum Glück sind die Vermählungsseierlich= keiten der Colonie höchst einfach und wir erfreuen uns der Beistim= mung Aller Derer, welche mit Recht sich einzumischen haben."

"So geht benn, meine Kinder, und vollendet Eure kurzen Borkehrungen," fagte Mad. Lechmere; "es ist ein feierliches Band, welches ihr knüpft! es muß, es wird ein glückliches senn!"

Lionel brückte die Hand seiner verlobten Braut und entfernte sich, Cäcilie warf sich in die Arme ihrer Großmutter und machte ihren Gefühlen in einem Strom von Thränen Luft, Madame Lechmere stieß ihr Kind nicht zuruck, im Gegentheil, sie bruckte es ein = ober zweimal an ihr Herz, aber auch jett noch hatte ein aufmerksamer Bevbachter bemerken konnen, daß ihre Blicke mehr weltlichen Stolz als jene natürlichen Regungen verriethen, welche eine solche Scene hatte hervorbringen sollen.

## Ginundzwanzigstes Rapitel.

Rommt, Bruber Franz, send furz; nur nach ber einfachen Trauungeformel. Biel Lärmen um Nichts.

Major Lincoln hatte richtig bemerkt, daß die Heirathegesche in Maffachusetts, welche noch bem ursprünglichen Bustanbe bes Lanbes angepaßt waren, ihrer unauflöslichen Berbindung nur wenige hinberniffe in ben Weg legten. Cacilie war aber im Schoofe ber englischen Kirche auferzogen und hing mit einer Liebe an ihren Formen und Ceremonien, fur bie ihre Feierlichfeit und Schonheit eine hinlängliche Erflärung bietet. Wenn bie Kolonisten auch noch oft ben wöchentlichen Festtag zu Trauungen wählten, fo hatte boch bie Reformwuth den Altar aus ihren meisten Tempeln ausgeschloffen und es war nicht gewöhnlich unter ihnen, Berlobungen in öffent= lichen Gotteshäusern zu feiern. In bem jetigen Falle jedoch zeigte fich so viel schwer zu rechtfertigende Haft und so wenig geziemende Borbereitung, bag Dig Dynevor, angstlich bemubt, einem Afte, beffen Wichtigfeit fie lebhaft fühlte, alle gebührende Feierlichfeit zu leihen, ihren Wunsch ausbruckte, bas Gelübde an bem Altare, vor bem fie fo lange zu beten gewohnt gewesen, und unter bem Dache abzulegen, wo fie ichon einmal, feitbem bie Sonne aufgegangen, ben Dank ihres reinen Bergens für bie Erhaltung eines Mannes zum himmel gesendet hatte, ber nun fo balb ihr Gatte werden follte.

Mrs. Lechmere hatte erklärt, die Aufregung des Tages und Lionel Lincoln.

ihre schwache Gesundheit würden sie unvermeiblich hindern, der Eeres monie als Zeuge anzuwohnen, und so war kein genügender Grund vorhanden, ihrer Enkelin jenen Wunsch zu versagen, obgleich er mit den Gewohnheiten des Ortes nicht ganz übereinstimmte. Aber an dem Altar vermählt werden und öffentlich vermählt werden, das waren zwei verschiedene Feierlichkeiten, und um das eine zu bewirken und das andere zu vermeiden, war es nöthig, die Handlung auf eine späte Stunde des Tages zu verlegen und das Ganze in den Mantel des Geheimnisses zu hüllen, — eine Vorsicht, welche die so ganz geregelten Verhältnisse der beiden Theile außerdem nicht nöthig gemacht haben würden.

Miß Dynevor hatte Niemand zur Vertrauten als ihre Cousine. Ihre Gefühle erhoben sich weit über die gewöhnlichen eitlen Bestrachtungen, welche Zeit und Vorbereitungen bei solchen Gelegensheiten hervorrufen: so waren ihre kurzen Vorkehrungen auch bald beendigt und sie erwartete den bestimmten Augenblick ohne Unruhe, wenn auch nicht ohne Bewegung.

Livnel hatte weit mehr zu besorgen. Er wußte, daß die leiseste Kunde von einer solchen Scene eine neugierig zudringende Menge in und um die Kirche versammeln würde und beschloß deshald, seine Plane in aller Stille anzuordnen und ganz geheim zu halten. Um einem unerwarteten Zwischenfalle zu begegnen, wurde Meriton zu dem Geistlichen gesendet und dieser ersucht, eine beliebige Stunde des Abends für eine Unterredung mit Major Lincoln zu bestimmen. Die Antwort lautete, daß Dr. Liturgh von neun Uhr an von den Pslichten des Tages frei und jeden Augenblick zu dem Empfange des Masors bereit sey. So blieb keine andere Wahl, und die zehnte Stunde wurde Cäcilien als die Zeit bezeichnet, wo sie ihn vor dem Altare treffen sollte. Major Lincoln vertraute nicht zu vicl auf Polwarths Verschwiegenheit, und begnügte sich deshald, seinem Freunde zu sagen, er werde sich am nämlichen Abend noch vermählen, weshald er ihn bitte, als Brautführer pünktlich in der

Tremontstraße einzutreffen, wobei er ber Vorsicht wegen die Stunde für alle noch folgenden Geschäfte hinlänglich früh bestimmte. Sein Reitsnecht und Kammerdiener hatten entsprechende besondere Besehle, und so war denn Alles noch lange vor dem wichtigen Augenblick auf eine Weise vorbereitet, daß ein Fehlschlagen seiner Erwartungen ihm als unmöglich erscheinen mußte.

Es lag wohl in Livnels Gemüth der Keim einer, vielleicht etwas frankhaften Romantik, welche jest der Grund war, weshalb die verborgenen Schritte, die er vorhatte, ihm einen großen, geheimen Reiz darboten. Jedenfalls war er nicht ganz frei von einem Anstrict jener melancholischen, kränkelnden Laune, welche wir als charakterisstisches Merkmal seines Stammes bezeichnet haben: auch fühlte er sich darum nicht eben weniger glücklich, weil er ein wenig unglückslich war. Doch hatte er, entweder durch die Thätigkeit seines Geistes oder in Folge der trefflichen Erziehung, welche er genossen, und die ihn frühzeitig für sich selbst zu handeln genöthigt, den bosen Geist in seinem Innern so weit bezwingen gelernt, daß dessen Einsuß für Andere und oft auch für ihn selbst unmerklich wurde, und so war er eben der Mann geblieben, wie wir, ihn auf diesen Blättern darzustellen versucht haben — nicht ohne Fehler, aber sicherlich mit vielen hohen und edlen Tugenden geschmückt.

Als der Tag sich seinem Ende näherte, versammelte sich der kleine Familienzirkel in der Tremontstraße in gewohnter Weise, um das Abendessen einzunehmen, wie es zu jener Zeit in allen Kolonien herkömmliche Sitte war. Gäcilie war blaß und manchmal konnte man ein leichtes Zittern in der kleinen Hand bemerken, wenn sie die Geschäfte bei der Tasel verrichtete; doch lag dabei eine erzwungene Ruhe in ihren seuchten Augen, welche die Entschlossenscheit bezeugte, die sie zu ihrem Beistand aufgeboten hatte, um die Wünsche ihrer Großmutter zu erfüllen. Agnes Dansorth war still und nachdenklich, obwohl zuweilen ein gelegentlicher Blick merken ließ, was sie von der Heimlichkeit und Ueberraschung der

55010

herannahenden Vermählung bachte. Es konnte übrigens scheinen, als ob die Wichtigkeit bes bevorstehenden Schrittes dazu gedient habe, die Braut über die kleinen Affektationen ihres Geschlechts zu erheben; benn sie sprach ungescheut von den zu treffenden Vorbereitungen, indem sie ihr eigenes Interesse an deren Erfüllung nicht verhehlte und selbst zu fürchten schien, daß noch irgend eine Störung bevorstehen könnte.

"Wenn ich abergläubisch ware, Lincoln, und an Vorbedeutungen glaubte," sprach sie unter Anderem, "so würden Stunde und Wetter mich wohl vor diesem Schritt zurückschrecken. Sehen Sie, der Wind bläst schon über die endlosen Wüsten des Oceans, und der Schnee treibt im Wirbelwind durch die Straßen!"

"Es ist noch nicht zu spät, meine Befehle zu widerrufen, Cacilie," antwortete er, indem er sie ängstlich betrachtete; "ich habe alle meine Maaßregeln ganz wie ein großer General genommen, so daß ich ebenso leicht vorrücken als mich zurückziehen kann."

"Könnten Sie sich benn vor einem so wenig furchtbaren Wesen, wie ich bin, zurückziehen?" fragte sie lächelnb.

"Sie verstehen mich gewiß bahin, daß ich nur den Ort der Trauung zu verändern wünschen kann. Ich fürchte, Sie und unsere gütige Cousine dem Sturme auszusetzen, der, wie Sie bemerkten, nachdem er so lange den Ocean durchwühlt, nunmehr froh zu sehn scheint, daß er Land vor sich sindet, an dem er seine Wuth auslassen kann."

"Ich habe Ihre Meinung nicht mißbeutet, Lionel, noch mussen Sie die meinige mißverstehen. Ich will in dieser Nacht Ihre Gattin werden und zwar mit Freuden; welchen Grund also könnte ich haben, jest mehr als früher an Ihnen zu zweiseln? Doch meine Gelübbe müssen am Altar bargebracht werden."

Agnes, welche bemerkte, daß ihre Cousine mit unterdrückter Bewegung sprach, die ihr das Reden erschweren mußte, unterbrach sie hier in munterem Tone:

"Und was ben Schnee betrifft, fo fennen Sie bie Bostoner

Mädchen sehr wenig, wenn Sie glauben, ein Eiszapfen habe etwas Schreckliches für sie. Weißt Du noch, Cacilie, als wir noch Kinder waren, wie manchen Zank wir davontrugen, wenn wir in einem weit schlimmeren Sturme als dieser hier im Handschlitten an Beaconhill herabfuhren."

"Wir haben im zehnten Jahre manche thörichten, kindischen Streiche ausgeführt, Agnes, die nun im zwanzigsten uns nicht mehr anstehen würden."

"Himmel, wie spricht sie boch schon ganz wie eine Matrone!"
siel die Andere ein, indem sie Augen und Hände in verstellter Berswunderung gen himmel richtete; "nichts Geringeres als die Kirche wird eine so ehrsame Dame befriedigen! Major Lincoln, so machen Sie sich denn ihretwegen keine weiteren Sorgen und fangen Sie nur einmal an, die Oberröcke und Mäntel zusammenzuzählen, die zu Ihrem eigenen Schutze nothig sehn möchten."

Lionel gab eine lebhafte Antwort, und das Gespräch wurde von ihm und Agnes mit einigem Wiße fortgeführt, wobei selbst Cäcilie mit Ergößen zuhörte. Als der Abend weiter vorgeschritten war, erschien Polwarth in geziemendem Anzug und mit einem Gessicht, das für die vorliegende Veranlassung in die gehörigen Falten eines wohlanständigen Ernstes gelegt war. Die Ankunft des Kaspitäns erinnerte Lionel, daß es schon spät war und ohne Jögern beeilte er sich, dem Freunde seine Plane mitzutheilen.

Wenige Minuten vor zehn sollte Polwarth die Damen in einem bebeckten Schlitten nach der Kapelle begleiten, welche kaum einen Steinwurf von ihrer Wohnung entfernt war; dort wollte der Bräuztigam mit dem Geistlichen bereit sehn, sie zu empfangen. Den Kapitän wegen näherer Auskunft an Meriton verweisend und ohne darauf zu warten, bis der Andere sein Erstaunen über den sonders baren Plan ausgedrückt, sprach Major Lincoln wenige Worte zarter Ermuthigung zu Cäcilien, schaute nach der Uhr, warf seinen Mantel um, nahm den Hut und ging.

55016

Wir verlassen Polwarth, während er die Bedeutung all' dieser geheimnisvollen Schritte aus der mukhwilligen und ergöpten Agnes herauszulocken versucht (Cācilie hatte sich gleichfalls zurückgezogen) und begleiten den Bräutigam auf seinem Wege nach der Wohnung des Geistlichen.

Major Lincoln fand bie Strafen ganglich verlaffen. Die Nacht war nicht finster, benn ber Vollmond stand hinter ben Wolfenmaffen, welche ber Sturm in schwarzen, brohenben Schichten vor fich hertrieb, und bie einen schönen Kontraft mit ber leichten Schnee= becke auf ben Sugeln und Gebauben ber Stabt bilbeten. Manch= mal wehte ein Windftog bunne Schneeschichten von einem Dache und gange Biertel wurden in Rebel gehüllt, wenn ber gefrierende Dunft barüber hinftrich. Bu Zeiten heulte ber Wind zwischen ben Raminen und Thurmchen in ftetigem bumpfem Braufen und bann gab es wieder Augenblicke, wo die Elemente gebandigt ichienen, als hatten fie ihre Wuth erschöpft und als ob ber Winter, nachdem er feine Macht gezeigt, bem allmähligen aber unmerflichen Beran= kommen bes Frühlings zu weichen bereit fen. Es lag etwas in bem Charafter ber Jahredzeit und jener fpaten Stunde, mas gang be= fonbere mit bem aufgeregten Temperament bes jungen Brautigams jusammenstimmte. Selbst bie Ginsamfeit ber Strafe und bas hohle Brausen bes Minbes, bas flüchtige ungewisse Licht bes Monbes, welches auf bie umgebenben Gegenstände einzelne vorübergehende Strahlen warf und bann wieber von einem schwarzen Schleier wan= belnder Wolfen verhüllt wurde, bieß Alles trug bagu bei, feine Stimmung um Bieles ju erheitern. Er feste feinen Deg burch ben Schnee mit jener besonderen Art von Freude fort, der wir Alle in Augenblicken wilden, und boch willfommenen Gelbftvergeffens zu Zeiten une hingeben. Seine Bebanken schwanften zwischen Betrachtungen über ben 3med biefer Stunde und über bas unvorhergefehene Gin= treffen von Umständen, welche feinen Plan in ein fo romantisch= anystisches Gewand gefleibet hatten. Ein ober zweimal zuckte ein

peinlicher, finsterer Gebanke, ber mit bem Geheimniß von Mrs. Lechmere's Leben zusammenhing, burch diese freudigen Phantasieen, wurde aber rasch wieder von dem Bilde der Geliebten aus seinem Herzen verscheucht, wenn er sich erinnerte, wie sie mit so edlem Bertrauen, mit so ergebungsvoller Zärtlichkeit seine ferneren Handslungen erwartete.

Da Dr. Liturgh's Wohnung an dem Nordende lag, welches damals eines der fashionablen Stadtviertel war, so sah sich Lionel durch die Entsernung zur Eile genöthigt, um noch pünktlich am bestimmsten Orte einzutressen. Jung, thatkräftig und voll Hossnung schritt er mit großer Schnelligkeit über das unebene Pflaster hin und bes merkte, als er vor den Geistlichen gelassen wurde, mit Vergnügen an seiner Uhr, daß seine Eile selbst die sprüchwörtliche Geschwins digkeit der Zeit im Lause überholt hatte.

Der ehrwürdige herr war in seinem Studierzimmer und erholte fich am warmen Feuer von ben anstrengenden Berrichtungen bes Tages in bem beguemen Umfang eines weiten Armfluhles; vor fich hatte er einen Rrug, ber mit einem Gemische von Cider und Ingwer nebst anderen Artifeln, welche Polwarthe Kenntnig in ben Ge= wurzen Ehre gemacht haben wurden, gefüllt war. Statt ber vollen ehrsamen Berude trug er ein Sammtfappchen, bie Schuhe, ohne Schnallen, hatten feine Fersen aus ihrer Wefangenschaft befreit, - furg, bie gange Ginrichtung war die eines Mannes, ber nach bes Tages Last und Mühe bie Freuden eines ruhigen Abends ju genießen enschloffen ift. Seine Pfeife, obwohl fie gefüllt auf einem Tischen neben ihm lag, war nicht angezündet, aus Goflich= feit gegen ben Gaft, ben er noch um diefe Stunde erwartete. er oberflächlich mit Major Lincoln befannt war, erschien eine Eins führung als unnöthig und die beiden Berrn fagen bald einander gegenüber; ber eine fich bemuhent, eine Berlegenheit zu befampfen, beren er sich vor ber Enthüllung feines fonberbaren Begehrens nicht erwehren konnte; ber Andere mit nicht geringer Reugierbe

abwartend, was wohl ber Grund sehn könnte, warum ein Parla= mentsmitglied und Erbe von zehn Tausenden des Jahrs in so unfreundlicher Nacht sich herausgewagt habe.

Endlich gelang es Livnel, bem erstaunten Priester seine Wünsche verständlich zu machen, worauf er schwieg, um die erwartete Billisgung seines Vorschlags zu vernehmen.

Dr. Liturgy hatte mit der gespanntesten Ausmerksamkeit zuges hört, als hätte er irgend einen leitenden Faden erhaschen wollen, der ihm das Geheimniß eines so außerordentlichen Schrittes erstlären sollte; als der junge Mann geendet hatte, zündete er, sich selbst unbewußt, seine Pfeise an und begann, dichte Rauchwolfen von sich zu blasen, wie Einer, welcher fühlt, daß Etwas bevorssteht, was sein Vergnügen zu verkürzen droht und der deßhalb entschlossen ist, seine Zeit so gut als möglich zu nüten.

"Bermählt! In der Kirche vermählt zu werden? und nach dem Abend-Gottesdienst?" murmelte der Schmaucher zwischen den langausgeholten Zügen aus seiner Pfeise — "es ist meine Pflicht — allerdings — Major Lincoln — meine Pfarrfinder zu trauen."

"In dem gegenwärtigen Falle, Sir, wo ich weiß, daß meine Bitte gegen die Regel verstößt," unterbrach ihn der ungeduldige Livnel, "darf ich Ihr Interesse bei der Sache nicht vergessen." Während er sprach, nahm er eine wohlgefüllte Börse aus der Tasche und legte, mit einer Miene zarter Schonung, ein Häuschen Gold neben das silberne Brillenfutteral des Geistlichen, als ob er ihm gleichsam den Unterschied im Werth der beiden Metalle bes merklich machen wollte. Dr. Liturgy machte eine dankende Verzbeugung und blies unmerklich den Rauchstrom aus dem entgegensgesetzen Mundwinkel, so daß ihm der Anblick der glißernden Gabe frei blieb. Zu gleicher Zeit erhob er die Ferse des einen Schuhes und warf einen Blick nach dem zugezogenen Fenster, um sich von dem Stande des Wetters zu überzeugen.

"Konnte bie Ceremonie nicht im Sause ber Mrs. Lechmere

verrichtet werden?" fragte er: "Miß Dynevor ist ein zartes Kind und ich fürchte, die kalte Luft der Kapelle möchte ihr nicht zu= träglich sehn:"

"Es ist ihr Wunsch, vor den Altar zu treten und Sie fühlen selbst, daß es mir nicht zukömmt, ihrer Entscheidung in einer solchen Sache entgegenzutreten."

"Eine fromme Reigung allerdings; boch hoffe ich, daß sie den Unterschied zwischen der unsichtbaren und sichtbaren Kirche kennen wird. Die Gesche in den Kolonien sind zu lax im Punkte der Heirathen, Major Lincoln; auf eine sündliche, gefährliche Weise lax!"

"Da es aber nicht in unserer Macht steht, sie zu ändern, mein guter Herr, wollen Sie mir wohl erlauben, daß ich, unvoll= kommen wie sie sind, ihre Einrichtung mir zu Nutze mache?"

"Sonder Zweisel — bas Tausen, Vermählen und Begraben macht einen Theil meines Amtes aus, und es ist dieß eine Psticht, welche, wie ich oft sage, der Ansang, das Mittel und das Ende unseres Daseyns in sich begreift. — Aber erlauben Sie mir, Ihnen ein Wenig von meinem Getränk anzubieten, Major Lincoln — wir in Boston nennen's einen "Samson": Sie werden sinden, daß der "Danite" einen warmen Begleiter in einer Februarnacht und in einem solchen Klima abgibt."

"Wenn Stärfe die Haupteigenschaft ist, welche in Betracht kommt, so trägt die Mischung diesen Namen nicht mit Unrecht," erwiederte Livnel, nachdem er sich die Lippen benetzt hatte.

"Ah! Sie nehmen's nach dem Schoose der Delilah — boch es ziemt sich nicht für Einen in meinem Gewande, mich mit jener Buhs lerin abzugeben."

Er belachte seinen eigenen Wit und lieh seinem Glase eine mehr geistige als geistliche Zuthat, indem er fortfuhr:

"Wir unterscheiben ,Samson ohne Haar' und ,Samson mit bem Haar' und ich halte mich für ben Rechtgläubigeren, indem ich ben Mann der Stärke in seiner ursprünglichen Schönheit vorziehe. Ich bringe es Ihnen, Major Lincoln; möge die Mitte Ihrer Tage Ihnen so viel Glück bieten, als die reizende junge Dame, welche Sie jetzt zu heirathen im Begriffe sind, Ihnen nur immer zu schaffen im Stande ist; und möge Ihr Ende, Sir, das eines guten Christen und eines getreuen Unterthanen seyn!"

Livnel, der dieses Kompliment für ein Zeichen seines Erfolges nahm, erhob sich jest und sprach noch wenige Worte über ihr Zusammentreffen in der Kirche. Der Geistliche, der offenbar keine große Lust zu der Handlung hatte, machte allerlei kleine Einwensdungen gegen das ganze Verfahren, welche aber bald durch die Gründe des Bräutigams beschwichtigt waren. Zulest war jeder Einwurf glücklich aus dem Wege geräumt, einen einzigen ausgez nommen und diesen erklärte der epikuräische Pfarrherr standhaft für ein sehr ernstes Hinderniß ihres ganzen Vorhabens. Man hatte die Feuer in der Kirche ausgehen lassen und sein Küster war an diesem nämlichen Abend von seiner Seite aus der Kapelle hinwegzgetragen worden, behaftet mit allen Zeichen jener schrecklichen Pestilenz, welche damals an dem Plate wüthete und durch ihre Gefahr die Schrecken und Entbehrungen der Belagerung noch erhöhte.

"Ein offenbarer Fall von Blattern, ich versichere Sie, Major Lincoln," fuhr er fort; "und ohne Zweifel durch einige Abgesandte der gottverstuchten Rebellen in die Stadt gebracht."

"Ich habe gehört, daß jede der beiden Partheien die anders anklagt, ihre Zuflucht zu solchen unverzeihlichen Mitteln der Drangs sal genommen zu haben," antwortete Livnel; "doch da ich unsern eigenen Anführer über solche Schlechtigkeit erhaben weiß, so kann ich mich auch nicht entschließen, einen andern Mann ohne Beweise eines solchen Berbrechens zu beschuldigen."

"Biel zu mild, Sir — viel zu mild! Doch mag die Krank= heit kommen, woher sie will, ich fürchte, mein Küster wird ihr als Opfer fallen."

"Ich will die Aufgabe, bas Feuer wieder anzufachen, auf

osoio.

mich nehmen," fagte Lionel; "bie Afche muß noch in ben Defen glühen und wir haben ja noch eine Stunde vor uns."

Der Mann der Kirche war viel zu gewissenhaft, um das Gold zurückzubehalten, ohne vollen Anspruch auf seinen Besitz erlangt zu haben, und hatte sich schon längst zur Nachgiebigkeit entschlossen, so sehr auch insgeheim sein Fleisch sich dagegen sträubte; so war ihr Plan denn bald vollendet und Lionel beurlaubte sich, nachdem er zuvor noch den Kirchenschlüssel zur Hand genommen hatte.

Als Major Lincoln wieber auf bie Strafe fam, ging er eine Strede weit geradeaus in ber Richtung ber Rapelle; er blidte ängstlich auf ben verlaffenen Gaffen umber, ob er nicht etwa einen unbeschäftigten Solbaten entbeden konnte, ber bie Berrichtungen bes abwesenden Rufters beforgen follte. Er ging ziemlich lange vergebens, benn Alles, was Leben hatte, fchien in bie Saufer eingeschloffen, felbst bie Bahl ber Lichter an ben Fenstern begann auf eine Art fich zu vermindern, woraus man feben konnte, bag bie Stunde ber Ruhe gekommen war. Am Eingang nach bem Dock-Square hielt er ftill, ungewiß, wo er fich nach Beiftanb umfeben follte - ba entbectte er endlich bie Gestalt eines Menschen, ber an ben Thurmwanden bes alten schon oft erwähnten Waarens hauses hinfroch. Dhne einen Augenblick ju zogern, naherte er fich bem Orte, wo er bie Gestalt bemerkte; biefe rührte sich nicht von ber Stelle, und gab auch fonst fein Zeichen von sich, als ob fie seine Rahe beachte. Trop bes trüben Mondlichtes mar es boch fo hell, bag ihm ber hohe Grab von Elend, worin ber Be= genstand vor ihm zu schmachten schien, auffallen mußte. Das gerriffene bunne Bewand verrieth hinlanglich ben Grund, warum ber Unbefannte hinter einer Mauerecke vor ben schneibenden Winden Schut fuchte, mahrend feine forperlichen Entbehrungen an ber gierigen Saft zu erfennen waren , womit er an einem Beine nagte, bas wohl, trop ber in ber Garnison herrschenden außersten Theurung an bem Tische bes niedersten Privatmannes weggeworfen worden

ware. Bei bem plötlichen Anblick so herben menschlichen Leibens vergaß Lionel sein gegenwärtiges Borhaben, und sprach mit freund= licher Stimme zu bem unglücklichen Wesen:

"Ihr habt da einen kalten Ort, um Euer Nachtessen einzu= nehmen, und wie mir scheint, auch ein kargliches Mahl."

Dhne im Kauen seiner erbärmlichen Nahrung einzuhalten ober auch nur seine Augen zu erheben, antwortete ber Andere:

"Der König kunnte ben Hafen schließen und die Schiffe baraus entfernen; aber er hat nicht die Macht, kaltes Wetter im Monat März von Boston fern zu halten."

"So wahr ich lebe, Job Pray! Komm mit mir, Junge; ich will Dir ein besseres Mahl geben und einen wärmeren Platz, es zu genießen — aber erst sage mir: kannst Du uns eine Laterne und ein Licht von Deiner Mutter verschaffen?"

"Ihr könnt heute Abend nicht in's Waarenhaus," antwortete ber Junge bestimmt.

"Und gibt's benn keinen andern Ort, wo folche Dinge zu kaufen waren?"

"Dort hat man sie feil," sagte Job und wies auf ein niedes res Gebäude an der entgegengesetzten Seite des Plates, durch dessen eines Fenster ein schwaches Licht slimmerte.

"So nimm dieß Geld und kauf' fie für mich ohne Zogern." Job zauderte mit schlechtverhehltem Widerwillen.

"Geh, Bursche; ich bedarf beides im Augenblick und was Du von dem Gelbe herausbekommst, kannst Du als Belohnung für Dich behalten."

Der Junge zeigte sich nicht länger abgeneigt, zu gehen, sonbern antwortete für einen Menschen von seinem schwachen Geist mit großer Behendigkeit.

"Job will gehen, wenn Ihr ihn von dem übrigen Gelbe etwas Speise für Nab kaufen laffen wollt."

"Gewiß, fauf' bavon, was Du willst, und überbieß verspreche

ich Dir, daß weber Du noch Deine Mutter an Nahrung ober Kleidung je wieder Mangel leiden sollt."

"Job ist hungrig," sagte der Simpel; "boch sie sagen, Hunger nage an einem jungen Magen nicht so heftig als an einem alten. Glaubt Ihr, der König wisse, was das heißt, — hungrig seyn und frieren?"

"Ich weiß nicht, Bursche — aber recht gut weiß ich, daß wenn ein Leibenber, wie Du, vor ihn hinträte, sein Herz ihn brangen würde, ihm zu helsen. Geh', geh'; kaufe Dir auch etwas zu essen, wenn sie bort bergleichen haben."

In wenigen Minuten sah Lionel ben Simpel mit der verlangs ten Laterne aus dem Hause herauskommen, in welches er auf seinen Besehl gerannt war.

"Hast Du etwas zu essen bekommen ?" fragte Lionel und winkte Job, mit seinem Lichte voranzugehen. Ich hoffe, Du hast in Deiner Eile, mir zu bienen, Dich selbst nicht ganz vergessen."

"Job hofft, er hat die Pestilenz nicht geerbt," erwiederte der Bursche, indem er zu gleicher Zeit gierig ein kleines Stücken Brod verschlang.

"Was geerbt? was hoffst Du nicht geerbt zu haben?"

"Die Pestilenz — sie sind voll von ber bosen Krankheit in jenem Hause."

"Meinft Du bie Blattern?"

"Ja; einige nennen's die Blattern, andere heißen's das bose Nebel und noch andere die Pestilenz. Der König kann den Handel ausschließen, aber nicht eben so die Kälte und die Pestilenz von Boston abhalten — boch wenn das Bolk die Stadt wieder eine nimmt, dann wird es schon wissen, was man damit zu thun hat — man wird sie alle in die Pesthäuser schicken!"

"Ich hoffe, ich habe Dich nicht unwissend einer Gefahr ausge= fest, Job! — es ware besser gewesen, wenn ich selbst gegangen

ware, benn ich bin in meiner Kindheit gegen die schreckliche Kranks heit inoculirt worden."

Job hatte durch die Besorgniß, die er vor der Gefahr gesäußert, bereits den Borrath seines schwachen Verstandes an diesem Gegenstande erschöpft, und gab keine Antwort, sondern ging immer weiter über den Blat hin, bis sie dessen Ende erreichten, wo er sich umwandte und fragte, welchen Weg er einschlagen sollte.

"Nach ber Kirche," fagte Lionel, "und rasch vorwärts, Bursche." Als fie Cornhill betraten, traf fie bie volle Wuth bes Sturme, in welchem Major Lincoln, ben Ropf gesenkt und ben Mantel fest um fich geschlagen, bem Lichte folgte, bas auf bem Pflafter vor ihm hinschwebte. Durch biefe Ginhullung gewissermaßen von ber Welt ausgeschloffen, fehrten feine Gedanken wieder zu ihrem fruhe= ren Gegenstande gurud und in wenigen Minuten hatte er vergeffen, wo er war und wem er folgte. Aus biefer Zerstreuung wurde er balb burch bie Bemerfung aufgeweckt, baß er einige Stufen hinab= zusteigen hatte, worauf er, in ber Meinung, er habe ben Ort feiner Bestimmung erreicht, bas Saupt erhob, und feinem Führer gebankenlos in ben Thurm eines weitläufigen Bebaubes folgte. Doch auf einmal merkte er an ber Verschiedenheit in ber Bauart zwischen biesem Bebaube und ber Konige = Rapelle, bag hier ein Irrthum obwalten muffe; er fing an, ben Jungen über seine Thor= heit zu schelten und fragte ihn, warum er ihn hierher gebracht habe.

"Das ist, was Ihr eine Kirche nennt," sagte Job, "ich heiße es ein Versammlungshaus. — Es ist kein Wunder, daß Ihr ben Ort nicht kennt — benn was das Volk als einen Tempel aufgebaut, hat der König in einen Stall verwandelt!"

"In einen Stall!" rief Lionel. — Einem starken Pferbegeruche folgend ging er vorwärts und öffnete die innere Thure, worauf er sich plötlich zu seinem nicht geringen Erstaunen in eine Halle versetzt sah, welche zu einer Reitschule hergerichtet zu seyn schien. Weder der Platz, noch dessen Bestimmung war zu verkennen. Die nachten Gallerien und viele ber ursprünglichen Berzierungen stanben noch, aber die Einrichtungen unten waren zerstört und statt berselzben war der Boden zur Bequemlichkeit für die Nebungen der Reiter mit Erde bedeckt. Die Entheiligung des Ortes verletzte gerade jetzt seine Gefühle am meisten, während er auf dem Boden stand, wo er sich erinnerte, die ernsten, frommen Kolonisten so oft in Menge zum Gottesdienst versammelt gesehen zu haben. Er nahm Iob die Laterne aus der Hand und eilte in einer Berstimmung aus dem Gebäude, welche selbst der achtlose Simpel leicht bemerken konnte. Als er die Straße erreichte, sielen seine Augen auf die Lichter und die stille Würde des Provinzhauses und so mußte er noch daran erinnert werden, daß diese muthwillige Verhöhnung der Gesühle der Kolonisten gerade unter den Fenstern des Statthalters vorgenommen worden war.

"Thoren, ihr Thoren!" murmelte er bitter vor sich hin: "statt wie Männer brein zu schlagen, habt ihr wie Kinder gespielt und habt eure Dlannhaftigkeit und selbst euren Gott vergessen, um einer thörichten Grille nachzugeben!"

"Und nun verhungern diese nämlichen Pferde aus Mangel an Heu: so trifft sie das Gericht!" sagte Job, der an der Seite des Andern hinschwankte. — "Sie hätten besser gethan, selbst in die Versammlung zu gehen und die Auslegung des Worts mit anzushören, als unvernünstige Thiere in ihrem Hohn an einen Ort zu bringen, welchen der Herr so oft zu besuchen pflegte!"

"Sage mir, Junge, welcher andern Handlungen der Thorheit und des Wahnsinns hat die Armee sich schuldig gemacht?"

"Was! habt Ihr nicht gehört vom alten Nord? Sie haben ben größten Tempel in der Bai in Brennholz verwandelt! Wenn sie den Muth hätten, sie würden die gottlose Hand selbst an den Funnel legen!"

Lionel gab feine Antwort. Er hatte gehört, daß ber Mangel in ber Garnison, durch bie rastlose Thätigkeit ber Amerikaner noch

gesteigert, biese genöthigt hatte, manche Häuser, so wie auch bie genannte Kirche als Brennholz zu verwenden. Er sah in der Handlung nichts weiter als ein gewöhnliches Hülfsmittel bei der allgemeinen Noth des Soldaten. In ihr war nichts von jener achtlosen Verhöhnung der Volksgefühle, welche man durch die obenserwähnte Entweihung der ehrwürdigen Wände des Schwesterges bäudes an den Tag gelegt hatte, welches durch ganz NeusEngland mit einer gewissen Verehrung als der Alte Süd bekannt war. Düster setzte er seinen Meg durch die stillen Straßen sort, die er den begünstigteren Tempel erreicht hatte, in welchem der Ritus der englischen Kirche beobachtet wurde, und bessen Dach durch den zusfälligen Umstand, daß es den Titel ihres irdischen Monarchen trug, in den Augen der Truppen doppelte Heiligkeit gewann.

## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Du bist zu ähnlich Banquo's Geist; brum nieber! Macbeth.

Major Lincoln fand die Königskapelle in jeder Beziehung von dem ehrwürdigen, aber entheiligten Gebäude, welches er so eben verlassen hatte, sehr verschieden. Beim Eintreten spielte das Licht seiner Laterne auf dem Scharlach, der manchen der Betstühle bezbeckte und wurde von den glißernden Verzierungen der schimmernden Orgel in Strahlen zurückgeworfen. Die sorgfältig gearbeiteten Säulen mit ihren schlanken Schäften und erhabenen Kapitälen warfen gestaltlose Schatten nach dem dunkeln hintergrunde, und die Gallerien und das Täfelwerk der Decke schienen dadurch mit eingebildeten Phantomen bevölkert. Erst nachdem diese leichte Täuschung geschwunden war, wurde der Wechsel in der Temperatur sühlbar. Die Wärme, welche während der verschiedenen Andachtszstunden den Tag über erhalten worden, war noch nicht ganz

verstüchtigt, benn trot bes Mangels, der Stadt und Besatzung drückte, wußte der begünstigte Tempel, in welchem der Stellvertreter des Souverans seine Andacht zu verrichten pflegte, nichts von den gewöhnlichen Entbehrungen des Plates. Joh wurde beordert, die ersterbende Glut der Desen mit frischem Holze zu entzünden, und da der Simpel die Kirchenvorräthe recht gut zu sinden wußte, war sein Geschäft mit einer Schnelligseit abgethan, die nicht wenig durch sein eigenes Leiben beschleunigt wurde.

Als bas Geräusch ber Vorbereitung aufgehört hatte, nahm Livnel einen Stuhl vom Chor, während Job neben bem fnifternben Dfen, ben er gehelzt hatte, in jener Stellung nieberkauerte, bie er gewöhnlich einnahm und welche fo ruhrend bas innerliche Bewußt= fenn seiner eigenen Unterordnung ausbrückte. Als die behagliche Warme über bie halbnackte Gestalt bes Armen fich ergoß, fank fein Saupt auf die Bruft herab und er fiel sogleich, wie ein er= mubeter Jagbhund, ber endlich Ruhe und Obbach gefunden, in einen tiefen erquickenben Schlummer. Gin thätigerer Beift wurde nach ber Urfache geforscht haben, welche feinen Gefährten bewegen fonnte, ju biefer ungewöhnlichen Stunde ein folches Afyl aufzusuchen. Aber Job wußte nichts von Meugierbe; bas gelegentliche Aufglimmen feines Berftanbes erftrectte fich felten über jene heiligen Borfchriften hinaus, die ihm, noch ehe Rrantheit feine Fahigfeiten untergraben hatte, mit fo vieler Sorgfalt gelehrt worden waren, und eben fo wenig überstieg es jene popularen Grunbfate ber Zeit, bie einen fo wesentlichen Bestandtheil ber Gebanken in bem Ibeenfreise eines Meuenglandere bilbeten.

Anders war es mit Major Lincoln. Seine Uhr sagte ihm, daß noch manche lange Minute verrinnen mußte, bis er seine Braut zu sehen hoffen konnte, und so schickte er sich an, mit so vieler Geduld zu warten, als mit seinen Jahren und den obwaltenden Umständen sich vertragen wollte. In kurzer Zeit wurde die Stille der Kapelle nur noch durch die vorübergehenden Windstöße draußen

Lionel Lincoln.

QU.

und burch bas bumpfe Praffeln bes Ofens unterbrochen, neben welchem Job in einem Zustande glücklichen Vergessens hinschlummarte.

Lionel versuchte, seine flüchtigen Gebanken zu orbnen und fie auf die feierliche Ceremonie vorzubereiten, bei welcher er bemnachft als hanbelnbe Person auftreten sollte. Da er bie Aufgabe schwieria fand, fo erhob er fich, ging nach einem von ben Fenstern, und fcaute hinaus in die Ginfamfeit und auf die Wirbelwinde von Schnee, welche burch die Strafen trieben, indem er, trot bem baf feine Bernunft ihm fagte, wie er feine Freunde jest noch nicht erwarten burfte, bennoch mit gespannter Aufmerksamkeit auf die Tritte ber Berantommenben laufchte. Er fette fich fobann wieber nieber unb ließ die forschenden Blicke mit einer Art innerer Bangigkeit umber= manbern, als ob Jemand in bem umringenden Dufter mit ber ge= heimen Absicht, fein Glud zu ftoren, verborgen liegen konnte. Es war eine fo wilde, fieberische Romantit in ben Borfallen biefes Tags, baß er in manchem Augenblick faum an ihre Wirklichkeit glauben konnte und zu hastigen Blicken auf ben Altar, auf seinen Anzug, felbst auf den fühllosen Gefährten neben ihm feine Zuflucht nehmen mußte, um biefen Wahn zu verscheuchen. Abermals schaute er aufwärts nach ben unftaten, formlosen Schatten, welche an ben Banden hinschwebten, und feine früheren Beforgniffe vor einem ver= borgenen lebel erwachten wieder mit einer Lebhaftigfeit, die fich fast zu einer Borahnung in ihm steigerte. So unleiblich wurde ihm zulest unter biefen Ginbrucken, bag er burch bic entfernteren Chorgange hinwandelte und angstlich in die Betftühle schaute; hinter jebe der Säulen warf er scharfe forschende Blicke, und als Beloh= nung für seine Unruhe gewann er nichts als ben hohlen Wieber= hall seiner eigenen Fußtritte.

Nachdem er von seinem Nundgange zurückgekehrt war, näherte er sich dem Ofen und fühlte in diesem Augenblicke krankhafter Auf= regung sogar ein starkes Verlangen, wenigstens Jobs Stimme zu vernehmen. Er berührte den Simpel leise mit dem Fuß, worauf vieser mit jener Raschheit erwachte, welche bie plöpliche, oft gestörte Beschaffenheit seiner gewöhnlichen Ruhe kund gab.

"Höre, Job, Du bist heute Abend ungewöhnlich sinster," hub Livnel an, indem er seine Unruhe durch verstellten Scherz zu versscheuchen suchte, "Du würdest dich sonst doch nach dem Grunde erstundigen, warum ich der Kirche zu dieser außerordentlichen Stunde meinen Besuch abstatte."

"Bostoner Leute lieben ihre Versammlungshäuser," erwiederte ber Simpel.

"Ja aber sie lieben auch ihre Betten, und bie eine Hälfte ge= nießt nun bas, wornach Dich so sehr zu gelüsten scheint."

"Job liebt Effen und Barme."

"Und Schlaf auch, wenn man aus Deiner Betäubung einen Schluß ziehen barf."

"Schlaf ist süß; Job fühlt keinen Hunger, während er schläft." Lionel schwieg im schmerzlichen Gefühl der Leiden, welche die so deutlich ausgesprochene Hülstosigkeit des Andern ihn mahr= nehmen ließ.

"Ich erwarte ben balbigen Besuch bes Pfarrers, einiger Damen und bes Kapitans Polwarth."

"Job liebt Kapitan Polwarth — er ist immer sehr auf Lebensmittel bedacht."

"Genug bavon, Junge! Kannst Du benn an nichts benken, als an Deinen Magen!

"Gott machte ben Hunger," sagte Job buster "und Nahrung machte er auch; aber ber König behält Alles für seine Lärmteufel!"

"Gut, horch auf und merke, was ich Dir sage. — Eine von ben Damen, welche kommen werden, ist Miß Dynevor; Du kennst Miß Dynevor, Job? — die schöne Miß Dynevor?"

Cäciliens Reize hatten sedoch nicht ihren gewohnten Einbruck auf bas stumpfe Auge bes Einfältigen genbt, benn bieser fah ben Sprecher mit seiner gewöhnlichen theilnahmlosen Miene an. "Gewiß, Job, kennst Du Miß Dynevor!" wiederholte Lionel mit einer Gereiztheit, über die er zu jeder andern Zeit gewiß selbst zuerst gelächelt hätte — "sie hat Dir oft Geld und Kleider gegeben."

"Ja, Mab. Lechmere ist ihre Großmutter!"

Dies war freilich eine ber geringsten Empfehlungen, welche seine Herrin in Lionels Auge besaß, der in innerlichem Unwillen einen Augenblick schwieg, ehe er wieder begann:

"Laß ihre Berwandten sehn, wer sie wollen, sie soll diese Macht noch mein Weib werden. Du wirst dableiben und der Ceremonie als Zeuge anwohnen, dann wirst Du die Lichter aus-löschen und Dr. Liturgy den Kirchenschlüssel wieder zustellen. Morgen früh kannst zu mir kommen, und Dir Deine Belohnung holen."

Der Junge erhob fich mit wichtiger Miene und antwortete:

"Ja, ja; Major Lincoln will sich verheirathen und labet Job zur Hochzeit! Nun mag Nab ihre Sermone über Stolz und hoffartiges Wesen halten, so lange sie will, Blut ist doch Blut und Fleisch bleibt Fleisch, was sie auch sagen mag!"

Bon bem wilden Ausbrucke betroffen, ber in bes Simpels Auge leuchtete, forderte Major Lincoln eine Erklärung seiner zweis beutigen Rebe. Ehe aber Job Zeit zur Antwort fand, und sein leerer Blick verrieth bereits wieder, daß seine Gedanken abermals in ihre gewöhnlichen engen Gränzen zurückgetreten waren — zog ein Geräusch die Ausmerksamkeit Beider nach dem Eingang der Kapelle. Die Thür öffnete sich im nächsten Augenblick und die Figur des Geistlichen, mit Schneegüssen überpudert, und in eine Masse von Gewändern zum Schutz gegen die Kälte eingehüllt, schritt den Hauptgang der Kirche herauf. Lionel beeilte sich, ihn zu empfangen und ihn nach dem Sitze zu geleiten, den er noch eben selbst eingenommen hatte.

Als Dr. Liturgy sich seiner Hüllen entkleidet hatte und in seinen Amtsgewändern erschien, verrieth sein wohlwollendes Lächeln

und der ganze Ausbruck seines Gesichts, daß er burch ben Justand, worin er die Workehrungen antraf, sehr befriedigt war.

"Ich wüßte nicht, Major Lincoln, warum eine Kirche nicht eben so behaglich als ein Studierzimmer seyn sollte," sing er an, und rutschte mit seinem Stuhl etwas näher zum Ofen. "Es ist eine puritanische und dissenterische Ibee, daß die Religion etwas Strenges und Düsteres in ihrem Wesen habe; warum sollten wir uns denn gerade unter Mühseligkeit und Unbehagen versammeln, um ihren heiligen Pflichten nachzukommen?"

"Bollkommen wahr, Sir," erwiederte Lionel, der ängstlich durch eines der Fenster schaute — "ich habe noch nicht zehn schlagen hören, und doch sagt mir meine Uhr, daß es um diese Zeit ist."

"Die Witterung macht die Stadtuhren sehr ungeregelt. Es gibt so viele unvermeidliche Uebel, die ein Erbtheil des Fleisches sind, daß wir uns bemühen sollten, bei allen Gelegenheiten uns glücklich zu fühlen — in der That ist es eine Pflicht — —"

"Es liegt nicht in der Natur der Sünde, gefallene Menschen glücklich zu machen," sagte eine tiefe knurrende Stimme hinter dem Ofen.

"Wie! was! haben Sie gesprochen, Major Lincoln? — eine hochst sonderbare Ansicht für einen Bräutigam!"

"Es ist jener geistesschwache Junge, ben ich hieher gebracht habe, um das Feuer zu schüren, der uns einige Lehren seiner Mutter zum Besten gibt; nichts weiter, Sir."

Mittlerweile hatte Dr. Liturgy einen Blick nach bem zusams mengefrümmten Job geworfen und so die Unterbrechung sich erklärend, setzte er sich wieder in seinem Stuhle zurecht, während er mit einem hochmuthigen Lächeln weiter fortsuhr:

"Ich kenne den Burschen, Sir; ich sollte ihn wenigstens kennen. Er ist in der Schrift bewandert und streitet gern über religiöse Gegenstände. Schade, daß der geringe Verstand, den er besitzt, in seiner Kindheit nicht besser gepslegt wurde; da haben sie nun mit Spitssindigkeiten seinen schwachen Geist vollends verwirrt. Wir — ich meine, wir von der wahren Kirche — nennen ihn oft den Bostoner Calvin — ha, ha, ha! — Der alte Cotton durste sich kaum in Feinheit mit ihm messen! — Aber da wir einmal von der Staatssirche sprechen, — glauben Sie nicht, daß eine der Folgen, welche diese Empörung nach sich ziehen kann, die sehn wird, daß die Wohlthaten unseres Amtes sich weiter in den Kolosnien verbreiten und daß wir auch die Zeiten vor uns sehen werden, wo die wahre Kirche ihre Erbschaft in diesen frommen Provinzen antreten kann?"

"D ganz gewiß!" fagte Livnel, abermals ängstlich nach dem Fenster sich wendend; "wollte Gott, sie wären ba!"

Der Geistliche, in dessen Augen Bermählungen etwas zu Gewöhnliches waren, als daß sie sein Mitgefühl hatten erregen können, verstand ben ungeduldigen Bräutigam wörtlich und erwies berte bemgemäß:

"Ich bin erfreut, Sie also sprechen zu hören, Major Lincoln, und hosse, wenn eine Bill auf Amnestie beantragt wird, ihre Stimme auf Seiten eines solchen Vorschlags zu finden."

In diesem Augenblick erblickte Lionel den wohlbekannten Schlitten, der langsam durch die einfame Straße sich herandewegte; einen Freudenausruf ausstoßend, stürzte er nach der Thüre, um seine Braut zu empfangen. Dr. Liturgy endigte seine Sentenz für sich allein und indem er sich aus seiner bequemen Lage erhob, nahm er das Licht und trat zu dem Altar. Die Leuchter waren schon zum Boraus, während sie angezündet wurden, in Ordnung gestellt worden, sein Buch lag offen vor ihm, das Gewand war geordnet und auch seine Jüge hatten den gehörigen Grad von Feierlichseit angenommen — so stand er denn ruhig und erwartete mit geziemender Würde die Annäherung derer, über welche er den Segen der Ehe aussprechen sollte. Job stellte sich in den Schatten des Gebäudes

und betrachtete mit kindischer Scheu die Stellung und ben imponis renden Anblick bes Priesters.

Darauf trat eine Gruppe aus bem Dunkel ber entfernteren Theile ber Rirche hervor und naberte fich langsam bem Altare. Woran Cacilie, auf Lionels Arm gelehnt, ben er ihr eben fo gut zur Unterftutung als aus Artigfeit geboten hatte. Sie hatte in ber Vorhalle ihre warmeren leberfleiber abgelegt und erschien in einem Angug, ber eben fo fehr zu ber unerwarteten Beimlichfeit als zu ber Feier ber Ceremonie paßte. Gin seibener Mantel mit feinem Pelzwerf verbramt, fiel anspruchelos um ihre Schultern und verhüllte gum Theil durch seine Kalten bie Berhältniffe ihrer schönen Gestalt. Darunter trug fie ein Gewand von bemfelben kostbaren Zeug, bas nach ber Dobe jener Zeit fo geschnitten war, daß es die Umriffe bes Oberkörpers deutlich hervorhob. An bem Rleibe hinunter reihte fich ein feiner Spigenbesat und breite Borben von demfelben foftbaren Gewebe bebectten ben gurud= geschlagenen Rand ihrer Robe und ließen theilweise bie koftbare Rleibung burchblicken. Doch auch bie Schonheit und Ginfachheit ihres Anzuge (er war für biefen Tag einfach) verlor fich und biente viel= mehr unbemerkt nur bagu, bie melancholische Schonheit ihres Besichts noch reigenber gu machen,

Als sie sich dem Priester nahten, warf Cäcilie mit einer anmuthigen Bewegung ihren Mantel auf das Gitter des Chorstuhls und begleistete Lionel mit festem Schritt bis an den Fuß des Altars. Ihre Wangen waren bleich, doch wie es schien mehr aus erzwungener Entschlossenheit als aus Furcht; ihre Augen dagegen strahlten voll Zärtlichkeit und stillen Nachdenkens. Von den beiden Geweihten Hymens zeigte sie, wenn auch nicht größere Fassung, doch gewiß mehr stille Ruhe für die beabsichtigte Handlung und die meiste Ausmerksamkeit auf die Pslicht vor ihnen, denn während Lionels Blicke unruhig in dem Gebäude hinschweisten, als ob er irgend einen verborgenen Gegenstand erwartete, der aus der Dunkelheit

hervorbrechen follte, waren die ihrigen in füßer, ernster Spannung auf ben Briefter geheftet.

Auf ihren angewiesenen Plätzen hielten sie still, und nachbem ben Beiden, Ugnes und Polwarth, welche allein folgten, ein Ausgenhlick Zeit vergönnt worden war, um ebenfalls an den Altar zu treten, ließen sich die leisen aber tiesen Tone des Geistlichen vernehmen.

Dr. Liturgy hatte aus der Feierlichkeit der Stunde und der einsamen Stille des Gebäudes einen entsprechenden Grad von Besgeisterung für sich entnommen. Während er zur Eröffnung der Geremonie seine Ermahnung vortrug, machte er lange und häusige Pausen zwischen den Gliedern der Sätze, indem er auf jede der Vorschriften einen besonderen, eindringlichen Nachdruck legte. Als er aber zu den Schlußworten gelangte:

"So Jemand gerechten Grund wüßte, warum sie nicht gesetze lich verbunden werden könnten, der trete auf und spreche oder ent= halte sich fürder jeder weiteren Einsprache —"

Da erhob er seine Stimme und richtete die Augen nach ben entfernteren Theilen der Capelle, als ob er sich an eine in dem Dunkel verborgene Menge wendete. Die Gesichter aller Anwesens den folgten unwillkührlich der Richtung seines Blicks und dem Wiederhalle seiner Töne folgte ein Moment athemloser Erwartung, der nur durch den ganz besonders milden Charakter der Scene erklärt werden konnte. In diesem Augenblick, nachdem Jedes Athem geschöpft und Alle sich wieder nach dem Altare gewendet hatten, erhob sich ein unförmlicher Schatten auf der Gallerie und dehnte sich längs der getäselten Decke aus, dis man seine gigantischen Umrisse wie ein böses Gespenst fast gerade über ihnen schweben sah.

Der Geistliche unterbrach die halbausgesprochene Sentenz. Gäcilie faßte frampshaft Lionels Arm, während ein Schauder, ber sie bis zur Bernichtung zu erschüttern schien, ihre ganze Gestalt burchbebte.

Das Schattenbilb zog sich langsam und mit einer phantastischen

Gebärde zuruck; ein ausgestreckter Arm wurde sichtbar, der sich über die Wölbung der Decke und an den Wänden hinab dehnte, als ob er seine Opfer erfassen wollte.

"So Jemand gerechten Grund wüßte, warum sie nicht gesetzlich verbunden werden könnten, der trete auf und spreche, oder ents halte sich fürder jeder weiteren Einsprache" — wiederholte der Priester mit stärkerer Stimme, als ob er mit seiner Aufsorderung das ganze Weltall vorladen wollte.

Und abermals erhob sich der Schatten und zeigte dießmal die gewaltigen Umrisse eines menschlichen Antliges, welchem die Phanstasse in solchem Augenblick leicht Ausdruck und Leben verleihen konnte. Seine Züge schienen in heftigem Kampfe zu arbeiten; die Lippen bewegten sich, als ob das luftige Wesen zu überirdischen Ohren spräche. Zunächst kamen zwei Arme und erhoben sich mit gefalteten Händen über der emporstarrenden Gruppe, als ob sie ihren Segen über sie spenden wollten und mit einem Male war Alles verschwunden, — die Decke erhielt wieder ihr eigenthümsliches düsteres Weiß und die Halle blieb still, gleich den Gräbern, welche sie umringten.

Noch einmal sprach der aufgeregte Priester seine Aufforderung und noch einmal war jedes Auge wie durch einen geheimen Impuls nach jener Stelle hingezogen, wo die Gestalt, vielleicht ohne die Substanz eines Menschen zu weilen schien. Doch der Schatten ward nicht mehr geschen. Nachdem Dr. Liturgh einige Augens blicke vergeblich gewartet hatte, suhr er in seiner Handlung weiter sort, ohne daß eine weitere Unterbrechung die zu dem Ende der Geremonie erfolgte; doch war in der Stimme des Geistlichen ein wachsendes Zittern sehr deutlich zu bemerken.

Cacilie sprach ihr Gelübde und schwur ihren Eib mit tief bewegter Stimme, während Lionel, ber auf irgend ein besonderes Unglück gefaßt war, sich bis zu Ende der Handlung in einer erzwungenen Ruhe behauptete. So wurden sie vermählt; und als ber Segen gesprochen wurde, war nicht ein Laut, auch nicht das leiseste Wispern in der ganzen Gruppe zu vernehmen. Schweisgend entfernten sich Alle vom Altar und schickten sich an, den Ort zu verlassen. Säcilie stand geduldig: sie ließ Livnel ihre Gestalt in die Falten ihres Mantels einhüllen, und statt daß sie ihm sonst ihren Dank für seine Sorgfalt zugelächelt hätte, erhob sie bloß die angstwollen Blicke nach der Decke, mit einem Ausdruck, der nicht misverstanden werden konnte. Selbst Polwarth war stumm, und Agnes vergaß ihre Glückwünsche und all' jene Ergießungen, von denen ihr Herz so eben noch so voll gewesen war.

Der Geistliche murmelte, in Betreff der Kerzen und des Feuers, einige Worte der Borsicht zu Job, und solgte der sich entsernens den Gruppe mit einer Schnelligseit, die er der späten Stunde zusschreiben wollte; dennoch hatte er troß seines eingebildeten Muthes die Sicherheit des Gebäudes gänzlich unbeachtet gelassen, da die Kapelle dem alleinigen Besitze des karg ausgestatteten aber unersschrockenen Sohnes von Abigail Pray überantwortet blieb.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

D richte nicht, benn wir sind Sünder alle; Schließ' ihm bas Auge, zieh' ben Borhang zu; Und überlass' uns alle ber Betrachtung.

König Beinrich VI.

Das Brautgefolge stieg schweigend und gedankenvoll in das kleine Fuhrwerk; nur Polwarth's Stimme wurde gehört, während er leise dem Diener einige kurze Befehle ertheilte. Dr. Liturgy näherte sich und brachte seine Glückwünsche dar, worauf der Schlitten so rasch von dem Gebäude sich entfernte, wie wenn das Pferd die geheime Unbehaglichkeit der Gesellschaft getheilt hatte. Die Schritte des Geistlichen, wenn auch weniger rasch, waren doch

ebenso eilig und in weniger als einer Minute war abermals die Straße von Allem, was Leben hatte, verlassen, nur der Sturms wind heulte durch die Einsamkeit hin und drohende Wolkenmassen trieben am himmel.

Sowie Polwarth scine Last an Mrs. Lechmere's Thure abges sett hatte, murmelte er etwas von "Glück" und "morgen," was sein Freund nicht verstehen konnte und jagte sodann durch das Hofthor mit derselben wahnsinnigen Eile, in der er den Weg von der Kirche her zurückgelegt hatte. Als sie in's Haus traten, eilte Agnes auf das Zimmer ihrer Tante, um ihr zu verkünden, daß der Bund der Ehe geschlossen worden, während Lionel seine schweigende Braut in das leere Gesellschaftszimmer führte.

Cäcilie stand, starr und regungslos wie eine Bilbsäule, während Livnel ihr Mantel und Oberkleider abnahm; die Wangen bleich, die Augen auf den Boden geheftet, verrieth ihr ganzes Wesen den Andrang tieser Sedanken, welche durch die Scene, in der sie eben erst eine Rolle gespielt hatte, in ihr hervorgerusen worden waren. Nachdem er sie von der Last von Gewändern befreit hatte, in welche sie durch seine Sorgfalt gehüllt worden war, geleitete er sie mit sanstem Drängen nach einem Sitz auf dem Ruhebette und zum ersten Mal, seitdem sie ihr endliches Gelübde am Altare absgelegt hatte, öffnete sie den Mund.

"War es ein boses Vorzeichen, Lionel?" flüsterte sie, während dieser sie an sein Herz bruckte, "ober war es nur ein Schreckbild meiner Phantasie?"

"Es war Nichts, Liebe — es war ein Schatten — Niemanb anders als Job Pray, ber mit mir war, um die Feuer anzugunden."

"Nein — nein — nein," rief Cäcilie in aufgeregter Hast, und ihre Stimme gewann an Stärke, während sie fortsuhr: — "Nimmermehr waren das die ausbruckslosen Züge des bedauerns» werthen Simpels! Weißst Du, Livnel, daß ich in den surchtbaren Umrissen jener schrecklichen Züge an der Wand eine Aehnlichkeit mit dem Profil unseres Großvaters, des schwarzen Sir Lionel, wie man ihn nannte, des Vorgängers Deines Laters in der Herrsschaft über die Baronie — zu entdecken glaubte?"

"Es war leicht, in einem solchen Augenblick und unter solchen Umständen alles Mögliche sich zu benken. Berdüstere nicht das Glück unserer Bermählung durch diese sinsteren Phantasien."

"Bin ich sinster ober abergläubisch aus Gewohnheit, Lincoln?
— Aber es kam in einem Augenblick und in einer Gestalt, daß:
ich mehr als Weib sehn müßte, um bei seinem fürchterlichen Aufeitreten nicht zu erschrecken."

"Was fürchtest du denn aber, Cäcilie? Sind wir nicht vers mählt; gesetzlich, feierlich verbunden?" — Die Braut schauberte; doch als er bemerkte, daß sie nicht antworten wollte oder vielleicht nicht konnte, suhr er fort: "und geht es nicht über die Gewalt eines Wenschen, und zu trennen — und geschah es nicht mit der Zustimmung, ja mit dem ernstlichen Wunsche, dem Befehle sogar des einzigen Wesens, welches ein Necht haben kann, in dieser Sache einen Wunsch zu äußern ober eine Meinung zu haben?"

"Ich glaube — so ist's — ich denke, es ist alles, wie Du fagst," antwortete Căcilie, indem sie noch mit wirrem Blicke um sich schaute, der den Geliebten in tiesen Schrecken versetzte; "ja — wir sind allerdings vermählt; und o! wie indrunstig siehe ich zu Ihm, der alle Dinge sieht und lenkt, daß unsere Verbindung eine gesegnete sepn möge! aber — "

"Was aber, meine Cacilie? willst Du Dich burch ein Nichts — einen Schatten — also erschrecken lassen?"

"Es war ein Schatten, wie Du fagst, Lincoln; aber wo war bie Substanz?"

"Cacilie, meine gefühlvolle, meine gute, meine fromme Cacilie, warum nur sind Deine Sinne in dieser unbegreiflichen Spannung befangen? Befrage Deine eigene treffliche Vernunft: fann da wohl ein Schatten seyn, wo Nichts bem Lichte entgegentritt?"

"Ich weiß nicht. Ich fann nicht benken — ich habe keine Gebanken. Alles ist ja möglich vor Ihm, bessen Wille Gesetz ist und bessen leisester Wunsch das Weltall erschüttert. Es war ein Schatten — ein schwarzer, sprechender — ein schrecklicher Schatten; aber wer kann sagen, wo das wirkliche Wesen war?"

"Fast möchte ich antworten, Liebe — es war, wie das Phantom selbst, nur in Deiner eigenen aufgeregten Phantasie vorhanden. Aber erwecke Deine schlummernden Kräfte, Gäcilie, und bedenke, wie leicht es geschehen konnte, daß ein neugieriger Müßiggänger der Garnison meine Schritte bewachte und sich in der Kapelle verssteckte; vielleicht um einen böswilligen Possen zu spielen — vielleicht auch ohne alle Absicht."

"Er wählte einen feierlichen Augenblick, um seine Possen zu treiben!"

"Vielleicht war's Einer, ber gerabe genug Verstand hatte, um seinem thörichten Betruge einen theatralischen Effest zu geben. Aber sollen wir durch einen so elenden Anschlag um unser Glück betrogen werden; oder sollen wir unglücklich sehn, weil es in Boston nicht an einem Narren fehlte?"

"Ich mag wohl schwach und thöricht, ja selbst unreligiös sehn in meinem Schrecken, Lincoln," antwortete sie endlich, indem sie die besänstigten Blicke nach seinem ängstlichen Antlize emporschlug und zu lächeln versuchte; "aber solch ein Ereigniß greift ein Weib gerade an dem Punkte an, wo sie am empsindlichsten ist. — Du weißt, daß ich jest gegen Dich keinen Rückhalt mehr haben kann. Die Ehe ist bei uns das Band, das "alle Segnungen in Eine zusammenknüpst"; aber ist es nicht schrecklich in dem Augenblick, wo das Herz seiner eigenen Sicherheit voll ist, solche geheimniß-vollen Borzeichen zu schauen, die, mögen sie nun wahr sehn oder nicht, auf die Ausstoreung der Kirche antworten?"

"Und boch ist bieses Band für uns bestwegen um nichts weniger wichtig und ebenso fest und theuer, wie immer, meine einzige Cacilie.

Glaube mir, was auch der Stolz der Männlichkeit von hoher Bestimmung, von glorreichen Thaten sprechen mag, die nämlichen Gefühle liegen tief in unserer Natur und müssen von Denen, die wir lieben und nicht von Andern, die unserer Eitelkeit fröhnen, gesänstigt werden. Warum wolltest Du also zugeben, daß dieser Frost Deine besten Gefühle in der Knospe verderbe?"

Es lag in seiner Empfindung so Vieles, was die Aengstlichkeit einer Braut befänftigen konnte und er zeigte soviel zarte Theilenahme in seinem Betragen, daß es ihm zulett gelang, Cācilien von ihren sieberischen Besorgnissen zu besreien. Während er sprach, ergoß sich eine zarte Röthe über ihre kalten, bleichen Wangen, und als er geendet hatte, erglänzten ihre Augen in schönem Vertrauen und suchten in freudiger, aber verschämter Lust seine eigenen Blicke. Sie wiederholte sein Port "Frost mit einem Nachbruck, der nicht mißdeutet werden konnte und in wenigen Minuten hatte er vollends jedes ängstliche Vorgefühl verscheucht, das ihre edlen Geisteskräfte auf Augenblicke überwältigt hatte.

Aber obgleich Major Lincoln so wohl und mit so vielem Erfolg gegen die Schwachheit seiner Braut gesprochen hatte, so vermochte er selbst bennoch keineswegs, einen so treffenden Beweis bei
sich selbst geltend zu machen. Die krankhafte Reizbarkeit seiner
Seele war durch die Ereignisse dieses Abends auf hochst beunruhis
gende Art erregt worden, wenn auch sein warmes Interesse für Säcilien's Glück ihm Krast gegeben hatte, sie so lange zu unters
brücken, als er die Größe und die Art ihrer Besorgnisse gewahrte.
Aber genau in dem Maße, als er sie in ein Vergessen des Vers
gangenen hineinredete, wurden seine eigenen Erinnerungen lebhafter
und stärker, und troß seiner Selbstbeherrschung wäre er wohl nicht
im Stande gewesen, den Sturm seiner unruhigen Gedanken vor
seiner Gesährtin zu verbergen, wenn nicht Agnes erschienen wäre,
um ihnen den Wunsch Mrs. Lechmere's auszudrücken, welche Braut
und Bräutigam auf ihrem Zimmer empfangen wollte.

"Komm', Lincoln," sagte seine liebliche Gefährtin und erhob sich bei der Einladung, "wir sind egoistisch gewesen, da wir versgaßen, welch' innigen Autheil meine Großmutter an unserem Glücke nimmt. Wir hätten diese Pflicht erfüllen sollen, ohne ihre Mahsnung zu erwarten."

Dhne eine andere Antwort, als einen zärtlichen Druck ber Hand, nahm Lionel ihren Arm und folgte Agnes in die kleine Halle, welche nach dem oberen Theil des Hauses führte.

"Sie wissen ben Weg, Major Lincoln," mit diesen Worten beurlaubte sich Miß Danforth; "und wenn auch nicht, so kann Mylady Braut ihn recht gut zeigen. Ich muß gehen und einen weltlichen Blick auf das kleine Mahl wersen, welches ich anordnete, das aber, wie ich fürchte, nur weggeworsene Mühe seyn wird, da Rapitan Polwarth verschmäht hat, uns seine Geschicklichkeit bei Tische zu zeigen. Wahrhaftig, Major Lincoln, ich wundere mich, wie ein Mann von so viel Masse, wie ihr Freund, sich durch einen Schatten den Magen konnte verderben lassen?"

Cacilie sogar lächelte über die Laune ihrer Cousine und zwar in jenen süßen, weiblichen Tonen, welche Andere so leicht anstecken: boch der ängstliche Ausdruck, der sich auf ihres Gatten Stirne sammelte, verscheuchte ihre Fröhlichkeit wieder.

"Gehen wir hinauf, Lincoln," sagte sie augenblicklich, "und überlassen wir die tolle Agnes ihren Haushaltungssorgen und ihrer Thorheit."

"Ja, geht nur," rief die Andere und wandte sich nach dem Speisezimmer — "Essen und Trinken ist nicht ätherisch genug für Eure hohe Glückseligkeit; hätte ich doch nur ein Gastmahl, das solcher sentimalen Genüsse würdig wäre! Laß' sehen — Thautropsen und Liebesthränen, in gleichen Quantitäten, versüßt von Amors Lächeln, nebst einem Gerichte Seufzer, im Mondschein ausgestoßen, als piquante Würze, wie Polwarth sagen würde, das würde so Etwas nach Eurem Geschmack abgeben. Die Thautropsen

möchten bei bieser ungütigen Witterung und in einer solchen Nacht schwer zu bekommen sehn; wenn aber Seufzer und Thränen allein ausreichen, so ist bas arme Boston reich genug an Materialien!"

Lionel und seine halb erröthende, halb lächelnde Gefährtin hörte die verhallenden Tone ihrer Stimme, während sie mit dieser Mischung von Scherz und Mißlaune in ein entserntes Zimmer trat, und im nächsten Augenblick war beides — Agnes und ihre Stimmung vergessen, da das Brautpaar sich jetzt vor Mrs. Lechmere befand.

Der erfte Blick, welchen Dajor Lincoln auf feine Berwandte warf, erregte ihm ein peinliches Bergflopfen. Dre. Lechmere hatte fich im Bette aufrichten laffen, und faß nun, von Riffen geftust, fast aufrecht in bemfelben. Ihre runglichen, abgemagerten Wangen waren mit einer unnatürlichen Rothe bedeckt, bie zu auffallend mit ben Spuren fontraftirte, welche Alter und heftige Leidenschaften mit unauslöschlichem Finger auf bie übriggebliebenen verfallenen Ueberrefte ihrer Züge eingegraben hatten, bie einst durch große, wenn auch feineswegs anziehende Schonheit ausgezeichnet gewesen waren. Ihre harten Augen hatten ihren gewöhnlichen Ausbruck weltlicher Sorge verloren, und ftrahlten bafur in einem Glanze, leuchteten von Bligen einer Freude, die nicht länger guruckgedrängt werben konnte. Rurz ihre ganze Erscheinung gab Lionel bie deutliche Neberzeugung, baß, wie groß auch immer bie Gluth feiner eigenen Gefühle bei feiner Berbindung mit ihrer Enfelin gewesen fenn mochte, er zulett boch nur die theuersten Bunfche eines fo weltlichen, fo berechnenden Defens erfüllt hatte, eines Befens überdieß, das, wie er fich jest lebhaft erinnerte, ihm alle Urfache zu bem Glauben gegeben hatte, bag eine vielleicht schwere Schuld auf ihrer Seele lafte. Die Kranke schien ein Verbergen ihrer ausgelaffenen Freude nicht langer für nothig zu halten, benn, bie Arme ausstreckenb, rief fie ihrem Rind mit ungewöhnlich heller Stimme, welche burch eine Art unheiligen Triumphe noch fcneibenber und harscher tonte:

"Komm' in meine Arme, mein Stolz, meine hoffnung, meine

gehorsame, meine wurdige Tochter! Romm' und empfange einer Mutter Segen — ben Segen — ben Du so fehr verbienst!"

Selbst Cäcilie, so warm und tröstend die Sprache ihrer Groß=
mutter war, zauderte einen Augenblick, als sie die unnatürlichen Tone vernahm, in welchen die Aufsorderung ausgesprochen wurde, und nahte sich ihrer Umarmung mit kälterer Miene, als ihrer hingebenden und arglosen Natur gewöhnlich war. Diese geheime Zurückhaltung dauerte übrigens nur einen Augenblick; denn als sie sich von Mrs. Lechmere's umschließenden Armen heftig an ihre Brust gepreßt sühlte, blickte sie auf in das Gesicht ihrer Groß= mutter, um ihr gleichsam durch ihr eigenes unverstelltes Lächeln und ihre Thränen für so viele Liebe zu banken.

"Nun benn, Major Lincoln, hier haben Sie meinen größten, ich hätte fast gesagt, meinen einzigen Schap!" fuhr Mrs. Lechmere fort: — "sie ist ein gutes, ebles und gehorsames Kind und ber Himmel wird sie bafür segnen, wie ich." Indem sie sich vorwärts beugte, suhr sie mit weniger erregter Stimme fort: "Küsse mich, meine Cācilie, meine Braut, meine Lady Lincoln! benn bei diesem geliebten Namen darf ich Dich jest nennen, wie er benn auch, nach den Gesesen der Natur, gar bald der Deine seyn wird."

Cäcilie, burch die ungarte Freudenäußerung ihrer Großmutter verlett, wand sich sauft aus ihren Armen und trat mit zu Boden geschlagenen Blicken und mit brennenden Wangen willig zur Seite, um Lionel sich nahen und seinen Theil an den Glückwünschen empfangen zu lassen. Dieser stand still, um einen kalten, widers strebenden Kuß auf die dargebotene Wange der Mrs. Lechmere zu drücken, und murmelte wenige unzusammenhängende Worte von seinem gegenwärtigen Glück und der Verpslichtung, welche sie ihm auserlegt habe. Trop des offenbaren, verletzenden Triumphs, der die sonst so kalte und vorsichtige Weise der Kranken überwältigt hatte, mischte sich doch ungebeten ein starker Zug natürlichen Gefühls in ihre Anrede an den Bräutigam. Die stolze und unnatürliche Gluth Lionel Lincoln.

ihrer Augen milberte sich burch eine Thrane, während sie zu spreschen begann.

"Lionel, mein Neffe, mein Sohn," sagte sie — "ich habe versucht, Sie auf eine Art zu empfangen, wie sie dem Haupte eines alten, ehrwürdigen Geschlechts geziemen mag; aber wären Sie auch ein regierender Fürst, ich habe jett mein Lettes und Bestes sür Sie gethan! — Lieben Sie Cäcilien — verehren Sie sie — seyen Sie ihr mehr als Gemahl — ersehen Sie dem theuren Kinde ihre ganze Verwandtschaft, denn sie verdient Ihre ganze Liebe! Nun ist mein letter Wunsch erfüllt! — Nun kann ich mich selbst nach einem heißen und mühsamen Lebenstage in der Stille eines langen, ruhigen Abends auf den letten großen Wechsel vors bereiten, dem ich entgegengehe!"

"Weib!" sprach plötlich eine Stimme im Hintergrund, — Du betrügst Dich!"

"Wer," rief Mrs. Lechmere und erhob ihren Körper in frampf= haftem Schreck, als ob sie aus dem Bette springen wollte — "wer spricht hier?"

"Ich bin's!" antwortete die wohlbekannte Stimme Ralphs, während er von der Thüre auf ihr Lager zuging — "Ich; Priscilla Lechmere, Einer, der Deine Thaten wie Dein Urtheil kennt!"

Das erblaßte Weib siel auf ihre Kissen zurück und haschte nach Athem; die Röthe ihrer Wangen verschwand, die Zeichen bes Alters und der Krankheit nahmen wieder Besitz von ihren Zügen, ihr Auge verlor seinen freudigen Glanz und ein starrer Blick des Schreckens und der Verzweislung trat an seine Stelle. Doch schien ein einziger Augenblick des Nachdenkens hinreichend, um ihren Geist und mit ihm all ihre tiesen Leidenschaften wieder zu beleben. Sie winkte mit einer heftigen Vewegung der Hand den Einges drungenen von sich und nachdem sie mit Anstrengung ihre Sprache wieder gewonnen, rief sie mit einer Stimme, die durch ihre übers wältigende Aufregung doppelte Stärke erhalten hatte:

"Warum werbe ich in folch einem Augenblick in der Stille meines Krankenzimmers herausgefordert? Entfernt diesen Wahnsfinnigen ober Betrüger, welches von beiden er sehn mag, aus meinen Augen!"

Sie sprach ihren Befehl zu tauben Ohren. Livnel konnte sich weber rühren noch antworten. Seine ganze Ausmerksamkeit gehörte Ralph, über bessen hohle Züge ein Lächeln kalter Gleich= gültigkeit hinzog, welches zeigte, wie wenig er die angedrohte Ge= walthat beachtete. Selbst Cācilie, welche mit der ganzen Hinzgebung eines Weibes gegen den, den sie liebt, an Lionel's Arme hing, blied von Letzterem unbeachtet, sein ganzes Bewußtsenn wurde von der Theilnahme verschlungen, welche das plötliche Wiederer= scheinen eines Mannes in ihm erregte, dessen sonderbarer, geheim= nikvoller Charafter seit langer Zeit so manche Hossungen und Besorgnisse in seiner eigenen Brust hervorgerusen hatte.

"Eure Thüren werden balb für Jeden offen stehen, dem hier einzutreten belieben wird," antwortete kalt der alte Mann: "warum sollte ich aus einem Hause vertrieben werden, wo herzlose Hausen so bald nach Gutdünken ein und ausgehen werden? Bin ich nicht alt genug; oder stimmt mein Aussehen nicht hinlänglich zum Grabe, um zu Eurem Gefährten zu passen? Priscilla Lechmere, Du hast gezlebt, dis die Blüthe Deiner Wangen der Farbe des Todes Plats machte; Deine Grübchen sind zu gefurchten, runzlichen Falten gezworden und die Strahlen Deines glänzenden Auges haben sich in den Blick der Sorge umgewandelt; aber Du hast noch nicht der Reue gelebt."

"Welche Sprache ist dieß?" rief seine Zuhörerin, während sievor seinem festen, glühenden Blicke innerlich zusammenschauderte. "Warum bin ich allein von der Welt zu solcher Verfolgung aus= erlesen? — Sind meine Sünden nicht mehr zu tragen und soll ich allein daran erinnert werden, daß frühe oder spät Alter oder Tod uns heimsuchen wird? — Ich habe lange die Schwächen des Lebens gekannt und barf in Wahrheit sagen, bag ich auf ihre endlichen Folgen vorbereitet bin."

"Das ist gut," erwiederte ber unbewegte und scheinbar unbes wegliche Dränger: — "nimm denn und lies den seierlichen Raths schluß Deines Gottes; und möge Er Dir Stärke verleihen, um so große Zuversicht zu rechtsertigen."

Indem er sprach, reichte er Mrs. Lechmere mit ausgesstreckter welker Hand einen offenen Brief hin, welcher, wie Lincolns rascher Blick ihm sagte, seinen eigenen Namen auf der Ausschrift trug. Ungeachtet dieses starken Eingriffs in seine Rechte verhielt sich der junge Mann ruhig, als er diese zweite grobe Einmischung in seine geheimsten Angelegenheiten von Seite des Andern entsbeckte; dagegen bewachte er mit regem Eiser den Eindruck, den diese befremdende Mittheilung auf seine Tante äußern würde.

Mrs. Lechmere nahm ben Brief aus der Hand des Fremden mit einer Art bezauberter Unterwürsigkeit, welche bewies, wie vollsständig sein Austreten sie unter seinen Willen gebeugt hatte. Sosbald ihr Blick auf den Inhalt siel, wurde er starr und wild. Das Schreiben war übrigens kurz und das Lesen bald beendigt. Noch faßte sie es krampshaft mit ausgestrecktem Arm, obgleich der leere Ausdruck ihres Gesichts zeigte, daß sie es vor ein empfindungsloses Auge hielt. Ein Augenblick der Stille und athemloser Berwuns derung trat ein. Ihr folgte ein Schauber, der den ganzen Körper der Kranken erschütterte, ihre Glieder zuckten heftig, dis das Rascheln des zusammengefalteten Papiers dis in den entserntesten Winkel des Zimmers gehört wurde.

"Dieß trägt meinen Namen," rief Lionel, über ihre Bestwegungen erschrocken, und nahm das Papier aus ihrer nicht widerschrebenden Hand, "und hätte zuerst meinem eigenen Auge besgegnen sollen."

"Laut — laut, theurer Lionel," bat ein schwaches aber ernstes Blüstern neben ihm; "laut, ich siehe Dich barum, laut!" Tende Aufforderung, worin Cäciliens ganze Seele zu liegen schien, als der überwältigende Andrang der in ihm entstandenen Aufregung, was Major Lincoln veranlaßte, ihre Bitte zu erfüllen. Mit einer Stimme, die durch seine Bewegung die Auhe der Bezweislung gewonsnen, las er den verhängnisvollen Inhalt des Schreibens in einem Tone, der Lionels Gattin in seiner Bestimmtheit bei der Stille des Ortes wie die prophetische Warnung eines Gestorbenen vorsam. Das Schreiben lautete kurz:

"Der Zustand ber Stadt hat eine genaue Ausmerksamkeit auf die Lage der Mrs. Lechmere, wie ihre Verletzungen sie eigentlich erfordert hätten, unmöglich gemacht. Ein innerer Brand ist einsgetreten und ihr gegenwärtiges Wohlsehn ist nur der Vorbote des Todes. Ich halte es für meine Pflicht zu erklären, daß, wenn sie auch noch manche Stunden leben kann, es doch nicht unwahrscheinslich ist, daß sie noch in der heutigen Nacht sterben wird."

Unter dieser kurzen aber schrecklichen Ankundigung stand die wohlbekannte Unterschrift des sie besuchenden Hausarztes. Dieß war allerdings ein Umstand, der eine plötzliche Aenderung hervorsbrachte. Alle hatten geglaubt, die Krankheit sen gewichen, wähsrend nun deutlich wurde, daß sie heimtückisch an den Lebenskräften der Kranken gezehrt hatte. Livnel ließ das Schreiben fallen und rief in seiner plötzlichen Neberraschung mit lauter Stimme:

"Sterben — und noch heute Nacht! In der That! Das ist eine unerwartete Abrufung."

Das unglückliche Weib ließ nach bem ersten Augenblick empsins bungslosen Schreckens ihre Blicke ängstlich von Gesicht zu Gesicht wandern und lauschte ausmerksam auf die Worte des Schreibens, wie sie von Lionels Lippen kamen, als wolle sie mit ihrer letzten Kraft das Glimmen der Hossung in dem bestürzten Ausdruck ihrer Gesssichter entbecken. Aber die Sprache ihres Arztes war zu flar, zu beutlich und bestimmt, um verdreht ober misverstanden zu werden. Gerabe ihre Kalte gab ihr einen schrecklichen Anstrich ber Wahrheit.

"Und glaubt Ihr's denn?" fragte sie mit einer Stimme, beren gedämpfter Ton hinlänglich verrieth, wie sie um keinen Preis eine bes jahende Bersicherung hören wollte. "Sie! Lionel Lincoln, den ich für meinen Freund gehalten hatte."

Livnel wandte sich schweigend von dem traurigen Anblick ihres Elendes ab, aber Cācilie kniete jett neben dem Bette der Kranken nieder, und erhob, ein schönes Bilb frommer Hoffnung, die gefalteten Hände, indem sie murmelte:

"Der ist kein Freund, theuerste Großmutter, der mit schmels chelnder Hoffnung eine scheibende Seele bethören wollte! Aber es gibt eine bessere, eine sicherere Stütze, als diese ganze Welt ges währen kann!"

"Und auch Du," rief das verzweiselnde Weib, indem sie sich mit einer Kraft und Energie aufrichtete, welche die gelehrte Kunst ihres Arztes heranszusordern schien — "auch Du verlässest mich? Du, die ich in der Kindheit bewacht, im Leiden gepstegt, im Glück verzärtelt, ja! und in Tugend auferzogen habe — Ja, das kann ich kühn vor dem Angesichte der ganzen Welt behaupten. — Du, die ich zu dieser ehrenvollen Heirath gebracht — und Du willst mir mit schwarzem Undank alles Dieses lohnen?"

"Meine Großmutter! Meine Großmutter! sprich nicht so grausfam zu Deinem Kinde! Stütze Dich jetzt um Beistand auf jenen Fels der Jahrhunderte, so wie ich mich auf Dich einst ges stützt habe!"

"Weg, weg — schwaches, thörichtes Kind! Das Uebermaß bes Glücks hat Dich sinnlvs gemacht! Komm Du her, mein Sohn! laß uns von Ravenscliffe, dem Sitze unserer Ahnen, sprechen und von den Tagen, die wir noch unter seinem gastlichen Dache verleben werden. Das thörichte Mädchen, das Du zum Weibe genommen, möchte mich gerne erschrecken!"

Lionel schauberte vor Entsetzen, als er bie erzwungenen, absgebrochenen Laute ihrer Stimme hörte, während sie also die sehnsssichtigen Wünsche ihres Herzens aussprach. Er wandte sich abersmals weg von dem Anblick und begrub einen Augenblick das Gessicht in beide Hände, als wollte er die Welt und ihre Nichtswürsbigkeit zumal vor seinen Augen verschließen.

"Meine Großmutter! blicken Sie nicht so wild auf uns!"
fuhr die beklommene Cäcilie fort — "noch können Sie Stunden,
ja Tage vor sich haben." Sie schwieg einen Augenblick, um bem unstäten, hoffnungslosen Blick eines Auges zu folgen, bas ver= zweiselnd an den Gegenständen im Zimmer hinglitt; dann, mit milder Zuversicht auf ihre eigene Neinheit — ihr Antlit mit bei= ben Händen bedeckend, rief sie in ihrem schweren Kamps:

"Mutter meiner Mutter! Wollte Gott, ich könnte für Dich fterben!"

"Sterben!" wiederholte dieselbe mißtonende Stimme, wie zuvor, aus einer Kehle, die bereits bei der beschleunigten Annäherung des Todes zu röcheln ansing — "wer wird sterben mitten unter den Festlichkeiten einer Hochzeit? — Weg — verlaß mich! — Auf Dein Zimmer und auf Deine Knie, wenn Du willst — aber verslaß mich!"

Sie folgte mit einem Blicke bitteren Hasses Caciliens entschwins bender Gestalt, welche in der mitleidigen, frommen Absicht, ihrer Großmutter Befehle buchstäblich zu vollziehen, gehorchte; dann fuhr die Sterbende fort:

"Das Mädchen ist der Aufgabe nicht gewachsen, die ich ihr auferlegte. Alle von meinem Geschlecht sind schwach gewesen, außer ich — meine Tochter — meines Gemahls Nichte — —"

"Was willst Du mit dieser Nichte?" begann hier Ralphs furchtbare Grabesstimme, das frankhafte Umherirren ihrer Seele unterbrechend — "dieses Weib Deines Neffen — die Mutter dieses Jünglings? Sprich, Weib, so lange noch Zeit und Vernunft Dir gegonnt sind!"

Lionel näherte sich aufs Neue ihrem Lager, von einem Anstriebe geleitet, den er nicht länger zurückhalten konnte, und redete sie feierlich an:

"Wenn Du etwas von dem fürchterlichen Unglücke weißst, das meine Familie befallen," sagte er, "oder auf irgend eine Weise zu dessen Entstehung beigetragen hast, so entlaste Deine Seele und stirb in Frieden! Schwester meines Großvaters! ja mehr noch, Mutter meines Weißel Ich beschwöre Dich, rede — was weißit Du von meiner mißhandelten Mutter?"

"Schwester Deines Großvaters — Mutter Deines Weibs," wiederholte Mrs. Lechmere langsam und auf eine Art, die hin= länglich den wirren, unstäten Gang ihrer Gedanken andeutete — "Beides ist wahr!"

"Sprich mir von meiner Mutter, wenn Du die Bande des Blutes anerkennst — erzähle mir von ihrem dunklen Schicksal!"

"Sie ist in ihrem Grab — todt — ja — ja — ihre ge= rühmte Schönheit von häßlichen Würmern aufgezehrt! Was willst Du weiter wissen, toller Knabe? Möchtest Du gar noch ihre Ge= beine im Leichenhemde sehen?"

"Die Mahrheit!" schrie Ralph; "bekenne die Mahrheit und Deine eigene verfluchte Theilnahme an der That!"

"Wer spricht?" wiederholte Mrs. Lechmere und stimmte ihren Ton wieder zu dem zitternden Fall der Schwäche und des Alters herab, während sie zu gleicher Zeit um sich schaute, als ob eine plöpische Erinnerung ihr Gehirn durchfreuzte; "sicher hörte ich Tone, die ich kennen sollte!"

"Hier — sieh mich an — hefte das umherirrende Auge auf mich, wenn es noch Kraft hat zu sehen," schrie Ralph — "ich bin's, der zu Dir spricht, Priscilla Lechmere."

"Was willst Du? Meine Tochter? Gie ift in ihrem Grab!

Ihr Kind? Sie ist einem Andern vermählt. — Du kommst zu spät! Du kommst zu spät! Wollte Gott, Du hättest sie zu rechter Zeit von mir verlangt — —"

"Die Wahrheit — die Wahrheit — die Wahrheit!" fuhr ber Greis fort — "die heilige und unverhüllte Wahrheit! Diese gib uns und Nichts anderes!"

Eine so fraftige und feierliche Aufforderung erweckte die lette Kraft bes Weibes, dessen innerste Seele vor diesem Ruse zu er= beben schien. Sie machte eine Anstrengung sich zu erheben, und rief:

"Wer sagt, daß ich sterbe? Ich bin erst siebenzig! und gestern erst war ich noch Kind — ein reines unbestecktes Kind! Er lügt — er lügt! Ich habe keinen töbtlichen Brand in mir — ich bin start und habe noch Jahre zu leben und zu bereuen."

Zwischen die Pausen ihrer Antwort horte man immer wieder bie Stimme bes alten Mannes.

"Die Wahrheit — die Wahrheit — die heilige, unverhüllte Wahrheit!"

"Laßt mich aufstehen und nach der Sonne schauen," fuhr bas sterbende Weib fort. "Wo send ihr? Cacilie, Lionel — meine Kinder, verlaßt ihr mich schon? Warum versinstert ihr das Zim= mer? Gebt mir Licht — mehr Licht! mehr Licht! bei Allem im himmel und auf Erden, überlaßt mich nicht dieser schwarzen, fürchterlichen Finsterniß!"

Ihr Anblick war so graß verzweiflungsvoll geworden, daß selbst Ralphs Stimme verstummte, während sie ununterbrochen die Bein ihrer Seele auszurasen sortfuhr:

"Warum zu Jemand, wie ich, vom Tode reden? — Meine Zeit ist zu kurz gewesen! — gebt mir Tage — gebt mir Stunsten — gebt mir Augenblicke! Cacilie, Agnes — Abigail; wo sepb ihr? — helft mir ober ich falle!"

Sie erhob sich mit verzweifelter Anstrengung und griff wilb nach ber leeren Luft. Sie erreichte Livnels ausgestreckte Hand,

erfaßte sie in sterbender Umklammerung, lächelte bei der trügerischen Sicherheit, welche ihr dieß gewährte und siel wieder rückwärts, während ihr sterbliches Theil unter einem allgemeinen Schauber in einen Zustand ewiger Ruhe überging.

Als das Rufen der Sterbenden geendet hatte, folgte eine so tiefe Stille, daß selbst die vorübergehenden Windstöße gehört wurden, welche zwischen den Dächern der Stadt seufzten und leicht in solchem Augenblicke für das Wehklagen körperloser Geister über ein so surchtbares Ende gehalten werden konnten.

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

Welch Wunder, Sir! feit Weiber Euch verhaßt find, Und ihr sie slieht, wie Eure Lordschaft schwört — Begehrt Ihr bennoch Heirath?

Enbe gut, Mics gut.

Cäcilie hatte das Zimmer ihrer Großmutter mit dem Gefühle einer auf ihr lastenden Angst verlassen, wie ihre jugendliche Ersfahrung sie dis jeht noch nicht gefannt hatte. Auf ihren Knieen, in der Einsamkeit ihres Gemachs, sandte sie die Ergießungen ihrer reinen Seele in heißem, indrünstigem Gebete zu jener Macht empor, gegen welche die Sterbende, die jeht am meisten deren Stüße bedurfte, so lange durch erheuchelte Ehrsurcht und scheinzheilige Andacht gefrevelt hatte. Die Seele noch durch ihre jüngste Gemeinschaft mit Gott erhoben und mit Gefühlen, welche durch die heilige Gluth, die sich um sie ergossen, selbst dis zu völliger Ruhe gesänstigt waren, bereitete sich die jugendliche Braut, ihre Stelle an dem Lager ihrer betagten Verwandten wieder einzunehmen.

Während sie von ihrem Zimmer auf bas der Mrs. Lechmere ging, hörte sie Agnesens geschäftige Stimme unten, zugleich mit bem Geräusch ber Vorkehrungen, welche eben noch zur Feier ihrer

eigenen übereilten Sochzeit getroffen wurden, und einen Augenblick lang ftand fie flille, um fich felbst zu versichern, bag Alles, was eben erst vorgegangen, mehr als nur bie Ausgeburt einer wirren Phantafie fen. Sie blickte auf bie zwar bescheibenen, boch ungewöhnlichen Bergierungen ihres Anzugs, schauberte zusammen, als fie ber ichrectlichen Borbebeutung jenes Schattens gebachte, und jest erft brangte fich bie schreckenvolle Gegenwart mit ber über= wältigenden Ueberzeugung ihrer Wahrheit vor ihre Seele. Die Hand an bie Thurflinke gelegt, hielt fie eine Weile mit geheimem Schrecken still, um bie Tone ju erhaschen, bie aus bem Bimmer ber Kranfen hervordringen mochten. Nachdem fie einen Augenblick gelauscht, horte ber Larm unten auf und auch fie vernahm jest bas Pfeifen bes Winds, wie fein Echo zwischen ben Raminen und ben Winkeln des Gebäudes allmälich erstarb. Ermuthigt burch bie Stille in ihrer Großmutter Zimmer, öffnete Cacilie bie Thure in ber freudigen Erwartung, daß sie jest ba, wo sie kaum noch Beuge von ber beginnenden Raferei ber Berzweiflung gewesen war, bie Resignation einer Christin finden wurde. Ihr Eintritt war furchtsam, benn fie beforgte, bem hohlen und boch glühenden Blid jenes namenlosen Wefens zu begegnen, welches bie Botschaft bes Arzies gebracht und von beffen Miene und Sprache fie noch eine verwirrte, aber furchtbare Rackerinnerung behalten hatte. 3hr Zaubern wie ihre Furcht waren gleich vergeblich, benn bas Zimmer war fill und leer. Einen verwunderten Blid um fich werfend, um bie Bestalt zu fuchen, bie ihr bie theuerste war , naherte sich Gacilie bem Bett mit leifem Tritte, hob die Decke in bie Sohe und - entbectte bie traurige Wahrheit.

Mrs. Lechmercs Jüge waren bereits erstarrt und hatten jenen leichenartigen gespenstigen Ausbruck angenommen, welcher die Hand des Todes verräth. Die scheibende Seele hatte die Spuren ihres Todeskampses auf ihrem Antlike zurückgelassen, das noch die lleberzreste jener Lidenschaften zeigte, welche sie zwangen, selbst im

Tobe noch auf eine Welt zurudzublicen, bie fie fur immer verließ, anstatt vorwarts nach jenem unbefannten Dafenn zu fchauen, bem fie entgegeneilte. Bielleicht hielt gerabe bas Plogliche unb bie Schwere bes Schlags bie betroffene Braut in biefem Augen= blicke ber Prufung aufrecht. Langer als eine Minute vermochte fie weber ju fprechen, noch fich ju ruhren, fonbern hielt fortwahrenb bie Augen auf bie Berftorung eines Antliges geheftet, welches fie von Rindheit auf mit einer Art heiliger Scheu, Die nicht gang frei von Furcht mar, betrachtet hatte. Dann fam bie Erinnerung an die unglücklichen Borzeichen ihrer Vermählung und mit ihr ber angstvolle Gebanke, bag ber schwerste ihrer Ungludefalle fie erft noch erwarten mochte. Sie fentte bie Decke wieber auf bie blaffen Buge ber Tobten nieder und verließ bas Gemach mit eiligem Schritt. Lionels Zimmer befand fich mit jenem, welches fie fo eben verlaffen hatte, auf gleichem Boben und ehe fie Zeit zur Neberlegung fant, hatte fie bie Hand an ber Thurklinke. Ihr Ropf war burch ben plöglichen Andrang all' biefer verschiebenen Borfalle gang verwirrt. Ginen einzigen Augenblick zogerte fie mit mabchenhafter Berichamtheit, indem fie mit Schen vor bem Schritte gurudbebte, ben fie ju thun im Begriffe war; bann aber übermal= tigte bie Furcht, vermischt mit ben aufglimmenben Strahlen ber Wahr= heit, aufs Rene ihre zagende Seele, fie fturzte ins Bimmer unb rief laut ben Ramen beffen, ben fie fuchte.

Die Brände eines zusammengestürzten Feuers waren sorgfältig gesammelt und knisterten mit schwacher ersterbender Flamme. Das Zimmer schien von kalter Luft erfüllt, welche Cäciliens zarte Gesstalt empsindlich berührte; sliehende Schatten, durch das unstäte Licht verursacht, schwebten in unsicherer Bewegung an den Wänsben; aber gleich dem Gemache der Todten, war auch dieses schweisgend und leer. Da sie die Thüre des kleinen Ankleibezimmers offen sah, stürzte sie nach dieser Schwelle und das Räthsel der kalten Luft und des flackernden Feuers wurde ihr nun klar, als sie

die Windstöße von der offenen Thure der geheimen Treppe herauf an sich vorüberstürmen fühlte. Hätte man Cäcilien je aufgesors dert, die Gefühle, welche sie jett die Treppe hinabsührten, oder die Art, wie sie hinabsam, zu erklären, sie wäre nicht im Stande gewesen, diese Aufgabe zu lösen, denn schnell, wie der Gedanke, stand sie, ihrer Lage fast völlig unbewußt, auf der Schwelle der äußern Thure.

Der Mond wandelte noch unter fliehenden Wolfen und vers breitete gerade Licht genug, um ihr die Stille des Lagers und der Stadt fühlbar zu machen. Der Ostwind heulte noch durch die Straßen, trieb gelegentlich da und dort Schneewirbel mit sich und hüllte ganze Stadtviertel in deren dunstigen Schleier: aber weder Mensch noch Thier war zu sehen.

Die zitternde Braut bebte vor dem dustern Anblicke zuruck; unwillfürlich brängte sich ihr die Bemerkung auf, wie diese Scene so ganz mit dem Tode ihrer Großmutter in wildem Einklange stand. Im nächsten Augenblick war sie wieder oben im Zimmer und durche forschte jeden Winkel besselben mit betäubender Angst nach der Person ihres Gemahls. Doch ihre Kräste, unnatürlich angespannt wie sie waren, vermochten nicht länger sie aufrecht zu erhalten. Sie mußte endlich dem tiesen Eindrucke unterliegen, als sich ihr der Gedanke aufdrängte, daß Lionel sie im enscheidendsten Augensblicke verlassen habe, und es darf nicht befremden, wenn sie die düsteren Borzeichen dieser Nacht mit seiner räthselhasten Abwesenschild die Hände angstvoll zusammen, rief noch jammernd den Namen ihrer Cousine und sank bewußtlos zu Boden.

Agnes war in fröhlicher Emsigkeit mit ihren Dienstboten bes schäftigt, der Reichthum der Lechmere's auf eine Weise zu entsfalten, welche ihrer Coussine dem reicheren Herrn und Gemahl gegenüber keine Unehre machen sollte. Der schneidende Hülseruf drang jedoch durch den Lärm der eilfertigen Diener und das Rlappern

von Meffern und Tellern bis zu bem Speisezimmer, jede Bewegung hemmend und jegliche Wange mit Blaffe farbend.

"Das ift mein Rame!" fagte Agnes; "wer ruft!"

"Wenn es möglich ware," antwortete Meriton mit ent= sprechendem Nachbruck, "daß Sir Lionels Braut solch' Zetergeschrei etheben könnte, wurde ich sagen, es war meiner Lady Stimme."

"Es ist Cācilie — Cācilie ist's!" rief Agnes und stürzte aus bem Zimmer: "v, ich fürchtete — fürchtete wohl diese hastige Vermählung!"

Es folgte ein allgemeines Rennen der Dienstboten durch die Zimmer, und alsbald ward die traurige Wahrheit der ganzen Familie befannt. Die leblose Hülle der Mrs. Lechmere wurde in ihrer geisterhaften Entstellung entdeckt und allen, außer Agnes, gab dieß hinlängliche Aufflärung über die Lage der Braut.

Mehr als eine Stunde verstrich, bis es der äußersten Sorgsfalt ihrer Umgedung gelang, Cäcilie wieder so weit zu sich zu brinsen, daß Fragen an sie gerichtet werden konnten. Dann ergrissihre Consine die Gelegenheit, als ihre Frauen einen Augenblick abwesend waren und erwähnte den Namen ihres Gemahls. Cäcilie hörte sie mit plöglicher Freude an; dann aber wild im Zimmer umscherblickend, als ob sie ihn mit den Augen suchte, preste sie die Hande auss Herz und siel abermals in jenen Zustand der Bewustslosigseit, aus dem sie kaum zuvor erweckt worden war. Dieser ausdrucksvolle Beweis von Cäciliens Kummer war ihrer Freundin nicht entgangen, welche, sobald es ihrer Sorgfalt gelungen war, die Leibende noch einmal zur Besinnung zurückzubringen, augens blicklich das Zimmer verließ.

Agnes Dansorth hatte ihre Tante nie mit jener vertrauens= vollen Berehrung und Liebe betrachtet, wie sie die Gefühle der Enfelin der Verstorbenen heiligten. Sie hatte immer ihre näheren Verwandten gehabt, deren Empsindungen und Ansichten sie vor= zugsweise theilte; auch fehlte es ihr durchaus nicht an der nöthigen Unterscheidungsgabe, um die kalten und selbstischen Jüge wohl zu bemerken, welche den Charakter der Mrs. Lechmere so ganz besons ders bezeichneten. So hatte sie sich einzig und allein aus uneigens nütziger Anhänglichkeit an ihre Cousine dazu verstanden, den Kränskungen, den Entbehrungen und Gefahren der Belagerung sich auszusehen, da Cäcilie ohne sie ihre Lage höchst peinlich gefunden haben würde.

In Folge dieser Gemüthsstimmung war Agnes über den Tosbessall, der so unerwartet eingetreten war, eher betroffen als bestrübt. Bielleicht, wenn ihre Besorgniß um Cäcilie nicht in diesem Grade erregt worden wäre, hätte sie wohl auch im Stillen über das Hinscheiden einer Person geweint, welche sie so lange gekannt hatte, und die, so sagte ihr Herz, zu einem solchen Wechsel so wenig vorbereitet gewesen war. So wie die Sachen nun standen, begab sie sich ruhig und gesaßt nach dem Besuchzimmer, wo sie Meriton zu sich rusen ließ.

Als der Diener eintrat, nahm sie den Schein einer Gelassenscheit an, die ihren Gesühlen fremd war, und befahl ihm, seinen Herrn zu suchen und ihn zu bitten, er möge ohne Ausschub Miß Dansorth eine kurze Unterredung gewähren. So lange Meriton mit diesem Austrag abwesend war, suchte Agnes ihre Gedauken zu sammeln. Doch eine Minute verstrich nach der andern und der Diener kehrte nicht zurück. Sie stand auf und ging mit leisen Tritten nach der Thüre, um zu lauschen; sie glaubte, sie höre seine Fußtritte in den entfernteren Theilen des Hauses mit einer Schnelligkeit ertönen, woraus sie schloß, daß er das Suchen mit dem größten Eiser sortsetzte. Zuletzt hörte sie die Tritte näher kommen, und bald vernahm sie deutlich, daß er sich auf dem Rückwege besinde. Ugnes setzte sich, wie zuvor, mit einer Miene nieder, als ob sie den Herrn und nicht den Diener zu empfangen erwartete. Doch Meriton kehrte allein zurück.

"Major Lincoln?" fragte sie; "Ihr batet ihn doch, mich hier zu treffen?"

Gränzenloses Erstaunen war in Meriton's Gesicht zu lesen, während er antwortete:

"Gott! Miß Agnus, Herr Livnel ist ausgegangen! ausgegan= gen in einer solchen Nacht! und was noch wunderbarer ist, er ist ohne sein Trauerkleid ausgegangen, obgleich eine Todte von seinem eigenen Blut und aus seiner Familie noch unbeerdigt im hause liegt!"

Agnes behauptete ihre Ruhe und ergriff gern die Gelegenheit, ben Diener in dem einmal eingeschlagenen Gedankengange weiter zu führen, um so auf die Wahrheit zu kommen, ohne ihre eigenen Besorgnisse zu verrathen.

"Woher wißt Ihr, Mr. Meriton, daß Euer Herr in ber Ber= geflichkeit bei feinem Anzug so weit gegangen ift?"

"So gewiß, Madame, als ich weiß, daß er heute Abend, als er zum ersten Mal das Haus verließ, seine Paradeunisorm trug; damals freilich ließ ich mir wenig davon träumen, daß Seine Gnaden sich vermählen wollten! Wenn er nicht abermals in dem nämlichen Anzuge ausgegangen, wo soll dieser denn seyn? — Ueberdieß, Madame, ist sein letzter Traueranzug eingeschlossen und der Schlüssel dazu ist hier in meiner Tasche."

"Es ist sonderbar, daß er eine solche Stunde und ben Abend seiner Hochzeit gewählt haben sollte, um sich zu entfernen!"

Meriton hatte schon lange gelernt, alle seine Interessen mit benen seines Herrn zu identificiren und er erröthete bei der indiz reften Beschuldigung, welche hier, wie er glaubte, nicht nur gegen Livnels Höslichkeit, sondern im Allgemeinen gegen sein Gefühl für Anstand erhoben wurde.

"Ei, Miß Agnus, Sie werden sich gütigst erinnern, Madame," antwortete er, "daß diese Hochzeit ganz und gar nicht wie eine englische Hochzeit war — auch kann ich nicht sagen, daß es in England ganz gebräuchlich sen, so plötzlich zu sterben, wie es Mab. Lechmere beliebt hat — —"

"Bielleicht," siel Agnes ein, "mag ihm ein Unglück zugestoßen sehn. Kein Mann, sicherlich, und hätte er auch nur das allerges wöhnlichste Gefühl, würde absichtlich in solchem Augenblicke abswesend sehn!"

Meriton's Empfindungen nahmen nun eine andere Richtung, und er faßte ohne Zaudern dieselben schlimmen Besorgnisse, wie die junge Dame.

Agnes lehnte einen Augenblick, in Nachbenken versunken, die Stirne auf die Hand, ehe sie weiter sprach; dann richtete sie die Augen auf den Diener und fagte:

"Mr. Meriton, wißt Ihr, wo Capitan Polwarth schlaft?"

"Freilich, Madame! — Er ift ein Herr, der immer in seinem eigenen Bette schläft, wenn nicht des Königs Dienst ihn anders wohin ruft. Ein bedächtiger Herr ist Capitan Volwarth, Madame, was nämlich ihn selbst betrifft!"

Miß Danforth biß sich in die Lippen und ihr muthwilliges Auge glänzte einen Augenblick unter einem Lächeln, welches alle Trauer aus ihrem Blick verscheuchte; doch im nächsten Augenblick wurden ihre Züge wieder büster und fast melancholisch, währeub sie fortfuhr:

"Dann glaube ich — es ist zwar unhöslich und störenb — aber ich weiß nichts Besseres zu thun."

"Beliebten Gie, mir einen Befehl ju geben, Dif Agnus ?"

"Ja, Meriton; Ihr werdet in Capitan Polwarths Wohnung gehen, und ihm sagen, Lady Lincoln erwarte ihn augenblicklich hier in der Tremontstraße."

"Meine Lady!" wiederholte der erstaunte Diener — "ei. Miß Agnus, die Frauen sagen, meine Lady sen ohne Bewußtseyn und wisse nicht, was um sie geschieht, noch wer zu ihr spricht! Eine traurige Hochzeit, Madame, für den Erben unseres Hauses!"

Lionel Lincoln.

"Dann fagt ihm," entgegnete Agnes, indem sie aufstand, um bas Zimmer zu verlassen, "daß Miß Danforth erfreut sehn werbe, ihn zu sehen."

Meriton wartete nicht langer als nothig war, um feinen Beifall über biefe Menderung feiner Botschaft auszudruden, worauf er bas Sans in einer Gile verließ, welche burch bie machfenbe Angst um die Sicherheit seines herrn bedeutend beschleunigt wurde. Trot seiner Besorgnisse war ber Diener feineswegs unempfindlich gegen die Strenge bes Bettere und eben fo wenig fur die befon= beren Borfalle biefer Racht, in ber er fo unerwartet hinausgetrieben worden war, um ber Buth bes Sturmes Trop ju bieten. Es gelang ihm jedoch bald, mitten in bem treibenden Schnee und trot einer Ralte, bie ihm bas Mart in ben Beinen gefrieren machte, die Wohnung Polwarth's ju erreichen. Bum Glud für bie Gebuld bes wurdigen Dieners war Shearflint, ber halbmili= tarische Bediente bes Capitans, noch auf; er mar so eben mit feinen nachtlichen Geschäften bei feinem Berrn fertig geworben, benn bie= fer hatte es nicht für flug erachtet, sein Riffen zu suchen, ohne zuvor zu den Tröstungen der Tafel seine Zuflucht genommen zu haben. Die Thure wurde auf bas erfte Rlopfen Meriton's geoff= net, und nachdem ber Andere burch die gewöhnlichen Ausrufungen fein Erstaunen ausgedrückt hatte, begaben fich bie beiben wurdis gen herrn in bas Bedientenzimmer, wo bie Brande eines guten Holzfeuers noch eine behagliche Barme verbreiteten.

"Was für ein rauhes Land ist dieses Amerika mit seiner Kälte, Mr. Shearstint!" hub Meriton an, indem er die Brände mit dem Fuß zusammenschürte und sich die Hände über der Gluth wärmte—, "ich meine, sie ist gar nicht wie unsere englische Kälte; bei uns zu Haus ist's eine viel strengere, aber doch bessere Kälte, und dabei schneidet sie einen nicht, gleich stumpfen Scheermessern, wie diese hier in Amerika."

Shearstint, ber sich für besonders liberal hielt, und als ein

Zeichen seiner Großmuth gegen Feinde den Grundsatz beobachtete, nie von den Kolonisten ohne eine gewisse Protektorsmiene zu spreschen, welche, wie er meinte, auf seine aufrichtige Gesinnung einen gehörigen Glanz zurückwerfen sollte, antwortete hochweis:

"Es ist ein neues Land, Mr. Meriton, und man muß da nicht gar zu genau sehn. Wenn man auswärts geht, muß man mit Schwierigkeiten fertig zu werden lernen, besonders in den Kolo= nien, wo man nicht erwarten kann, daß Alles so comfortable sehn soll, wie wir's zu Hause gehabt haben."

"Nun gut, ich mache, was das Wetter betrifft, so wenig Anssprüche, als nur irgend ein Anderer," antwortete Meriton. "Aber gebt mir England nur wegen seines Klima's, wenn auch sonst wegen gar Nichts. Das Wasser kommt in diesem gesegneten Lande in guten, tüchtigen Tropsen herunter und nicht in kleinen gestoresnen Stückhen, die einem das Gesicht wie lauter seine Nadeln kipeln!"

"Mr. Meriton, Ihr seht fast aus, als hättet Ihr Eures Herrn Puderbüchse über Eure eigenen Ohren ausgeschüttet. Doch ich war eben baran, die Ueberreste von des Capitans heißem Punsch zu mir zu nehmen; vielleicht, wenn Ihr bavon versuchen wollt, kann es dazu verhelfen, Eure Ibeen aufzuthauen."

"Gott steh' mir bei! Shearstint," sprach Meriton, der endlich die Flasche aus der festen Umklammerung losließ, um nach einem tüchtigen Zuge Athem zu schöpfen — "ist Eures Herrn Schlasstrunk immer in einem so dichten Zustande?"

"Nein — nein — ber Capitan kann ein solches Gemisch so=
gleich am Geruch erkennen, und ich möchte es nicht wagen, beson=
bere Veränderungen an seinem Glase vorzunehmen," erwiederte
Shearstint, und schwenkte, während er sprach, die Flasche im Kreise,
um ihren Inhalt aufzurühren, worauf er das Bischen, das zurück
geblieben, wie es schien mit einem Juge — verschlang; "da es
aber doch Schade wäre, wenn irgend Etwas in diesen betrübten
Zeiten weggeworsen würde, trinke ich gewöhnlich das, was er stehen

läßt, wobei ich benn zuvor gerade so viel unter bas Wasser mische, baß es baburch für mich genießbarer wird. Aber was führt Euch in einer so schlimmen Nacht aus dem Hause, Mr. Meriton?"

"Wahrhaftig, meine Ibeen bedurften des Aufthauens, wie Ihr bemerktet, Shearslint! Ich bin hierher gesendet mit einer Bots schaft auf Leben und Tod, und vergaß meinen Auftrag, wie ein ungeschlachter Junge, der eben vom Land hergemiethet worden."

"So ist also etwas los!" sagte der Andere, und bot ihm einen Stuhl, den sein Gefährte, ohne ein Wort zu sagen, annahm, während Polwarth's Diener mit gleicher Ruhe auf einen zweiten sich niederließ. "Ich dachte mir so etwas, als der Kapitan heute Nacht so hungrig nach Haus kam, nachdem er sich mit so vieler Sorgfalt angekleidet hatte, um sein Abendessen in der Tremontstraße einzunehmen."

"Allerdings ist etwas los! Für's erste ist es ganz gemiß, baß Herr Livnel heute Nacht in ber Königs=Rapelle getraut wurde!"

"Getraut!" wiederholte ber Andere, — "gut, dem himmel sey Dank, so etwas Unvermeidliches hat uns nicht befallen, obgleich wir amputrirt worden sind. Ich könnte mit keinem verheiratheten hern auskommen — nein, nein, Mr. Meriton. Mir ist ein herr in hosen genug, ohne einen zweiten im Unterrock, der meinen herrn noch unter den Pantossel brächte!"

"Das hängt ganz von den Berhältnissen der Leute ab, Shearsstint," erwiederte Meriton mit herablassender Miene, als ob er den Andern bemitleide. — "Es wäre gewiß für einen Capitan zu Fuß, der nichts weiter ist als Capitan zu Fuß, eine große Thorheit, wenn er sich in Hymens Bande schmiegen wollte. Aber wie wir zu Ravensclisse und Soho sagen, auf die Seuszer des Erben eines Devonshirer Baronets mit fünfzehn Tausend des Jahrs wird Amor doch schon eher hören!"

"Ich hörte nie, daß es mehr als zehn sehen," unterbrach ihn ber Andere mit ziemlichem Anstrich von übler Laune.

"Nicht mehr als zehn! Ich selbst kann bie zehn zusammen zählen und bin gewiß, es muß beren noch manche geben, von benen ich nichts weiß."

"Gut, und wenn's zwanzig wären," rief Shearstint, indem er aufstand und die Feuerbrände unter die Asche stieß, so daß das kleine lustige Feuer, das bis jest gebrannt hatte, gänzlich erlosch, "es wird Euch doch Euren Auftrag nicht ausrichten helsen. Ihr folltet Euch erinnern, daß wir Diener armer Kapitans Niemand haben, der die Arbeit für uns thut und daß wir unserer natürs lichen Ruhe bedürfen. Was steht Euch zu Diensten, Mr. Meriton?"

"Guren herrn ju feben, Dr. Shearflint."

"Reine Unmöglichkeit! er steckt unter fünf Decken und ich möchte nicht um eine Monatslöhnung auch nur die dunnste bersel= ben lüften."

"Dann werbe ich's für Euch thun, benn fprechen muß ich mit ihm. Ift er in bem Zimmer bort?"

"Ja, Ihr werdet ihn dort irgendwo unter den Betttüchern finden," antwortete Shearslint und öffnete die Thüre eines anstoßens den Gemachs mit der geheimen Hoffnung, daß Meriton für seine Störung zum Wenigsten der Kopf heruntergerissen würde, während er sich ganz aus der Affaire zurückzog und zu seinem Plat am Kamine zurücksehrte.

Meriton mußte mehrere Mal tüchtig an dem Capitan rütteln, bis es ihm gelang, ihn aus seinem tiefen Schlaf zu erwecken. Dann endlich hörte er den Schläfer murmeln:

"Ein verdammt dummes Geschäft, das — hätten wir den richtigen Gebrauch von unsern Beinen gemacht, so hätten wir sie wohl behalten können. Sie nehmen diesen Mann zu ihrem Eheges mahl — besser als gar Nichts — ob etwas reicher oder ärmer — ha! was rüttelst Du mich so, Du Hund? ninmst Du keine Rückssicht auf die Verdauung, daß Du einen Mann gerade nach dem Essen auf diese Art schüttelst!"

"3d bin's, Gir - Meriton."

"Und was zum Teufel meint Ihr mit dieser Freiheit, die Ihr Euch nehmt, Mr. Ich ober Meriton, ober wie Ihr sonst Euch nennen mögt."

"Ich bin in großer Eile zu Ihnen gesendet, Sir — schreck= liche Dinge haben sich heute Nacht in der Tremontstraße zugetragen."

"Dinge zugetragen!" wiederholte Polwarth, der jest vollkomsmen wach war. "Ich weiß, Bursche, daß Dein Herr vermählt ist — ich selbst habe ihm die Braut zugeführt. — Ich denke, unter solchen Umständen kann sich wohl nichts so besonders Außerordentliches zusgetragen haben?"

"D Gott, doch, Sir — meine Lady fällt von einer Schwäche in die andere, Herr Lionel ist fort, Gott weiß wohin und Madame Lechmere ist tobt!"

Meriton hatte noch nicht geendet, als Polwarth, so eilig er konnto, aus dem Bett sprang und mit einer Art Instinkt, doch ohne bestimmten Zweck, sich selbst anzukleiden begann. Die unsglückliche Reihenfolge von Meritons Nachrichten hatte ihn zu glauben veranlaßt, Mrs. Lechmere's Tod seh die Folge von irgend einer besondern, geheimnisvollen Trennung der Braut von ihrem Gemahl, und seine geschäftigen Gedanken versehlten nicht, ihm die schon erwähnte sonderbare Unterbrechung bei der Trauung in's Gedächt= niß zu rufen.

"Und Dig Danforth!" fragte er, - "wie erträgt fie es?"

"Wic ein Weib, das sie auch wirklich ist, und als eine ächte Lady. Eine Kleinigkeit ist's nicht, Sir, welche Miß Agnus außer sich bringen wird."

"Nein, das ist es nicht! sie ist viel geschickter darin, Andere toll zu machen."

"Sie war's, Sir, die mich mit der Bitte an Sie sandte, Sie möchten ohne Zögern in die Tremontstraße hinaufsommen."

"Der Teufel auch! Gib mir ben Stiefel bort, mein guter

Junge. Ein Stiefel ist gottlob schneller angezogen als zwei! Nun bie Weste und die Halsbinde. He, Shearstint, wo steckst Du benn, Bursche! Bring mir mein Bein, im Augenblick!"

Sowie sein eigener Bedienter dieß hörte, erschien er im Zimmer und da er in dem Geheimnis von seines Herrn Toilette weit besser als Mexiton bewandert war, so war der Capitan iu furzer Zeit fertig.

So lange er sich ankleidete, fuhr dieser fort, über die Ursache der Berwirrung in der Tremontstraße hastige Fragen an Meriton zu richten, deren Beantwortung übrigens nur dazu diente, ihn mehr als je in ein Meer von Ungewisheit zu versenken. Sobald er ansgezogen war, hüllte er sich in seinen Mantel, nahm den Arm des Dieners und versuchte, durch den Sturm seinen Meg nach dem Hause zu sinden, wo, wie ihm gesagt worden, Agnes Dankorth sein Erscheinen erwartete, wobei er eine ritterliche Hingebung an den Tag legte, die ihn in einem anderen Zeitalter und unter anderen Umständen zu einem Helden gestempelt haben würde.

## Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Du ftolzer Abel! o wie klein erscheinst Du nun! Blair.

Wenn Polwarth auch mit ungewöhnlicher Schnelligkeit ber unerwarteten Aufforderung des launischen Wesens gehorchte hatte, um dessen Gunft er sich so lange und wie es schien, mit so wenig Erfolg beward, so stockte doch sein Schritt, als er sich dem Hause in der Tremontstraße so weit genähert hatte, daß er die glänzenden Lichter, die an den Fenstern hinschimmerten, bemerken konnte. Auf der Schwelle hielt er an und horchte auf das Auf= und Juschlagen der Thüren und all jene bezeichnenden und doch gedämpsten Tone, welche dem Besuch des grimmigen Herrschers in der Wohnung des Kranken zu solgen pflegen. Sein Anklopsen blieb unbeantwortet

und er war genöthigt, sich von Meriton in bas kleine Gesellschaftszimmer führen zu lassen, wo er sonst unter glücklicheren Umständen als Gast geweilt hatte. Hier fand er Agnes seiner wartend, mit einem Ernst, ja fast mit einer Trauer in ihrer Haltung, durch die sie im Augenblick gewisse komplimentirende Phrasen verscheuchte, womit der Capitan die Unterredung zu eröffnen beschlossen hatte, um, nach ächter Soldatenweise, den kleinen Bortheil weiter zu verfolgen, den er, wie er wohl begriff, in der guten Meinung seiner Geliebten erlangt hatte. Den triumphirenden Ausbruck seiner Züge beim ersten Blick auf Miß Danforths Antlitz verändernd, begrüßte sie Polwarth auf eine dem Zustand der Familie mehr angevaßte Weise und wünschte zu wissen, ob er auf irgend eine Art zu ihrem Trost und zu ihrer Erleichterung beitragen könne.

"Der Tod ist unter uns getreten, Kapitan Polwarth," sprach Agnes, "und sein Besuch ist in der That plötzlich und unerwartet gewesen. Um unsere Berwirrung noch zu vermehren, wird Wajor Lincoln vermißt!"

Während dieser Rebe heftete Agnes ihre Augen auf bas Geficht bes überraschten Polwarth, wie wenn sie darin eine Erklärung über die unbegreisliche Abwesenheit des Bräutigams suchen wollte.

"Livnel Lincoln ist nicht der Mann, der darum flieht, weil der Tod herannaht," antwortete der Capitan nachsinnend; "und noch weniger sollte ich denken, kann er ein so liebliches Geschöpf, wie er sich eben eines antrauen ließ, in seinem Kummer verlassen. Biels leicht ist er fort, um ärztliche Hülfe herbeizurufen?"

"Es kann nicht senn. Ich habe aus den abgebrochenen Aeußeruns gen Cäciliens so viel herausgebracht, daß er und eine dritte Person, welche ich nicht kenne, zulett bei meiner Tante war und bei ihrem Tode gegenwärtig gewesen sehn muß, denn ihr Gesicht wurde zusgedeckt gesunden. Ich fand die Braut in dem Zimmer, welches Livnel zulett bewohnte — die Thüren waren auf und allem Ansschein nach muß er und sein unbekannter Gefährte auf der geheimen

Treppe, die nach bem westlichen Thore führt, das Haus verlassen haben. Da meine Cousine nur wenig spricht, fehlt jeder weitere Schlüssel zu den Schritten ihres Gemahls, wenn nicht — etwa dieser Schmuck, den ich unter der Asche des Feuers glipern sah, zu einem solchen Ziele führen kann. Es ist, glaub' ich, der Ringkragen eines Soldaten."

"Das ist's, in der That, und es mochte scheinen, der Eigensthümer sen in Gesahr gewesen, wenigstens nach diesem Loche in der Mitte zu schließen, das von einer Rugel herrührt. Beim himmel! — es ist der von M'Fuse! — hier ist das Achtzehnte eins gravirt und ich kenne diese kleinen Zeichen, die der arme Bursche bei seder Schlacht darauf zu machen gewohnts war; denn nie untersließ er, dieß Stück zu tragen. Die letzte war die traurigste Marke von allen!"

"Wie aber konnte bieß in Major Lincolns Zimmer kommen? Kann etwa —"

"Wie? freilich!" unterbrach sie Polwarth, indem er sich in seiner Bewegung erhob und so gut seine Verstümmelung dieß erstaubte, im Zimmer auf und ab zu schreiten begann — "Armer Dennis! daß ich zulet noch eine solche Reliquie von beinem Ende sinden sollte! Sie kannten Dennis nicht, wie ich glaube. Er war ein Mann, schöne Agnes, in Allem von der Natur zum Soldaten bestimmt. Ihm war die Gestalt eines Herkules, das Herz eines Löwen und der Magen eines Straußes verliehen! Aber bennoch konnte er dieses grausame Blei nicht bemeistern. Er ist tobt! der Arme! er ist tobt!"

"Finden Sie noch keinen Anhaltspunkt an bem Ringkragen, ber uns auf die Spur bes Lebenden führen könnte?" fragte Agnes.

"Ha!" rief Polwarth auffahrend, — "ich glaube, ich fange an, bas Geheimniß zu durchschauen! Der Schurfe, der den Mann erschlagen konnte, mit dem er gegessen und getrunken hatte, konnte leicht auch den Todten berauben! Sie fanden den Ringkragen nahe bei dem Feuer von Major Lincolns Zimmer? Sagten Sie nicht fo, schöne Agnes?"

"In der Asche, als wäre er hineingeworfen worden, um ihn zu verstecken — oder könnte er auch bei einer plötzlichen Bewegung hineingefallen seyn?"

"Ich hab's — ich hab's!" antwortete Polwarth, indem er die Hände zusammenschlug und durch die Zähne murmelte, — "es war der Hund, der ihn ermordete, und nun soll die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen — Narr oder nicht Narr, er soll gehängt werden, wie geflopstes Nindsleisch, um unter den Winden des Himmels zu trocknen!"

"Bon wem sprechen Sie mit so drohender Miene, Polwarth?" fragte Agnes mit besänftigendem Tone, denn, wie Alle ihres Geschlechts, kannte sie nicht nur die Macht einer solchen Stimme, sondern wußte auch recht wohl die Gelegenheit zu finden, um sie anzuwenden.

"Bon einem heulenden, heuchlerischen Bösewicht, mit Namen Job Pray — einem Burschen, der nicht mehr Gewissen als Hirn und nicht mehr Hirn als Ehrlichkeit besitzt. Ein wunderbarer Schurke, der heute an Ihrer Tasel speist und morgen bas Messer, das ihn in seinem Hunger versorgte, Ihnen selbst an die Kehle sett! Ein solcher Hund war es, der den Ruhm von Erin schlachten mußte!"

"So muß es benn in offener Schlacht gewesen seyn," sagte Agnes; "benn sehlt Iob auch Bernunft, so ist er doch in der Kenntsniß des Guten und Bosen auferzogen. Das Kind muß wahrlich arg vom Jorne Gottes heimgesucht seyn, für das eine Bostoner Mutter nicht einen Versuch gemacht hatte, ihm seinen Theil an dem großen Sühnopfer zu sichern!"

"So ist er eine Ausnahme; benn sicher wird kein Christ sich in dem einen Augenblick mit uns zu dem großen natürlichen Geschäft des Essens niedersetzen und dann im nachsten seine Krallen gegen die Genossen kehren." "Aber was hat all Das mit bem abwesenben Bräutigam zu schaffen?"

"Es beweist, daß Job Pray in seinem Zimmer war, seit bas Feuer wieder angemacht wurde, sonst wurde Jemand anders, als Sie den Ringfragen gefunden haben."

"Es beweist allerdings eine sonderbare Verbindung zwischen Major Lincoln und dem Simpel," erwiederte Agnes nachdenklich; "aber noch wirft es kein Licht auf das Verschwinden des Ersteren. Ein alter Mann war's, bessen meine Cousine in ihren unzusammenshängenden Reden gedachte."

"Mein Leben drauf, schöne Agnes — wenn Major Lincoln heute Macht das Haus auf geheimnisvolle Weise verließ, so geschah es gewiß unter der Leitung dieses Elenden! — Ich weiß, daß Beide schon früher mehr als einmal sich zusammen berathen haben."

"Wahrlich, wenn er schwach genug ist, eine Frau wie meine Cousine auf Antrieb eines Narren zu verlassen, bann ist er jedes weiteren Gebankens unwürdig."

Agnes erröthete, während sie also sprach und gab dem Gesspräch eine Wendung, welche deutlich zeigte, wie tief sie die Cacislien widerfahrene Geringschätzung empfand.

Die eigenthümliche Lage ber Stadt und die Abwesenheit aller männlichen Anverwandten ließen Miß Danforth bald auf das wie derholte Anerdieten des Kapitäns mit Aufmerksamkeit horchen und bewogen sie endlich, seine Dienste anzunehmen. Ihre Unterredung war lang und vertraulich und Polwarth zog sich nicht eher zurück, als die seine Schritte von dem düsteren Licht des herannahenden Lags beleuchtet wurden. Als er das Haus verließ, um in seine eigene Wohnung zurückzukehren, war noch keine Nachricht von Lionel einzgetrossen, dessen vorsähliche Abwesenheit nun so gewiß war, daß der Kapitän sofort seine Besehle für das Leichenbegängniß der Berstorbenen ohne weiteren Ausschlich ertheilte. Er hatte mit Agnes jede besondere Vorsehrung so vollständig berathen, daß er nicht

mehr im Zweisel war, wie er selbst sich zu benehmen habe. Sie hatten Beibe barin übereingestimmt, daß ber Belagerungszustand sowohl, als gewisse Anzeichen von Bewegungen, welche schon jett bei der Garnison bemerkt wurden, es unthunlich machten, das Leichenbegängniß noch einen Augenblick länger, als durch die unversmeiblichen Vorbereitungen geboten war, hinauszuschieben.

Demzufolge ließ man die Gruft der Lechmere auf dem Kirch= hofe der Königs = Kapelle öffnen und der eitle Putz, worein die Todten gewöhnlich eingehüllt werden, wurde besorgt. Der nämliche Priester, der kaum noch den ehlichen Segen über das Kind gesprochen, sollte nun auch das letzte traurige Amt der Kirche bei der Mutter vollziehen, und die Einladungen an die wenigen Freunde der Familie, welche an dem Platze geblieben waren, ergingen pflichtgemäß und in gehöriger Form.

Bu der Zeit, als die Sonne hinter bas Amphitheater von Sügeln hinabgefunken war, auf beren Kamme ba und bort die Werke ber unermudlichen Belagerer ber Stadt gesehen wurden, maren auch bie furgen Borbereitungen gur Beisetzung getroffen. Ralphe pro= phetische Worte waren nun erfüllt, und gemäß ber Sitte ber Proving fanden die Thore eines ihrer folgesten Gebäube offen für Alle, die barin aus = und eingehen mochten, ohne Unterschieb. Das Leichengefolge, obwohl ansehnlich, war weit entfernt, jene lange Reihe feierlicher Besichter zu entfalten, welche Boston im Frieden und in feinem vollen Glanze bei jeder ahnlichen Belegenheit aufzuweifen nicht ermangelt haben wurde. Wenige von ben Aeltesten und Geachtet= ften unter den Einwohnern, welche burch Abstammung ober Beirath mit ber Berftorbenen entfernt verwandt maren, gaben ihr bas Beleite; bagegen war ber falte und felbstfüchtige Charafter ber Mre. Lech= mere zu gut befannt, als bag man bie Armen und Sulflosen in wehflagenden Gruppen bei ber Leichenfeierlichfeit versammelt gesehen hatte. Der Bug bes Leichnams von feiner letten Wohnung nach bem Grabe war ruhig, anständig und eindrucksvoll, aber burchaus

ohne irgend ein Zeichen ber Trauer. Cäcilie begrub sich selbst und ihren Kummer in der Einsamkeit ihres eigenen Gemachs, und alle übrigen unter den entfernteren Berwandten, welche sich versammelt hatten, männliche wie weibliche, schienen es keineswegs schwer zu sinden, ihre Gefühle in die Schranken des kältesten Anstands zurückzudrängen.

Dr. Liturgy empfing ben Leichnam, wic gewöhnlich, auf ber Schwelle des geweihten Hauses und ganz dieselben feierlichen und rührenden Worte ertönten über dem Sarge der Todten, wie wenn sie, von den heitersten Bildern eines festen Glaubens gestärft, dahinzgeschieden wäre. Mit dem Vorschreiten des Gottesdienstes stellten sich die Bürger gruppenweise in tieser Ausmerksamkeit um den Sarg; Alle mußten sich über das ungewohnte Zittern und die Feierlichkeit wundern, die ihnen in der Stimme des Priesters aufsiel.

Unter diese kleine Versammlung von Einwohnern der Kolonie hatten sich wenige Männer in Militärkleidung gemischt, welche die Familie der Verewigten in ruhigeren Zeiten gefannt hatten und nun nicht vergaßen, dem Andenken eines ihrer Todten die letzte Ehre zu-erweisen.

Als die kurze Trauerhandlung geendigt war, wurde der Leichnam von der Begleitung auf die Schultern gehoben und an seine Ruhesstätte auf den Kirchhof getragen. Bei einem solchen Leichendesgängnisse, wo Wenige trauerten und Niemand weinte, versuchte wan auch nicht, einen unnöthigen Ausenthalt mit Beisetzung der traurigen Neberreste der Sterblichkeit zu machen. In wenigen Minuten war das enge Behältniß, das die verwesenden Ueberreste einer Frau beherbergte, welche noch kurz vorher einen solchen Sturm menschlicher Leidenschaft in sich empfunden hatte, von dem Lichte des Tages ausgeschlossen und der Leichnam blied nun an der Seite Derer, welche vor ihr in die Finsterniß des Grads hinabgestiegen waren, der Verwesung überlassen. Von allen Denen, welche Zeugen bei dem Versensen des Sarges waren, fühlte vielleicht Polwarth allein

permoge jener symbathetischen Rette, welche ihn mit Agnesens Stim= mung verfnüpfte, einige Rührung, bie mit ber Scene überhaupt im Gins flang ftanb. Die Leichenfeier ber Tobten war, wie ihr Charafter im Leben gewesen, falt, formlich und gefünstelt. Der Rufter hatte faum mit feinen Behülfen ben Stein, ber ben Gingang gur Bruft bebeckte, wieber zurecht gelegt, als ein Saufe alterer Manner, welche fich jumal von bem Orte entfernten, bas Beifviel jum Aufbruch Bahrend fie über die Graber und über ben gefrorenen gab. Boben bes Rirchhofs hinschritten, unterhielten fie fich gleichgultig von bem Bermogen und bem Alter ber Frau, von ber fie nun für immer Abschied genommen hatten. Der Fluch ber Selbftsucht fchien felbst bie Warnung heimzusuchen, bie ein fo plöpliches Enbe Solchen hatte gewähren fonnen, welche vergagen, bag fie felbst am Ranbe bes Grabes wankten. Sie sprachen von ber Berftorbenen als einer Berfon, welche bie milben Gefühle unferer Natur zu weden unterlaffen. habe; Einige stellten auch Muthmaßungen barüber an, wie sie wohl über ihr zeitliches Bermogen verfügt haben möchte, doch bachte Beiner baran, fie beswegen zu bedauern, daß fie es nicht felbst habe langer genießen konnen. Bon biesem Thema kamen fie balb auf fich felbit zu sprechen und bie gange Gesellschaft verließ ben Rirchhof, indent Einer ben Anbern über bie Berwüftungen ber Zeit verspottete, und Jeber bemuht war, ben elastischen Schritt ber Jugend anzunehmen. nicht allein um vor feinen Gefährten bie Berheerungen bes Alters zu verbergen, sondern fogar mit bem eitlen Wunsche, ben Runftgriff bis zur eigenen Selbstäuschung auszubehnen.

Als sich die Acltesten der Gesellschaft entfernten, zögerten die Nebrigen nicht, ihnen zu folgen und in wenigen Minuten fand Polwarth von allen Denen, welche den Leichnam geleitet hatten, nur noch sich selbst mit zwei andern Personen vor dem Grabe versammelt. Der Kapitän, der keine geringe Zeit und Mühe aufz gewendet hatte, um den Anstand, wie er dem nahen Freund der Familie der Verstorbenen geziemte, zu wahren, blieb noch eine

Minute stehen, um auch biese Zaubernben sich entfernen zu lassen, ehe er selbst dem Plate ves Todes den Rücken kehren wollte. Da er aber bemerkte, daß die Beiben in stummer Andacht ihre Posten behaupteten, erhob er neugierig seine Blicke, um zu untersuchen, wer diese Nachzügler sehn möchten.

Die Eine der beiden Personen, welche ihm zunächst stand, war ein Mann, dessen Kleidung und Miene verrieth, daß er keinen sehr hohen Rang im Leben bekleiden mochte; die andere war eine Frau von noch niedrigerem Stande, wenn man aus dem schmutigen Elend, das in ihrem Aeußern herrschte, mit Recht einen solchen Schluß ziehen durste. Etwas ermüdet von den harten Anstrens gungen des Tages und von den Pslichten des ungewöhnlichen Dienstes, den er übernommen hatte, berührte endlich der würdige Kapitän mit angenommener Förmlichkeit seinen Hut und sagte:

"Ich dank' Euch, gute Leute, für dieses Zeichen der Ehrfurcht vor dem Andenken meiner verewigten Freundin; da wir nun aber Alles gethan haben, was noch für sie geleistet werden konnte, so halte ich für's Beste, daß auch wir uns jest entfernen."

Durch bas freundliche und höfliche Benehmen Polwarths augens scheinlich ermuthigt, trat ber Mann ihm näher und wagte nach einer sehr ehrerbietigen Verbeugung zu erwiedern:

"Man sagt mir, es sen das Leichenbegängniß der Madame Lechmere, dem ich hier angewohnt habe?"

"Man sagte Euch die Wahrheit, Sir," erwiederte der Kapitän, und sing sachte an, den Weg nach dem Thore einzuschlagen; "die Beerdigte ist Priscilla Lechmere, Wittwe von Mr. John Lechmere—eine Dame von angesehener Abkunft, und ich denke, man wird nicht läugnen können, daß sie auch ein ehrbares Begräbniß gehabt hat!"

"Wenn es die Dame ist, welche ich vermuthe," fuhr der Un= bekannte fort, "so ist sie allerdings von ehrbarer Abstammung. Ihr früherer Name war Lincoln, und sie ist eine Tante von dem großen Devonshirer Baronet dieser Familie." "Ei! kennt Ihr die Lincolns?" rief Polwarth, blieb plötlich stehen und wandte sich um, den Andern schärfer zu betrachten. Da er aber bemerkte, daß der Fremde ein Mann von rauhen und sogar abstoßenden Zügen war, wozu noch der schon erwähnte Anzug hinzukam, murmelte er: — "Ihr mögt von ihnen gehört haben, Freund; aber ich möchte bezweiseln, ob Eure Bekanntschaft je zu so heilsamen Vertraulichkeiten, wie Essen und Trinken, emporsgestiegen sind."

"Oft, Sir, kann sich's fügen, daß zwischen Männern, welche in sehr verschiedenem Stande geboren wurden, noch viel innigere Vertraulichkeiten als die genannten eintreten," antwortete der Fremde mit besonders sarkastischem, zweideutigem Lächeln, das mehr sagen wollte, als das Auge bemerken konnte; — "aber Alle, welche die Lincolns kennen, Sir, werden ihre Ansprüche auf Auszeichnung anerkennen. Wenn diese Lady eine von ihnen war, so hatte sie Ursache, auf ihr Blut stolz zu seyn."

"Ha, Ihr send, wie ich sehe, noch nicht von diesen revolutionären Begriffen angesteckt, mein Freund!" erwiederte Polwarth; "sie war auch mit einer sehr guten Familie in dieser Kolonie verwandt, die sich Danforth nennt — Ihr kennt die Danforthe?"

"Ich? gang: und gar nicht, Gir."

"Die Danforths nicht zu kennen!" rief Polwarth und hielt noch einmal, um seinen Gefährten schärfer zu mustern. Nach einer kurzen Pause jedoch nickte er mit dem Kopfe, wie zur Billigung seiner eigenen Schlußfolgerungen, und fuhr fort: "Nein — nein — ich habe Unrecht — ich sehe, Ihr konntet nicht viel von den Danforths erfahren haben!"

Der Fremde schien völlig Willens, die favaliermäßige Behand= lung des Andern sich gefallen zu lassen, denn er suhr fort, den schwerfälligen Schritten des verstümmelten Kriegers mit der nam= lichen ehrererbietigen Unterwürsigfeit wie zuvor zu folgen.

"Ich habe feine Kenntuiß von ben Danforthe, bas ift wahr,".

antwortete er; "aber ich fann mich einiger Befanntschaft mit ber Familie Lincoln ruhmen."

"Nun so wollte Gott," rief Polwarth in einer Art von Selbstgespräch, bas ihm in dem Drange seines Herzens entschlüpfte — "Ihr könntet uns sagen, was aus ihrem Erben geworden ist!"

Mun blieb ber Frembe feiner Seits ftehen und rief:

"Dient er nicht in der Armee des Königs gegen diese Empo= rung? — Ift er nicht hier?"

"Er ist hier und ist dort ober irgendwo; ich fage Euch, er wird vermißt!"

"Er wird vermißt!" wieberholte ber Anbere.

"Bermist!" so tonte eine schwache weibliche Stimme bicht an bes Kapitan's Seite.

Diese sonderbare Wiederholung seiner eigenen Worte weckte Polwarth aus ber Zerstreung, worein er verfallen war. Auf feinem Wege von der Gruft nach der Kirchhofthure war er, ohne es zu bemerken, bem oben erwähnten Weibe nahe gekommen, und als er bei bem Klange ihrer Stimme fich umwandte, fielen feine Augen auf ihr angstvolles Geficht. Schon ber erfte Blid reichte bin, um bem scharfblickenben Rapitan zu fagen, baß er mitten unter Armuth und Lumpen die verfallenen Ueberreste großer weiblicher Schönheit vor fich febe. Ihre flugen, schwarzen Augen, welche ein bleiches, eingesunkenes Besicht belebten, hatten noch viel von dem Glange, wenn auch nicht von der Sanftheit und bem Frieden ber Jugend an fich. Der Umrig ihres Gesichts war nicht minber auf= fallend, wenn man auch von ihr fagen konnte, sie gleiche einem Wesen, bessen Lieblichfeit schon langft mit seiner Unschuld geschwunden Aber Polwarthe Artigfeit bemahrte nich felbst gegen bie unverfennbaren Zeichen bes Elends, wenn nicht gar ber Schulb, welche so deutlich in ihrem Acuferen sich zeigten, und er achtete felbst die wenigen Ueberreste weiblicher Reize, welche unter einer folchen Maffe von Unscheinbarfeit noch fichtbar waren, viel zu sehr, um

sie mit unfreundlichem Ange zu betrachten. Offenbar ermuthigt durch den gütigen Blick des Kapitans, nahm sich das Weib den Mnth, hinzuzufügen:

"Hörte ich recht, Sir? — sagten Sie nicht, Major Lincoln werbe vermißt?"

"Ich bedaure, gute Frau," antwortete ber Kapitan, während er sich auf den eisenbeschlagenen Stock lehnte, womit er seine Schritte auf den eisigen Straßen von Boston zu stüßen pflegte,—"daß diese Belagerung sich für Euch so ungewöhnlich streng erwiesen hat. Wenn ich mich in einer Sache nicht täusche, worin ich viel zu verstehen glaube, so wird hier die Natur nicht unterstüßt, wie sie unterstüßt werden sollte. Ihr möchtet um Essen bitten, und Gott verhüte, daß ich einem Mitgeschöpf einen Bissen von dem verzweigern sollte, was sowohl den Keim als die Früchte des Lebens ausmacht. Hier ist Gelo."

Die Musteln der Frau arbeiteten und einen Augenblick lang warf sie ihren Blick nachdenklich auf das Silber; doch bald darauf stieg eine leichte Röthe in ihre Züge und sie antwortete:

"Welches auch immer meine Bedürfnisse und meine Leiden sohn mögen, ich danke meinem Gott, daß er mich noch nicht dem Bettler auf der Straße gleich gemacht hat. Ehe dieses Nebel über mich kommen wird, werde ich wohl einen Platz unter diesen gefrornen Hügeln sinden, auf denen wir stehen. Aber ich bitte nochmals um Verzeihung, Sir; ich glaubte, ich höre Sie von Major Lincoln sprechen."

"Das that ich auch — und was mit ihm sen, wollt Ihr wissen? Ich sagte, er werde vermißt, und das ist wahr, wenn man nämlich einen Solchen vermißt neunt, den man nicht finden kann."

"Und nahm Madame Lechmere noch Abschied von ihm, ehe er vermißt wurde?" fragte das Weib und trat einen Schritt näher zu Polwarth, mit großer Angst die Antwort erwartend.

"Glaubt Ihr, gute Frau, ein Herr von Major Lincolns Berstand werde nach bem Tob seiner Berwandten verschwinden und einem vergleichungsweise Fremden das Amt des Hauptleid= tragenden überlassen?"

"Der Herr vergebe uns Allen unsere Sünden und unsere Gottlosigfeit," murmelte das Weib, indem sie die Fetzen ihres zerrissenen Mantels um ihre zitternde Gestalt schlug und schweigend nach der Tiefe des Kirchhofs hinabeilte. Polwarth sah ihrem unceresmoniosen Weggehen einen Augenblick mit Erstaunen nach und bemerkte dann, gegen seinen zurückgebliebenen Gefährten sich wendend:

"Diese Frau ist blos aus Mangel gesunder Nahrung nicht ganz richtig im Kopfe. Es ist fast ebenso unmöglich, sich seine Geisteskräfte zu erhalten und den Mägen dabei zu vernachlässigen, als man erwarten kann, ein Tagdied von einem Jungen könne einem gelehrten Mann abgeben." Als der Kapitän einmal so weit in seiner Rede war, schien er gänzlich vergessen zu haben, zu wem er sprach, und unaufhaltsam suhr er in seinem gewöhnlichen, philosophirenden Anlause also fort: "Man schieft Kinder in die Schule, um alle nüßlichen Ersindungen zu lernen; nur das Essen wird nicht gelehrt, und doch ist das Essen — das heißt, das Essen mit Geschmack — gerade so gut eine Ersindung wie jede andere Entedeung. Ieder Mund voll, den ein Mensch zu sich nimmt, hat vier wichtige Verrichtungen durchzumachen, von welchen jede eine Kriss in der menschlichen Konstitution genannt werden kann."

"Erlauben Sie mir, Ihnen über dieß Grab zu helfen," sagte ber Andere, indem er ihm dienstfertig seinen Beistand anbot.

"Ich danke Ihnen, Sir, ich danke Ihnen — das ist ein trauriger Kommentar zu meinen Worten," antwortete der Kapitan mit melancholischem Lächeln. "Es war eine Zeit, wo ich in dem leichten Korps diente, aber Leute von so ungleichen Verhältnissen sind fast zu nichts mehr als für die Garnison zu brauchen! — Was ich sagen wollte, da ist zuerst die Auswahl, dann das Kauen, drittens das Verschlucken und zuletzt die Verdauung."

"Bollkommen wahr, Sir," sagte ber Fremde, etwas abgebrochen; strenge Diat und leichte Speise taugen am Besten für's Gehirn."

"Strenge Diat und leichte Speise sind zu nichts gut, Sir, als bazu, Iwerge und Simpel aufzuziehen!" erwiederte der Kapitan etwas hipig. "Ich wiederhole Ihnen, Sir — —"

Er wurde durch den Fremden unterbrochen, der des Kapitans Abhandlung über den Zusammenhang des Materiellen und Immasteriellen rasch durch die Frage abschnitt:

"Wenn der Erbe einer solchen Familie vermißt wird, ist benn Niemand vorhanden, der ihn aufsuchte?"

Als sich Polwarth solchergestalt gerabe am Eingang seines Thema's aufgehalten sah, stand er abermals still und starrte dem Andern einen Augenblick ohne eine Antwort gerade in's Gesicht. Sein freundlicher Charafter siegte übrigens über seinen Mismuth und seinem Interesse an Livnels Schicksale nachgebend, antwortete er:

"Ich wurde in alle Weite laufen und jeder Gefahr mich aus= fetzen, um ihm zu bienen."

"Dann, Sir, hat der Zufall diejenigen zusammengebracht, welche sich berselben Unternehmung zu widmen Willens sind! Auch ich will mein Aeußerstes thun, ihn zu entdecken! Ich habe gehört, er hat Freunde in dieser Provinz! Hat er keinen Verwandten, an den wir uns um Nachricht wenden könnten?"

"Reinen naheren als ein Weib."

"Ein Weib!" wiederholte der Andere voll Erstaunen: — "so ist er verheirathet?"

Gine lange Pause folgte; der Fremde schien in tiefes Nachsin= nen versunken, während Polwarth einen noch viel durchdringendern Forscherblick als früher auf seinen Gefährten richtete. Es schien, als ob das Resultat für den Kapitän nicht sonderlich befriedigend ausgefallen sey, benn er schüttelte auf nicht sehr zweideutige Weise den Kopf und sing mit erneuter Gile an, seinen Weg zwischen den Gräbern nach dem Thore hin zu verfolgen. Er war im Begriff, sich eben in sein Pung zu setzen, als der Fremde wieder neben ihm ftand und fagie:

"Wenn ich sein Weib zu finden wüßte, wurde ich ber Laby meine Dienste anbieten."

Polwarth wies nach bem Sause, beffen Eigenthumerin nun= mehr Cacilie war, und antwortete etwas ftolz, wahrend er wegfuhr:

"Dort wohnt sie, guter Freund; aber Euer Eifer wird umsonst senn!"

Der Fremde empfing die Weisung mit verständiger Miene und lächelte mit befriedigter Zuversicht, indem er einen Weg einschlug, der demjenigen gerade entgegengesett war, auf welchem das leichte Fuhrwert des Kapitans bereits zu verschwinden begann.

## Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Fish Strek hinauf! St. Marcus Ed' hinunter! Haut, schlagt sie nieber! Werft sie in die Themse! Welch Lärmen hör ich? Wer ist wohl so kühn, Rückzug zu rufen ober Unterhandlung, Wenn ich den Tod besehle?

König Beinrich IV.

Unsere Leser werden von unserm Freunde Polwarth bei seinem bekannten Gleichmuthe kaum erwarten, daß er in grausamer Absicht irgend ein Abenteuer unternehmen konnte; und bennoch muß der Entschluß so genaunt werden, mit dem er den Kopf seines Renners nach dem Dock Square lenkte. Die Wohnung Job Pray's war ihm lange vorher schon bekannt gewesen, und oft, wenn er aus seinem Quartier, das nahe an dem Gemeindegrund lag, nach den vornehmeren Stadtvierteln hinaufging, hatte der gutmüthige Epikus räer sich umgewendet, um dem noch unverfälschten Bewunderer seiner Kochkunst ein Kopfnicken und ein Lächeln zuzuwerfen. In dem jesigen Augenblicke aber, als sein Wagen von Cornhill her auf den wohls

bekannten Plat herüberrasselte, siel sein Auge mit weit weniger freundschaftlichem Ausbruck auf die niedrigen dustern Mauern bes Waarenhauses.

Seit er bas Berschwinden seines Freundes erfahren, hatte der Kapitän tief über die Sache nachgegrübelt; sein sehnlichster Bunsch war fortwährend der, irgend einen wahrscheinlichen Grund zu enteden, der einen Bräutigam veranlassen konnte, einen so hastigen und wie es schien, so wenig zu rechtsertigenden Schritt zu unternehmen, wosür er das Berlassen einer Braut, das noch überdieß unter so besonders traurigen Umständen geschehen war, ansehen mußte. Je mehr er aber nachdachte, desto tieser verwickelte er sich in ein Labyrinth von Ungewisheit, die er endlich mit Freuden die leichteste Spur, die sich barbot, ergriff, um dem ihn umgebenden Dunsel zu entsommen. Man hat schon gesehen, wie er den Wins aufnahm, welchen M'Fuse's Ringsragen ihm gegeben hatte, und wir haben jest nur noch zu zeigen, mit welchem Scharssünn er denselben benützte.

Polwarth hatte fich immer barüber gewundert, bag ein Mann wie Livnel fich fo viel mit einem Simpel abgeben fonnte; auch war es feiner Beobachtung nicht entgangen, daß die Mittheilungen gwischen Beiben etwas geheimer Rafur feyn mußten. Er hatte am Tage vorher bie thörichte Prahlerei bes Burichen in Bezug auf M'Fuse's Tob gehort und ber burchlocherte Schmud in Berbin= bung mit bem Orte, wo er gefunden worden, ber fo gut zu ber Bewohnheit des Simpels, fich in Winkeln nieder zu fauern, paßte hatten ihm die Wahrheit berfelben vollends bestätigt. Die Liebe Polwarthe für ben Grenabier fand einzig und allein ber Anhangs lichfeit au seinen alteren Freund nach. Der Gine mar unläugbar gefallen und von bem Undern fing er an ju vermuthen, bag er unter ber Mitwirfung bes verwahrlosten Narren auf eine sonderbare Art von seiner Bflicht verlockt worben fenn mußte. Gine Meinung faffen und von ihrer Richtigkeit überzeugt fenn — war bei biefem Schüler ber Naturphilosophie bas gewöhnliche Resultat einer und

berselben Verstandesoperation. Während er in der wichtigen Eigensschaft des Hauptleidtragenden vor dem Grabe der Mrs. Lechmere gestanden, hatte er emsig in seinem Geiste die wenigen Veweisgrunde hin und her gewendet, welche er zu diesent Schlusse nöthig fand. Sein Ideengang konnte auf die Zierlichkeit eines Syllogismus Ansspruch machen: sein Vordersat und die Deduktion varaus lauteten etwa folgendermaßen: — Job mordete M'Fuse; — Lionel ist irgend ein großes Unglück zugestoßen; — also war Iob der Urheber davon. —

Allerdings bedurfte es, um diefe Deduftion naber gu begrunben, eines guten Theils von Zwischenfagen, auf welche ber Rapitan freilich nur einen außerst flüchtigen Blid warf, bie fich jeboch ber Lefer, wenn er überhaupt Ginbiloungefraft beffit, fehr leicht felbst ableiten wird. Es murbe gar feinen übermäßigen Glauben an ben Busammenhang zwischen fehr natürlichen Wirfungen und ihren Ur= fachen erfordern, um ju zeigen, bag Bolwarth nicht gang unver= nunftig zu Werte ging, wenn er ein Mitwirfen bes Simpels vermuthete und einen fo tiefen und bitteren Grimm wiber ihn in fich beherbergte, wie ihn ein wahrscheinlich fo großes Unglud, und fame es gleich von den Sanden eines Marren, in ihm erwecken mußte. Doch sen bem wie ihm wolle, ber Wagen hatte mittlerweile ben ichon erwähnten Bunft erreicht, und die rafche Bewegung, welche ben für gewöhnlich so ruhigen Lauf seines Bluts beschleunigt hatte, verbunden mit ber Scene, von der er fo eben gefommen, und ben Erinnerungen, Die feinen Beift überfielen - bieg Alles trug bagu bei, feine Borfape ju einem außerft hartnacfigen Grabe von Ent= fcbloffenheit hinaufzusteigern. Bei allen feinen Planen - umfaffend Bedrängung, Geständniß und Strafe - war Job Pray ju Beidem, - bem Gegenstand sowohl als jum Opfer auserlesen.

Die Schatten des Abends waren schon über ber Stadt gelasigert und die Kalte hatte lange vorher die wenigen Fleisch= und

Gemüseverkäuser, die noch täglich ihr Geschäft bei den schlechts besetzen Fleischbänken sortsetzen, nach ihren verschiedenen Wohsnungen getrieben. Statt ihrer war nur eine magere, verarmte Person aus dem Lager zu sehen, welche sich mit ihrem halbvershungerten Kinde unter dem Schatten des Gebäudes hinstahl, und unter den Ueberresten des Marktes nach einem verachteten Bissen suche, um sich ein ärmliches Nachtmahl daraus zu bereiten. Doch während der öffentliche Markt dieses Bild der Dunkelheit und der Leere zeigte, bot der untere Theil des Platzes einen sehr verschies deuen Anblick dar.

Das Waarenhaus war von einem Haufen von Männern in Uniform umringt, deren unordentliche, rasche Bewegungen dem ersfahrenen Auge des Kapitäns sogleich verfündeten, daß sie in einem Auftritt gesehloser Gewaltthat begriffen waren. Einige rannten wüthend in das Gebäude, mit Wassen in der Faust, wie die Straße zunächst sie ihnen darbot, während Andere zurückfamen und die Luft mit Flüchen und Geschrei erfüllten. Ein sortwährendes Zusströmen erhister Krieger aus den dunkeln Zugängen gegen den Plat hin war ringsum zu bemerken und jedes Fenster des Gebäuzdes war mit aufgeregten Zuschauern besetzt, welche an den Wänden sich anklammerten und offenbar die innerhalb Besindlichen durch Beisall und Zujauchzen anseuerten.

Alls Polwarth seinen Shearstint die Zügel anziehen ließ, konnte er die raschen, halbgeendeten Reden, die von den Lärmenden herüberschollen, deutlich vernehmen, und ehe er noch in dem Dunkeldes Abends die Ausschläge ihrer Unisormen unterscheiden konnte, erkannte sein Ohr den wohlvertrauten Dialest der königlichen Irsländer. Die ganze Wahrheit enthüllte sich jest vor seinem Blick, er beeilte sich, seine korpulente Person, so gut es gehen wollte, aus dem Schlitten herauszuzwängen, und humpelte ciligst auf die Menge zu; dabei fühlte er eine sonderbare Mischung von Gefühlen in sich, die in dem einen Augenblick dem drängenden Durst nach Rache zu

unterliegen drohten und bann wieder dem zögernden Einflusse seiner natürlichen Gutmüthigkeit nachgeben zu wollen schienen. Doch müssen wir zu seiner Entschuldigung sagen, daß selbst noch bessere Männer als der Kapitan unter den wilden Eindrücken, welche durch einen Aufruhr erweckt werden, ihre Menschlichkeit schon aus dem Gesicht verloren haben.

Während er sich in die weite dunkle Halle eindrängte, die den Haupttheil des Gebäudes einnahm, hatte er sich in hohem Grade in eine sinstere, entschlossene Härte hineinreißen lassen, welche zu seinem Verstand und seinem Rang sehr übel paßte. Er hörte sogar mit unerklärlichem Vergnügen auf die Drohungen und Flüche, welche das Gebäude erfüllten, die ihre wilde Art ihn fürchten ließ, daß wahrscheinlich die eine Hälfte selnes Zwecks — Lionels Entdeckung — Gefahr laufen möchte, durch ihre Erfüllung vereitelt zu werden.

Durch biesen Gedanken auf's Neue ermuthigt, stieß er bie Lärmer mit wunderbarer Kraft von sich und gewann endlich glück= lich einen Standpunkt, wo er ein thätigerer Mitspieler in dem Rampfe werden konnte.

Noch war es hell genug, um Job Pray in ber Mitte bes Baarenhaufes auf feinem elenden Bette in einer halb figenben, halb liegenben Stellung erfennen ju fonnen; fein forperlicher Buftanb schien die erstere Lage zu erfordern, mahrend ihn wohl die Furcht bewegen mochte, die lettere anzunehmen. Die großen rothen Blattern, welche fein ausbrucksloses Wesicht bebectten, und feine entzündeten Augapfel zeigten nur zu beutlich, bag ber arme Junge, nicht genug, ber Wegenstand ber Buth einer gefetlofen Menge ge= worden zu fenn. auch noch ben Berheerungen jener bofen Kranfheit ale Beute anheimgefallen war, die ichon lange Zeit die Stadt heimgesucht hatte. Um biefes garftige Wefen voll Armuth und Rrantheit hatten fich einige ber fühnsten unter ben Aufrührern, namentlich von ben übriggebliebenen Grenabieren bes Achtzehnten, versammelt, mahrend bie weniger Aufgeregten ober Furchtsameren unter ihnen in größerer Entfernung von dem verpesteten Hauche der Krankheit ihre Rache auszulassen Mittel fanden. Die zerschuns dene, blutige Gestalt des Simpels zeigte, wie viel er schon unter den Händen seiner Peiniger erduldet hatte, und als ein Glück war es noch zu betrachten, daß sie feine sehr gefährlichen Wassen bei sich trugen, da die Scene sonst wohl viel früher ihren Ausgang gefunden hätte. Trop der großen körperlichen Schwäche und der drängenden Gefahren, die ihn umringten, bot Iob mit stumpfer Ergebung in die Leiden, die sie über ihn verhängten, seinen Dränzgern sortwährend die Spipe.

Bei dem Anblick dieses empörenden Schauspiels begann Polwarths Herz sich rasch zu erweichen und er versuchte unter dem Geschrei von fünfzig Stimmen sich Gehör zu verschaffen. Aber seine Gegenwart blieb unbemerkt, denn seine Vorstellungen waren an Unwissende gerichtet, welche einer wilden Rache blindlings nachhingen.

"Reißt die Bestie von ihren Lumpen herunter!" schrie einer — "'s ist ja doch kein wirklicher Mensch, sondern ein Junges vom Teufel in der Gestalt eines unserer Mitgeschöpfe!"

"Ein Kerl, wie die ser, soll die Blüthe der brittischen Armee ermorden!" tobte ein Anderer — "seine Blattern find nichts als eine schlechte Erfindung des Tropfs, um sich seiner Strafe zu entziehen!"

"Könnte überhaupt ein Anderer als der Teufel eine folche Krankheit erfinden?" siel ein Dritter ein, der selbst im Jorne seine Laune nicht ganz vergessen konnte. "Habt Acht, Jungens, er wird sie der ganzen Familie auf natürlichem Wege mittheilen, um die Kosten der Einimpsung zu ersparen!"

"Bleibt mir mit Euren Narrheiten vom Leibe, Terence," antwortete ber Erste: "wollt Ihr über den Tod scherzen und den feinen ungerächt lassen? Werft eine Kohle in seinen Schmut, Jungens, und verbrennt ihn mit sammt seinen Lumpen in einem Freudenfeuer!" "Eine Kohle! eine Kohle! einen Brand zum Verbrennen bes Teufels!" schrieen zwanzig Solbaten, indem sie mit grimmiger Lust den barbarischen Rath aufnahmen.

Polwarth suchte sich noch einmal, wiewohl ohne Erfolg, Gehör zu verschaffen, und nicht früher, als bis ein Dutend Stimmen in getäuschter Wuth gerusen, daß weder Kohle noch Feuer im ganzen Haus zu treffen sen, legte sich die plötliche Aufregung ein wenig.

"Aus dem Weg! Aus dem Weg mit Euch!" heulte eine Riesengestalt, deren schwerfällige Natur gleich einem überfüllten Bulkan sich langsam bis zu dem letten Augenblick eines sürchterslichen Ausbruchs emporgearbeitet hatte. — "Hier ist Feuer, um sogar einen Salamander zu zerstören! Sen er nun Tenfel oder Heiliger, jedenfalls hat er seine Gebete jest sehr nothig!"

Während er sprach, erhob der Bursche eine Muskete und der nächste Augenblick wurde Job's Schicksal entschieden haben, der vor der Gefahr mit instinktmäßiger Furcht sich niederkrummte, hätte nicht Polwarth das Gewehr mit seinem Stocke niedergeschlagen und sich zwischen Beide gestellt.

"Spart Euer Feuer, braver Grenadier!" sprach er, indem er klugerweise einen Mittelweg zwischen der Sprache des Besehls und jener der Ermahnung wählte. "Das nenne ich übereilt und nicht, wie's einem Soldaten ziemt, gehandelt. Ich kannte und liebte Euren früheren Anführer sehr; laßt uns dem Burschen erst das Geständniß abnehmen, ehe wir zur Bestrafung schreiten — es können Andere noch schuldiger sehn als er."

Die Soldaten schauten mit Blicken voll Wuth auf ben uner= warteten Ankömmling, so daß dieser schon ein boses Zeichen für ihren Gehorsam gegen seinen Rath und seinen Stand darin zu erkennen glaubte.

"Blut um Blut!" lief es von Mund zu Mund, und die kurze Pause, welche auf sein Erscheinen folgte, wurde bereits durch noch weniger zweideutige Zeichen von Feindseligkeit unterbrochen, als Polwarth zum Glücke troß bes Iwielichtes von einem alten Gresnabier als einer von M'Fuse's früheren Freunden erkannt wurde. In dem Augenblick, als der Veteran diese Entdeckung seinen Kamesraden mittheilte, legte sich der wachsende Sturm aus's Neue und der Kapitän wurde von keiner geringen persönlichen Besorgniß bestreit, als er seinen Namen mit den freundlichen Jusäpen "Sein alter Freund!" — "Ein Officier von den leichten Truppen!" — "Der, dem die Rebellen ein Bein zerschmetterten!" u. s. w. — von Aller Munde rusen hörte. Sowie diese Erklärung allgesmein verstanden war, wurden seine Ohren mit dem einmüthigen Geschrei begrüßt:

"Hurrah! dem Kapitan Pollywarreth! Sein Freund, ber brave Kapitan Pollywarreth!"

Erfreut über diesen Erfolg und heimlich geschmeichelt burch die Lobeserhebungen, die nun mit charafteristischer Freigebigkeit über ihn ausgegossen wurden, benütte der Vermittler den leichten Vortheil, den er errungen hatte, und redete sie abermals an:

"Ich danke Euch für Eure gute Meinung, meine Freunde," fuhr er fort, "und muß bekennen, sie ist durchaus gegenseitig. Ich liebe die königlichen Irländer, Einem zu lieb, den ich wohl kannte und hochschätzte und der, wie ich fürchte, mit Berletzung jeder Kriegsregel gemordet worden ist."

"bort Ihr's? Dennis gemorbet!"

"Blut um Blut!" brummten drei ober vier grimmige Stimmen. "Laßt uns bedächtig zu Werke gehen, damit wir gerecht sehn mögen, und gerecht, damit unsere Nache fürchterlich seh," antworstete Polwarth rasch, da er surchtete, wenn der Strom noch einmal losdräche, möchte es seine Kraft übersteigen, ihm Einhalt zu thun. "Ein rechter Soldat erwartet immer erst seine Ordre; und welches Regiment in der Armee kann sich seiner Disciplin rühmen, wenn nicht das achtzehnte! Bildet einen Kreis um Euren Gefangenen, und hört zu, während ich die Wahrheit aus ihm erforsche. Ist dieß

geschehen und ber Bursche als schulbig befunden, bann foll er Eurem gartlichsten Mitleid überantwortet werden."

Die Schreier, welche in dem Aufschub nur eine mehr methos bische Aussührung ihres eigenen gewaltsamen Borhabens sahen, empfingen den Vorschlag mit neuem Zuruf und der Name Polwarths, mit aller Abwechslung in ihren barbarischen Mundarten ausgesprochen, drang laut durch die nackten Sparren des Gebäudes, während sie sich zu gehorchen anschickten.

Der Rapitan, welcher Zeit zu gewinnen wunschte, um feine Bebanken sammeln zu konnen, befahl ein Licht anzugunden, um, wie er fagte, die Gemuthebewegung in bem Geficht bes Angeflagten Da jest bie volle, finstere Racht hereingebrochen au beobachten. war, erschien bie Forberung zu vernünftig, um verweigert zu werben und mit bemfelben unbefonnenen Gifer, ben fie vor wenigen Minuten gezeigt hatten, ale fie Job's Blut zu vergießen trachteten, wandten fie nun ihre Aufmerksamkeit mit gebankenloser Unbeständigkeit auf bie Ausführung biefes harmlofen Plans. Schon fruher, ale ber Plan bes Berbrennens vorgeschlagen wurde, war, freilich zu fehr verschiedenem Zwecke, ein Brand herbeigebracht und mit bem Aufgeben ber Absicht wieder bei Seite geworfen worden. Ginige Funken bavon wurden nun gesammelt und mehrere Bundel Tauwerk, bie in einem Winkel bes Waarenhauses lagen, bamit angezündet und forgfältig genährt, so daß sie ein starfes Licht burch jede Rite bes Webaubes verbreiteten.

Mit hulfe dieser bequemen Helle gelang es dem Kapitan noch einmal, die Lärmer auf eine Art aufzustellen, daß Iob nicht etwa unbemerkt eine Verletzung beigebracht werden konnte. Das Ganze nahm nun gewissermaßen den Schein einer regelmäßigen Unterssuchung an. Die Neugierde der draußen Besindlichen überwand ihre Furcht vor Ansteckung, und alle strömten in das Haus, wo bald eine solche Stille herrschte, daß wenige Minuten nachher kein anderer Laut mehr hörbar war, als das schwere und gedrückte

Athmen ihres Schlachtopfers. Als jedes andere Geräusch aufgehört hatte und Polwarth an den finsteren wilden Gesichtern, über welche die helle Gluth des brennenden Hanses leuchtete, bemerkte, daß längerer Ausschub gefährlich sehn möchte, ging er sofort zu seinen Fragen über.

"Du kannst," so sprach er, "aus ber Art, wie Du umringt bist, sehen, Job Pray, daß das Gericht Dich endlich ereilt hat, und daß Deine einzige Hoffnung auf Gnade im Bekennen der Wahr= heit beruht. So antworte benn auf die Fragen, die ich Dir vorlegen werde, und behalte die Furcht Gottes vor Augen."

Der Rapitan schwieg, um biese Ermahnung die gewünschte Wirkung hervorbringen zu lassen. Aber Job, der bemerkte, daß seine früheren Peiniger ruhig waren und allem Anschein nach kein unmittelbares Unheil mit ihm vorhatten, ließ sein mattes Haupt auf die Tücher fallen und lag da, schweigend und mit rollenden, angstvollen Augen die geringste Bewegung seiner Feinde bewachend. Polwarth gab bald der Ungeduld seiner Zuhörer nach und suhr fort:

"Du bist mit Major Lincoln bekannt?"

"Major Lincoln!" murrten brei ober vier von ben Grena= bieren — "ist er's, von bem wir etwas zu hören brauchen?"

"Einen Augenblick, meine wackeren Achtzehner; ich werbe auf biesem Umwege um so eher zu ber vollen Wahrheit gelangen."

"Hurrah! Rapitan Pollywarreth!" schrien bie Larmer — "Er, bem bie Nebellen ein Bein zerschmetterten."

"Dant' Euch, — Dant' Euch, meine verständigen Freunde: — Antworte ohne Berdrehung, Bursche; Du wagst doch nicht Deine Bekanntschaft mit Major Lincoln abzuläugnen?"

Nach einer augenblicklichen Pause hörte man eine schwache Stimme unter ben Tückern hervormurmeln:

"Job kennt alle Leute" von Boston und Major Lincoln ist ein Bostoner Kind."

"Aber mit Major Lincoln hattest Du eine genauere Bekannts schaft. — Bezähmt eure Ungeduld, Leute; diese Fragen führen geradenwegs zu den Thatsachen, die ihr zu wissen wünscht." Die Aufrührer, welche gänzlich unwissend darüber waren, welche Thatsachen sie überhaupt durch diese Untersuchung erfahren sollten, blickten einander zweiselhaft an, versielen jedoch bald wieder in ihr früheres Stillschweigen. "Du kennst ihn besser, als jeden andern Herrn von der Armee?"

"Er versprach Job, die Grenadiere von ihm abzuhalten, und Job willigte ein, seine Gänge für ihn zu thun."

"Eine solche Uebereinfunft verräth größere Bertrautheit, als zwischen einem verständigen Mann und einem Narren gewöhnlich besteht! Wenn Du also in so enger Berbindung mit ihm stehst, so frag' ich, was ist aus Deinem Bundesgenossen geworden?"

Der Junge gab feine Antwort.

"Ich vermuthe, Du weißst den Grund, warum er seine Freunde verlassen hat," fuhr Polwarth fort, "und ich befehle Dir nun, daß Du ihn erklärest."

"Erklärest!" wiederholte ber Simpel in seiner ausbrucklosesten, hulfwesten Weise — "Job war nie gut in der Schule."

"Nun denn wenn Du halsstarrig bist und nicht antworten willst, muß ich mich entfernen und diese braven Grenadiere ihren Willen an Dir vollziehen lassen."

Diese Drohung hatte bei Job die Wirfung, daß er seinen Kopf in die Höhe hob und Blick und Stellung jener instinktartigen Wachsamseit wieder annahm, die er kaum zuvor aufgegeben hatte. Eine leise Bewegung unter der Menge solgte und die schrecklichen Worte: "Blut um Blut!" ertönten wieder unter ihnen. Der hülf= lose Junge, een wir genothigt waren, in Ermangtung eines besseren Ausdrucks schwachsinnig zu nenner, weil seine Geistesschwäche ihn über die Gränzen gesestlicher Verantwortlichseit hinausstellte, starrte nun mit wilden Blicken umher, welche einen stets wachsenden

Ausbruck von Berstand annahmen, den man der Gewalt jenes innerlichen Feuers zuschreiben konnte, das seine Lebenskräfte verszehrte und das den Geist in dem Maße zu reinigen schien, als es den materiellen Ueberrest seines Daseyns verzehrte.

"Es ist gegen die Gesetze der Bai, ein Mitgeschöpf zu schlagen und zu peinigen," sprach er mit seierlichem Ernst in der Stimme, der sanstere Herzen gerührt haben würde; "und was noch mehr, es ist gegen Sein heiliges Buch! Wenn ihr nicht Brennholz aus dem Alten Nord und einen Pferdestall aus dem alten Sūd gemacht hättet, wäret ihr vielleicht hingegangen und hättet eine Auslegung angehört, daß das Haar auf Euren gottlosen Häuptern sich emporsgesträubt hätte!"

Der Ruf: "Macht seiner Narrheit ein Enbe!" — "Die Kröte treibt ihr Spiel mit uns!" — "Als ob sein hölzerner Kasten über= haupt nur eine Kirche wäre für ordentliche Christenmenschen!" ward von allen Seiten gehört, und ihm folgte das oft wiederholte Drohwort "Blut um Blut!"

"Juruck, Leute, zuruck!" rief Polwarth und schwang, um seine Besehle zu befrästigen, seinen Spazierstock mit höchst nachbrücklicher Gebärde — "wartet sein Bekenntniß ab, ehe ihr richtet. — Bursche, höre jett die lette und entscheidende Ermahnung zur Wahrheit, — Dein Leben hängt höchst wahrscheinlich von Deiner Antwort ab. — Man weiß, daß Du gegen die Krone unter den Wassen warst. Ja, ich selbst sah Dich im Felde an dem Tag, als die Truppen von Lexington — contremarschirten und seither, weiß man, bist Du bei den Rebellen gewesen, als die Armee auszog, die Verschanzung auf den Höhen von Charlestown zu stürmen." Bei diesem Punkte in der Aufzählung von Iod's Verbrechen ward der Kapitän plöslich durch einen Blick auf die sinsteren drohenden Gesichter rings um ihn erschreckt und er schloß mit lobenswerther Geistesgegenwart: "An jenem glorreichen Tage, als Seiner Majestät Truppen Euren Provinzialpöbel wie Schase aus einander sprengten,

fo daß fie liefen, als ob fie burch Hunde von ber Daibe getrieben wurden."

Der menschenfreundliche Scharfsinn Polwarth's wurde durch einen Ausbruch wilden Gelächters belohnt. Durch diesen Beweis der Gewalt über seine Zuhörer ermuthigt, fuhr der würdige Kaspitan mit erhöhtem Vertrauen in seine eigene Beredsamfeit fort:

"An jenem glorreichen Tage," sprach er, indem er immermehr von seinem Gegenstande hingerissen wurde — "traf manchen tapferen Gentleman das Todesloos und Hunderte von furchtlosen Gemeinen mußten ihm unterliegen. Einige sielen in offenem, männlichem Kampse unter den Wechselfällen einer regelmäßigen Kriegführung. Andere — he — e — m — andere wurden versstümmelt und werden die Zeichen ihres Nuhms mit sich zu Grabe nehmen; seine Stimme zitterte jest und wurde etwas undeutlich, während er fortsuhr; doch diese Schwäche von sich abschüttelnd, schloß er mit einer Kraft, welche, wie er beabsichtigte, das Herz des Gesangenen erschüttern sollte — "und einige, Bursche — wurze den ermordet!"

"Blut um Blut! hörte man wieder furchtbar in der Runde ertönen. Dhne weiter zu versuchen, den steigenden Grimm der Lärmenden zurückzuhalten, setzte Polwarth seine Fragen fort, gänzlich hingerissen von der Heftigkeit seiner eigenen Gefühle bei diesem ergreifenden Gegenstand.

"Erinnerst Du Dich eines Mannes — eines gewissen Dennis M'Fuse?" fragte er mit einer Donnerstimme; "er, ber verrätherisch im Innersten eurer Schanze erschlagen wurde, nachdem ber Tag schon gewonnen war? Antworte mir, Schurke; warst Du nicht unter dem Pöbel und verübte nicht Deine eigene niederträchtige Hand die blutige That?"

Mur wenige Worte Job's wurden in leisem, murmelndem Tone gehört, von benen nur einzelne, wie — , die höllischen Lärmer' Lionel Lincoln. und ,bas Bolk wird fie bas Gesetz lehren, beutlich verstanden werben konnten.

"Mortet ihn! reißt ihm die Seele aus bem Leib!" schrie ber Wilbeste unter ben Grenadieren.

"Halt!" rief Polwarth; "nur noch einen Augenblick — ich möchte meine Seele von der Schuld entlasten, welche sein Andenken mir aufgebürdet hat. — Sprich, Schurke; was weißst Du von dem Tode des Anführers dieser braven Grenadiere?"

Job, welcher aufmerkfam auf biese Worte gehorcht hatte, obgleich seine unstäten Augen noch fortwährend die leisesten Beswegungen seiner Feinde bewachten, wandte sich nun mit einem Blicke thörichten Triumphs zu dem Sprecher und antwortete:

"Die Achtzehner kamen den hügel herauf, schreiend wie brüls lende Löwen! aber unter den königlichen Irländern erscholl an jenem Abend das Geheul des Todes, sie trauerten um den stattlichsten Mann aus ihrer Mitte!"

Polwarth zitterte; während er mit einer Hand ben Leuten zurückwinfte, zog er mit der andern den durchlöcherten Ningfragen aus der Tasche und hielt ihn vor die Augen des Simpels.

"Kennst Du dieß?" fragte er; "wer sandte die Rugel durch dieß verhängnisvolle Loch?"

Job nahm den Schmuck und betrachtete ihn einen Augenblick lang mit ausbruckslosem Blick. Aber nach und nach erhellte sich sein Gesicht, ein Strahl bes Verstandes zuckte über dasselbe und er lachte triumphirend, während er antwortete:

"Wenn Job gleich ein Rarr ift, fo fann er boch fchiegen!"

Polwarth fuhr schaubernd zuruck, während ber wilbe Jorn seiner roheren Juhörer nunmehr alle Schranken burchbrach. Sie erhoben einstimmig ein wildes Geschrei und erfüllten bas Gebäude mit rohen Flüchen und Rachegebrüll. Zwanzig Mittel zur Ber= nichtung ihres Gesangenen wurden mit der ihrem Bolke eigenen Heftigkeit in einem Athem aufgezählt. Die meisten berselben waren

wohl ohne Rast und Ueberlegung zugleich angewendet worden, hatte nicht der Mann, der den brennenden Hanf schürte, einen Bundel von diesem flammenden Stoffe emporgehoben und laut gerufen:

"Bratet ihn in den feurigen Flammen! er ist ein Ungethum aus der Finsterniß; verbrennt ihn in seinen Lumpen und verstoßt ihn von dem Angesichte der Menschen!"

Der barbarische Borschlag wurde mit einer fast mahnsinnigen Freude aufgenommen und im nachsten Augenblick fcwebten ein Dutend Sanbe voll von dem flammenden Tauwerk über bem unglücklichen Saupte bes hülflosen Jungen. Job machte einen schwachen Berfuch, bas fürchterliche Schickfal, bas ihn bebrobte, abzuwenden; boch ber Ungluctliche fonnte bem Drangen feiner Feinde nichts als feinen eigenen gefchwächten Urm und bie verlorenen Wehflagen feines unmächtigen Berftanbes als Schutwehr entgegen ftellen. Schon war er in eine Wolfe fcwarzen Rauches eingehüllt, aus ber bereits gezactte Flammen emporzulobern begannen, als ein Beib unter ben haufen flürzte, und die lobernben Branbe auf beiben Seiten mit einer übernatürlichen Kraft von fich ftogenb, burch bie wilbe Maffe zu bem Unglucklichen hindurchbrang. Als sie bas Bett erreicht hatte, jog fie ben rauchenben Bunbel mit ihren Sanben hinweg, welche ber Site nicht zu achten schienen, und ftellte fich felbst gleich einer muthenben Lowin, Die fich jum Rampf fur ihre Jungen anschickt, vor bas bem Berberben geweihte Schlachtopfer. In biefer Stellung blieb fie einen Augenblick und blickte auf bie Wüthenden mit einer Leidenschaft, welche ihr bie Bruft zu heftig zusammenpreßte, als daß fie biefelbe hatte außern konnen; endlich jedoch hatte sie bie Sprache wieder gefunden und ließ nun mit bergangen Furchtlofigfeit einer Mutter bie Bewegung ihres Inneren austoben.

"Ihr Ungeheuer in Menschengestalt! was wollt ihr hier?" rief sie mit einer Stimme, welche den Lärm übertonte und jeden. Misnd still stehen hieß. "Habt ihr kein Herz in euren Leibern? tragt die Gestalt nur und nicht auch die Eingeweide eines göttlichen Geschöpfs? Wer machte euch zu Richtern und Rächern von Sünden? Ist ein Vater unter euch, der fomme her und sehe die Angst eines sterbenden Kindes! Ober ist es ein Sohn, so laßt ihn herantreten und auf den Kummer einer Mutter blicken! O! ihr Wilden, schlimmer als die Thiere der heulenden Wildniß, welche noch Ersbarmen für ihres Gleichen sühlen, was wollt ihr? — was wollt ihr?"

Der Ausdruck mutterlicher Unerschrockenheit, der diesen Ausbruch ihres Herzens bezeichnete, konnte seine Wirkung nicht versehlen und mußte selbst die wildesten Leibenschaften der Tobenden erschrecken, welche in stumpfer Verwunderung einander anstaunten, als ob sie ungewiß wären, was sie jetzt thun sollten. Doch noch einmal ertönte schauerlich die leise Drohung — "Blut um Blut!" und unterbrach die entstandene augenblickliche Stille.

"Schurfen! Memmen! Solbaten bem Namen nach, boch Teufel in der That!" fuhr die unerschrockene Abigail fort — "kommt ihr hieher, um Menschenblut zu kosten? Fort — fort mit euch auf die Hügel! Dort stellt euch den Baileuten entgegen, welche bereit sind, euch mit den Wassen in der Hand zu begegnen und kommt nicht hieher, das zerbrochene Rohr vollends zu zertreten! Arm, leidend und geschlagen von einer mächtigeren Hand als die eure, wird mein Kind um der Sache seines Vaterlandes und des Gesetzes willen, zu eurer Schande, mit euch baselbst zusammentressen!"

Dieser Hohn war zu bitter für die rohen Gemüther, welche er traf und der sterbende Funke ihres Nachgefühls wurde durch ben beißenden Spott auf einmal zu neuen Flammen angefacht.

Die Lärmer geriethen abermals in Bewegung und der wüthende Ruf "Berbrennt die Here und den Kobold zusammen!" erhob sich unter der Menge, als ein Mann von frästiger muskulöser Gestalt in die Mitte des Hausens vordrang, und einem weiblichen Mesen Plat machte, dessen Gang und Anzug, obgleich ihre Gestalt in einen Mantel eingehüllt war, bennoch eine Person von weit

höherem Rang, als die gewöhnlichen Gäste des Waarenhauses zu sehn pflegten, in ihr anzufündigen schien. Diese unerwartete Ersicheinung und die leichte, obwohl edle Haltung des unvorhergesehenen Besuchs stillte den entstandenen Aufruhr, welchem unmittelbar eine so tiese Stille solgte, daß man unter derselben Menge, unter welcher noch kaum zuvor rasendes Getümmel und barbarische Verwünsschungen wiederhallt hatten, das leiseste Wispern hätte vernehmen können.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Ja, Sir, Ihr follt mich vernünftig finden; und wenn bas ift, so werb' ich thun, was bie Bernunft sagt.

Glenber.

Während bes Ausgangs ber vorigen Scene befand fich Polwarth in einem fo wirren Buftanbe, bag er zu jeber Thatigkeit unfähig war und bie bofen Absichten ber Solbatesta weber verhin= bern noch unterftugen fonnte. Seine Rlugheit sowie seine befferen Befühle waren freilich auf Seiten ber Menschlichkeit, boch bie eitle Prahlerei bes Simpels hatte auf's Neue auch feinen natürlichen Durft nach Rache aufgeregt. Er erfannte auf ben ersten Blick in ben bleichen aber sprechenden Zügen von Job's Mutter jene verwelften Ueberreste von Schönheit, welche er noch vor Rurgem an bem schmutis gen Weibe, bas er an Drs. Lechmere's Grabe hatte zogern feben, entbeckt zu haben glaubte. Während fie fich mit aller Furchtlofig= keit einer Mutter, welche ihr Rind zu vertheibigen fommt, auf bie Soldaten fturgte, verlieh ber Glang ihrer Augen, erhöht noch burch die starke Helle, die von den zerstreuten Feuerballen herrührte, und ber tiefe Ausbruck mutterlichen Entsegens, ber in jedem Buge ihres Befichts fich aussprach, ihrer gangen Erscheinung eine Burbe und eine Soheit, welche fehr viel bazu beitrug, bie ungewöhnlichen und gefährlichen Leibenschaften, von benen er fich getrieben fühlte,

Ju bampfen und niederzuhalten. Er war sogar schon auf dem Punkt, ihren Hülseruf durch sein Ansehen und seinen Rath zu uns terstützen, als die zweite obenerwähnte Unterbrechung erfolgte. Eine so fremdartige Erscheinung brachte an solchem Orte und zu solcher Zeit nicht nur bei dem Kapitan, sondern auch bei dem gemeinen Haufen, der ihn umringte, eine fast zauberhafte Wirkung hervor und er blieb von nun an ein schweigender, ausmerksamer Zuschauer.

Das erste Gefühl ber Dame, als sie sich unerwartet mitten in einem so verwirrten Gedränge fand, war unzweidentig das der Unruhe; doch im nächsten Augenblick ihrer weiblichen Aengstlichkeit vergessend und, wie es schien, durch edle, lobenswerthe Absichten emporgerichtet, sammelte sie die ganze Kraft ihres Geistes und zeigte, indem sie die seidenen Falten ihres Hutes zurückschob, das bleiche aber liebliche Antlitz Cäciliens vor den Augen der verwunderten Zuschauer. Nach einem Augenblick tiefer Stille sing sie also an:

"Ich weiß nicht, warum ich diese Menge wilder Gesichter um das Krankenbett dieses unglücklichen jungen Menschen versam= melt sinde; wenn es jedoch in boser Absicht geschieht, so besehle ich Euch zurückzuweichen, so wahr Ihr die Ehre Eures edlen Stan= bes liebt, oder die Gewalt Eurer Führer fürchtet. Ich selbst rühme mich, eines Soldaten Weib zu sehn und verspreche Euch im Namen eines Eurer Officiere, der Howe sehr nahe steht, Verzei= hung für das, was geschehen ist oder auch Strase für Eure Ge= waltthat — ganz in dem Maaße, wie Ihr Euch jest benehmen werdet."

Die rohen Zuhörer starrten einander in unentschlossenem Zögern an und schienen in ihrem Borsatze allbereits zu wanken, als der alte Grenadier, dessen Wildheit Job beinahe das Leben gekostet hatte, in murrischem Tone das Wort nahm:

"Wenn Sie eines Officiers Gattin find, Madame, so muffen Sie wissen, wie Sie für die Freunde Dessen, der todt und von uns getrennt ift, fühlen sollen. Ich überlasse es Euer Gnaben eignem Verstand, die Frage zu entscheiben, ob das nicht Männern — und noch dazu Männern wie die Achtzehner, zu viel zugemuthet heißt, wenn man verlangt, daß sie ruhig zuhören sollen, wie ein Narr auf den Landstraßen und in den Gassen der Stadt sich rühmt, daß er einen Mann, wie Kapitan M'Fuse von den Grenadieren desselben Regiments war, mit eigener Hand getödtet habe!"

"Ich glaube, ich verstehe Euch, Freund," erwiederte Cācilie, "benn ich habe flüstern hören, daß der Junge, wie man glaubt, an dem blutigen Tage, auf den Ihr anspielt, bei den Amerikanern mitgeholfen habe; aber wenn das Tödten in der Schlacht nicht gesfehlich ist. — was sehd dann Ihr, deren ganzes Gewerbe der Krieg ist?"

Sie wurde durch ein halbes Dupend eifriger, obwohl ehrers bietiger Stimmen unterbrochen, welche in der unzusammenhängenden und heftigen Weise ihres Landes murmelten — "das ist ein großer Untersschied, Wylady!" — "Ein rechter Kampf ist nicht ein schlechter Kampf und schlechter Kampf ist Mord!" neben vielen andern halbs ausgesprochenen und gleich verständlichen Vorstellungen. Als dieser Ausbruch vorüber war, übernahm derselbe Grenadier, der zuvor gesprochen, die nähere Erklärung der Sache.

"Wenn Euer Gnaden auch nie wieder ein Wort sprächen, dießmal haben Sie die Wahrheit gesprochen, obgleich es nicht ganz genau die volle Wahrheit ist. Wenn Einer in offener Schlacht getödtet wird, so ist das Gottes Wille und fein ächter Irländer wird es bestreiten; aber hinter einem Leichname lauern und seinem Mitgesschöpf gerade in's Gesicht zielen — das ist's, worüber wir uns bei diesem blutdürstigen Schurfen beflagen. Und überdieß, war der Tag nicht gewonnen? und sein Tod sogar konnte ihn en nicht mehr den Sieg verschassen."

"Ich verstehe mich nicht anf alle biese feinen Unterscheidungen in Eurem schrecklichen Berufe, mein Freund," antwortete Cäcilie; "doch habe ich gehört, daß noch Biele gefallen sind, nachdem die Truppen schon die Werke erstiegen hatten."

"So ist's auch; gewiß Euer Gnaben weiß das Alles! und um so mehr ist's nothig, daß einige wegen dieser Mordthaten be= straft werden! Bei Leuten, welche noch fortsechten, nachdem sie schon ganz geschlagen sind, ist's freilich schwer zu sagen, wann wir ben Tag gewonnen haben."

"Daß Andere unter ähnlichen Umständen zu leiden hatten,"
fuhr Cācilie mit bebender Lipve und einem Zittern in ihren Augenliedern fort — "weiß ich selbst nur zu gut; aber ich hatte es nie für
mehr als das gewöhnliche Schicksal des Krieges gehalten. Aber
selbst wenn dieser Jüngling gesehlt hat — schaut ihn an! — ist
er ein Gegenstand für die Rache von Männern, welche stolz darauf
sind, ihre Feinde nur unter gleichen Berhältnissen anzugreisen?
Er ward schon lange von einem Schlage aus einer mächtigeren
Hand, denn die Eure, heimgesucht und jest gerade leidet er, noch
zu allem andern Unglück hin, an der gefährlichen Krankheit, die
in ihrer Hestigkeit selten Diesenigen schont, welche sie ergreist. Ja
Ihr selbst sest Euch in Eurer blinden Wuth der Ansteckung aus
und könnt, während Ihr nur an Rache denkt, ihr selbst wohl noch
als Opfer fallen!"

Die Menge wich unmerklich zuruck, während Cācilie sprach; ein weiter Kreis wurde um Job's Bett leer gelassen, und manche von denen im Hintergrund stahlen sich leise und mit einer Hast aus dem Hause; welche verrieth, wie die Furcht über ihre schlims meren Leidenschaften so ganz die Oberhand gewonnen hatte. Cācilie schwieg einen Augenblick und verfolgte dann rasch den gewonnes nen Bortheil.

"Geht," sprach sie; "verlaßt diese gefährliche Nachbarschaft. Ich habe mit diesem jungen Menschen über Sachen zu reden, welche vielleicht das Leben eines Mannes betreffen, der der ganzen Armee theuer und verdientermaßen theuer ist; ich möchte deshalb mit ihm und seiner Mutter allein senn. Hier ist Geld — kehrt in Eure Quartiere zurück und versucht durch Sorgfalt und Mäßigkeit

bie Gefahr von Euch abzuwenden, der Ihr so muthwillig gestropt habt. Geht; Alles sey vergessen und vergeben."

Der widerstrebende Grenadier nahm ihr Geld und da er besmerkte, daß er bereits von den Meisten seiner Kameraden verlassen war, machte er dem schönen Wesen vor ihm eine linkische Bersbeugung und entsernte sich, nicht ohne noch manchen wilden und finstern Blick auf den unglücklichen Elenden zu wersen, der auf so unerswartete Weise vor seiner Rache geschützt worden war. Rein welsterer Soldat war in dem Gebäude zurückgeblieben, und das lärmende und rasche Ineinandersprechen des sich entsernenden Haufens, wo Ieder mit Heftigkeit seine eigenen Thaten erzählte, wurde bald unhörbar und verlor sich in der Entsernung.

Nun wandte sich Cäcilie zu Denen, welche zurücklieben und warf einen raschen Blick auf jedes Einzelne von der Gesellschaft. Im Augenblick, als sie ben staumenden Augen Polwarths begegenete, bedeckte abermals eine schnelle Röthe ihre bleichen Jüge und ihr Antlit war eine Zeit lang in Berwirrung zu Boden gesenkt.

"Ich vermuthe, ein und dieselbe Absicht hat uns Beide hieher geführt, Rapitan Polwarth," redete sie diesen an, als die leichte Verwirrung vorüber war — "nämlich die Wohlfahrt unseres ge= meinsamen Freundes?"

"Sie haben mir nicht Unrecht gethan," antwortete er. "Als bas traurige Amt, womit Ihre schöne Cousine mich beauftragt hatte, zu Ende war, eilte ich hieher, um einer Spur zu folgen, welche, wie ich Grund zu glauben habe, uns führen wird zu —"

"Dem, was wir am meisten zu sinden wünschen," siel Cäcilie ein und warf unwillführlich ihre Blicke auf die anderen Zuschauer. "Doch unsere erste Pflicht ist Menschlichkeit. Könnte dieser unglückliche junge Mensch nicht auf sein eigenes Zimmer gebracht werden, damit man seine Verletzungen untersuchen kann?"

"Es fann jest ober auch nach unserer Aussorschung geschehen," antwortete ber Rapitan mit kalter Gleichgultigkeit, worüber Cacilie verwundert aufblickte. Als er den ungünstigen Eindruck bemerkte, den seine Indolenz hervorgebracht hatte, wandte sich Polwarth mit vielem Gleichmuth an zwei von den neugierigen Zuschauern, welche an dem Außenthor des Gebäudes standen und rief ihnen zu: "Heda, Shearstint, Meriton, — schafft den Burschen da in jenes Zimmer!"

Die wartenden Diener, welche bis jest verwunderte Zeugen all' dieser Borgänge gewesen waren, empfingen den Besehl mit großem Widerwillen. Meriton äußerte laut seine Unzufriedenheit und tried seinen Ungehorsam bis auf's Aeußerste, ehe er sich dazu hergab, einen so schnutzigen, erbärmlichen Gegenstand zu berühren. Als übrigens Säcilie den Besehl durch ihre Wünsche befräftigte, ward der unangenehme Dienst verrichtet und Iob auf sein Bett in dem Thurme zurückgebracht, von wo aus er eine Stunde zuvor von den rohen Soldaten hervorgezogen worden.

Sobald jede Gefahr fernerer Gewaltthat verschwunden war, sank Abigail auf ein Stück von dem Plunder, der in dem Zimmer umherlag, und blieb in stumpser Gefühllosigseit daselbst liegen, selbst während ihr Kind von ihr fortgetragen wurde. Als sie aber bemerkte, daß sie jest nur von Leuten umgeben waren, welche eher Handlungen der Barmherzigseit als des Zorns beabsichtigten, folgte sie langsam in das kleine Gemach und blieb eine ängstliche Besobachterin der folgenden Ereignisse.

Polwarth schien mit bem, was für Job gethan worden, zufrieden: er stand nun von Ferne und wartete auf Cāciliens Wünsche. Die Lettere, welche jede Bewegung mit zarter weiblicher Sorgfalt gesleitet hatte, befahl den Dienern, sich in das äußere Zimmer zusrückzuziehen und ihre Vefehle zu erwarten. Als daher Abigail schweigend ihren Plat nahe an dem Bette ihres Kindes einnahm, blieden außer ihr selbst und dem Kranken nur Cācilie, der Kapitän und jener Unbefannte zurück, welcher allem Anscheine nach die Erstere nach dem Waarenhause geführt hatte. Neben den

erlöschenben Flammen bes Hanss schimmerte jest noch bas schwache Licht einer Kerze in dem Zimmer, wodurch das Elend seiner Be= wohner nur noch beutlicher hervorgehoben wurde.

Trop der hohen, aber kalten Entschlossenheit, welche Cācilie in der vorhergegangenen Scene mit den Aufrührern entwickelt hatte, und welche auch sett noch in dem ernsten Blick ihres Auges hers vortrat, schien sie doch Willens, die Düsterheit des Zimmers zu benützen, um ihre Züge selbst vor dem Blicke des gesunkenen Weibes zu verbergen. Sie setze sich in einen schättigen Winkel des Gesmachs und hüllte sich wieder etwas tieser in ihren Kalash, während sie sich also an den Simvel wandte:

"Wenn ich auch nicht mit ber Absicht hieher gekommen bin, Dich, Job Pray, zu strafen oder auf irgend eine Art durch Drohuns gen einzuschüchtern, so ist mein Iweck doch der, Dich über Sachen zu befragen, welche zu entstellen und auf irgend eine Weise zu vershehlen, von Dir eben so unrecht als grausam wäre — —"

"Sie haben wenig Ursache zu fürchten, daß etwas Anderes als Wahrheit von meinem Kinde gesprochen werden wird," siel Abigail ein. "Dieselbe Macht, welche seine Vernunft zerstörte, hat es doch gut mit seinem Herzen gemeint — der Knabe kennt kein Falsch — wollte Gott, man könnte dasselbe von dem sündigen Weibe sagen, das ihn gebar!"

"Ich hoffe, das Zeugniß, das Ihr Eurem Sohne ertheilt, wird durch sein Benehmen bestätigt werden," antwortete Cācilie: "mit dieser Zuversicht auf seine Redlichkeit will ich mich geradezu an ihn wenden. Damit Ihr aber sehen mögt, daß ich mir keine unerlaubte Freiheit mit dem Jungen erlaube, will ich Euch meine Beweggründe erklären!" Sie zauderte einen Augenblick und kehrte unwillkührlich das Gesicht weg, während sie fortsuhr: "Ich sollte meinen, Abigail Bray, meine Berson musse Guch bekannt seyn?"

"Ja — ja," antwortete das ungeduldige Weib, welches die acht frauenhafte, so feine Bildung der Andern als einen Vorwurf über

ihr eigenes Elend zu empfinden schien, — "Sie sind die glückliche und reiche Erbin Derjenigen, welche ich heute in ihr Grab legen sah. Das Grab wird sich Allen gleichmäßig öffnen! dem Reichen wie dem Armen, dem Glücklichen so gut wie dem Elenden! Ja — ja, ich kenne Sie! Sie sind die Braut von eines reichen Mannes Sohn!"

Cacilie schüttelte die schwarzen Locken, welche ihr in's Gesicht gefallen waren, zurück und zeigte dadurch ihr Antlit, das vom dunkelsten Roth übergossen war, worauf sie mit der Würde einer Matrone antwortete:

"Wenn Ihr benn von meiner Vermählung wißt, so werbet Ihr auf Einmal begreifen, daß ich für Major Lincoln auch das Interesse eines Weibes sühle — ich möchte seine seitherigen Schritte von Eurem Sohne erfahren."

"Von meinem Kinde! von Job! von dem armen, verachteten Kinde des Elends und der Krankheit wollten Sie Nachrichten über Ihren Gemahl einziehen? — nein — nein, junge Dame, Sie spotten über uns; — er ist nicht würdig, in die Geheimnisse eines so großen und glücklichen Mannes eingeweiht zu sepn!"

"Und bennoch müßte ich mich völlig täuschen, wenn er es nicht wäre! Ift nicht einer, Namens Ralph, ba gewesen, ein häusiger Bessucher Eures Hauses während bes letten Jahres; und hat er sich nicht noch vor ganz wenig Stunden hier im Verstecke gehalten?"

Abigail erschrack bei dieser Frage, antwortete jedoch ohne Zögern und ohne eine Ansslucht zu versuchen:

"Es ist wahr. Wenn ich strafwürdig bin, weil ich ein Wesen beherberge, das kommt, ich weiß nicht woher, und geht, ich weiß nicht wohin, einen Mann, der in den Herzen liest und weiß, was ein Mensch mit seinem beschränkten Vermögen niemals wissen könnte, so muß ich mir's gefallen lassen. Er war gestern hier, er kann heute Nacht wieder hier sehn, denn er kommt und geht nach Belieben. Eure Generale und die Armee mögen dazwischen treten — ich aber wage nicht, es zu verbieten!"

"Wer begleitete ihn, als er Euch bas lette Mal verließ?" fragte Cäcilie mit so leiser Stimme, daß, hätte nicht so tiefe Stille geherrscht, ihre Nede wohl nicht gehört worden wäre.

"Mein Kind — mein schwaches, unverständiges, unglückliches Kind!" erwiederte Abigail mit einer sorglosen Schnelligkeit, welche ihrem Elende den nächsten besten Namen, gleichviel, ob er noch so unüberlegt und unpassend war, beilegen zu wollen schien. "Wenn es Verrath ist, den Fußstapsen dieses namenlosen Wesens zu folgen, so hat Job viel zu verantworten!"

"Ihr mißkennt meine Absicht — Gutes viel eher als Schlimmes wird auf Eure Antworten erfolgen, wenn sie wahr erfunden werden."

"Wahr!" wiederholte bas Weib, und hemmte die wiegende Bewegung ihres Körpers, während sie stolz in Cäciliens ängstliches Gesicht emporblickte; — "boch, Sie sind groß und mächtig und haben darum das Vorrecht, die Wunden des Unglücklichen zu öffnen!"

"Ich würde es von ganzem Herzen bereuen, wenn ich irgend Etwas gesagt hätte, das die Gefühle eines Kindes verletzen könnte," fagte Cācilie mit edler Wärme; — "ich möchte lieber Eure Freuns din als Eure Bedrängerin sehn, wie Ihr erfahren sollt, wenn die Gelegenheit sich darbieten wird."

"Nein — nein! Sie können mir nie Freundin seyn!" rief schaubernd bas Weiß; "die Gattin Major Lincolns darf nie das Interesse ber Abigail Pray befördern!"

Der Simpel, ber allem Anschein nach in bumpfer Gleichgültigs keit gegen bas, was vorging, ba gelegen hatte, erhob sich nun unter seinen Lumpen hervor und sagte mit dem Stolze eines Marren:

"Major Lincolns Laby ist gekommen, Job zu besuchen, weil Iob eines Gentleman Sohn ist!"

"Du bist das Kind der Sunde und des Elendes!" stöhnte Abigail und begrub das Gesicht in ihren Mantel, — "wollte Gott, Du hättest nie das Licht des Tages erblickt!" "Sage mir benn, Job, ob Major Lincoln selbst, so gut wie ich, Dir eben diese Ausmerksamkeit erwiesen hat," sagte Cācilic, ohne auf das Benehmen der Mutter zu achten; — "wenn sahst Du ihn zum letten Mal?"

"Bielleicht kann ich ihm diese Fragen verständlicher vorlegen," sprach der Fremde mit einem bedeutungsvollen Blick auf Cäcilien, den diese augenblicklich zu verstehen schien. Dann wandte er sich zu Job und nachdem er prüsend einige Augenblicke lang dessen Gessicht betrachtet hatte, fuhr er also fort: "Boston muß ein schöner Ort für Paraden und Aufzüge sehn, junger Mann; gehst Du wohl manchmal hin, die Soldaten exerciren zu sehen?"

"Job halt immer Schritt beim Marschiren," antwortete ber Simpel; "'s ist ein großartiger Anblick, die Grenadiere nach dem furchtbaren Klang der Trommeln und Trompeten auftreten zu sehen!"

"Und Ralph," fragte der Andere in einschmeichelndem Tone, "marschirt er auch in ihrer Gesellschaft?"

"Ralph! er ist ein großer Krieger! er lehrt das Bolf die Bewegungen draußen auf den Hügeln — Job sieht ihn dort jedes Mal, so oft er für den Major Lebensmittel holt."

"Das forbert eine Erflarung," fagte ber Frembe.

"Die leicht zu erhalten ist," antwortete ber aufmerksame Polwarth. "Der Junge hat zu Zeiten während ber letten sechs Monate gewisse Nahrungsartifel unter bem Schutze eine Flagge von dem Land in die Stadt gebracht."

Der Mann sann einen Augenblick nach, ehe er in ber Sache weiter fortfuhr.

"Wann warst Du zuletzt unter ben Rebellen, Job?" fragte er endlich.

"Ihr würdet besser thun, bas Volk nicht Rebellen zu nennen," murmelte der Bursche sinster; "sie können solche bittere Namen nicht leiden!" "Ich hatte Unrecht, allerdings. Aber wann gingst Du zum letten Male aus, um jene Lebensmittel zu holen?"

"Job holte sie am letten Samstag Morgen und bas war erst gestern!"

"Wie fam's, Bursche, daß Du die Gegenstände nicht zu mir brachtest?" fragte Polwarth ziemlich hitig.

"Er hat unstreitig eine triftige Ursache für die scheinbare Bers nachläßigung," siel ber vorsichtige Fremde besänstigend ein. "Du brachtest sie hieher, vermuth' ich, und bas aus gutem Grund?"

"Ja, um seine eigene Gefräßigkeit zu füttern!" murmelte ber Rapitan.

Die Mutter bes Jungen schlug die Hände krampshaft zusams men und machte eine Anstrengung, um aufzustehen und zu sprechen; doch bald sank sie wieder in ihre demuthige Stellung zuruck, wie wenn sie von zu heftigen Bewegungen erschüttert wäre, als daß sie zu sprechen vermöchte.

Diese kurze aber eindrucksvolle Gebärde blieb von dem Fremben unbemerkt, der mit derselben kalten, ruhigen Weise, wie zuvor, seine Fragen fortsette.

"Sinb fie noch bier?" fprach er.

"Freilich," antwortete ber arglose Simpel; "Job hat sie verssteckt, bis Major Lincoln zurücksommt. Ralph und Major Lincoln versgaßen beibe, Job zu sagen, was er mit den Lebensmitteln thun follte."

"In diesem Falle wundere ich mich, daß Du ihnen nicht mit Deiner Ladung gefolgt bift."

"Jedermann glaubt, Job sen ein Narr," brummte der Junge; "aber er ist zu gescheid, um Lebensmittel unter dem Bolk mit sich herumzuschleppen. Ei!" fuhr er fort, indem er sich erhob und mit freudestrahlendem Blicke weiter sprach, so daß man sehen konnte, wie sehr er den beneideten Vortheil schätzte, — "die Baileute kommen mit ganzen Karren voll Lebensmitteln, während die Stadt von Hunger erfüllt ist!"

"Wahr, ich hatte vergessen, daß sie zu den Amerikanern hinaus= gegangen waren; — natürlich gingen sie unter der Flagge, welche Du bei dir trugst?"

"Job brachte keine Flagge — Fähnriche tragen die Flaggen! Er brachte einen welschen Hahn, einen großen Schinken und eine kleine Wurst — 's war niemals eine Flagge barunter."

Bei der Erwähnung dieser Eswaaren spiste der Kapitan die Ohren und würde sich wahrscheinlich zum zweiten Mal gegen die Regel der strengsten Schicklichkeit vergangen haben, wenn der Fremde nicht mit Fragen fortgefahren wäre.

"Ich sehe, Alles ist wahr, was Du sagst, mein kluger Bursche," bemerkte er. "Es war für Ralph und Major Lincoln leicht, mit Hülfe desselben Privilegiums hinauszukommen, das Du gewöhnlich beim Hereingehen gebrauchst?"

"Allerdings," murmelte Job, der durch die Fragen ermüdet, feinen Kopf bereits auf seine Tücher niedergelegt hatte, — "Ralph weiß den Weg — er ist ein geborener Bostoner!"

Der Fremde kehrte sich gegen die aufmerksame Braut und verbeugte sich, als ob er mit dem Resultat seiner Untersuchung zufrieden sey. Gäcilie verstand den Ausdruck seines Gesichts und wandte sich leise gegen die Stelle, wo Abigail Pray auf einer Kiste saß und durch das erneuerte Schütteln ihres Körpers und die leisen Seufzer, die ihr von Zeit zu Zeit entschlüpften, den Kampf verrieth, welcher in ihrer Seele tobte.

"Meine erste Sorge," so redete sie in sanftem Tone Job's Mutter an, "soll senn, Euch mit Dem, was Ihr bedürft, zu ver= sehen; dann erst will ich die Nachrichten benützen, welche wir so eben von Eurem Sohn herausgebracht haben."

"Sorgen Sie nicht für mich und die Meinen!" antwortete Abigail in einem Tone bitterer Entsagung. "Der lette Schlag ist geschehen, und es ziemt Leuten wie wir, unser Haupt in Demuth zu beugen. Reichthum und leberfluß konnten Ihre Großmutter

nicht vom Grabe retten, und vielleicht wird sich ber Tob balb auch meiner erbarmen. Doch, was spreche ich da wieder, ich arme, elende Sünderin? Kann ich nie mein aufrührerisches Herz bazu

bringen, feine Beit abzuwarten?"

Bestürzt über die trostlose Verzweislung der Andern, schwieg Cācilie, als sie sich plöplich erinnerte, wie auch bei Mrs. Lechmere's Tode die nämlichen Anzeichen eines schuldvollen Lebens sich geoffensbart hatten. Nach einem Augenblicke jedoch, während dessen sie ihre Gedanken gesammelt hatte, wandte sie sich noch einmal an das jammernde Weib, indem sich die ganze Milde einer Christin, und all das besänftigende Zartgefühl ihres Geschlechts in dem Ton ihrer Stimme vereinigte.

"Bas auch unsere Bergehen gewesen sehn mögen," hub sie an, "so viel ist gewiß, daß wir jederzeit für unsere irdischen Besbürsniffe sorgen dürsen. Wenn die Zeit gekommen sehn wird, werdet Ihr Euch wohl nicht mehr meinem Wunsche, Euch zu diesnen, entgegensetzen. Laßt uns nun gehen," suhr sie sort, und wandte sich an ihren unbekannten Begleiter. Als sie Polwarth bemerkte, der sich anschiekte, vorzutreten, um ihr sein Geleite anzusbieten, winkte sie ihm freundlich zurück und kam seinem Anerdieten mit den Worten zuvor: "Ich danke Ihnen, Sir — ich habe außer meinem eigenen Mädchen, das draußen steht, noch Meriton und biesen würdigen Mann zur Begleitung, — ich will Sie nicht länger in Ihrer eigenen Absicht stören."

Während sie sprach, warf sie dem Kapitan ein trauriges, und dabei doch süßes Lächeln zu, und verließ den Thurm und das Gesbäude, ehe es ihm möglich gewesen wäre, gegen ihren Willen zu handeln. Sä ei und ihr Gefährte hatten zwar Alles von Iob erfahren, was Polwarth selbst zu hören erwarten konnte oder in der That zu wissen gewünscht hatte; immer aber zögerte er noch in dem Zimmer, während er gleichwohl solche Vorbereitungen traf, die seine Absicht zu gehen anzeigen sollten. Er fand zulest, daß

27

feine Anwesenheit von Mutter und Rind ganglich unbeachtet blieb. Die Gine fag noch, bas Saupt auf bie Bruft gefenft, in ihren Sorgen vertieft, mabrent ber Unbere in feine gewöhnliche bumpfe Lethargie verfallen war, und nur noch burch fein mubfames, hor= bares Athemholen Zeichen bes Lebens von fich gab. Der Kavitan blictte querft einen Augenblick auf bas Glend, bas in bem Zimmer herrschte und bas burch ben bufteren Schein ber armseligen Rerge in noch viel traurigerem Lichte erschien, und bann auf die Rrank heit und bie Leiden, welche zu beutlich in bem Aeußeren ber beiden unglücklichen Bewohner fich aussprachen; boch feine bieser beiben Betrachtungen fonnte ihn von seinem Borhaben abbringen. Die Bersuchung hatte ben gehorfamen Schuler Evifurs auf eine Art überfallen, welche nie verfehlte, auch feine iconften philosophischen Entschluffe zu besiegen, und in diesem Ralle war fie jogar ftark genug, seine Denichlichfeit zu überwältigen. Er naherte fich bem Bette bes Simpels und sprach zu ihm mit rauher Stimme :

"Du mußt mir gestehen, was Du mit den Lebensmitteln ans gefangen hast, welche Mr. Seth Sage Dir anvertraute, Du Junge — ich kann eine so grasse Psiichtverlezung in einer Sache von so besonderer Wichtigkeit nicht übersehen. Wenn Du nicht willst, daß ich die Grenadiere vom 18ten zurückruse, so sprich sogleich, und bekenne die Wahrheit."

Job fuhr in hartnäckigem Stillschweigen fort, doch Abigail erhob das Haupt und übernahm es, für ihr Kind zu antworten:

"Er hat nie unterlassen, die Sachen in's Quartier des Mas jors zu bringen, so oft er zurück fam. Rein, nein — wenn mein Junge so schlecht wäre, daß er stehlen könnte, so wäre doch Jener gewiß der Letzte, den er berauben würde."

"Ich hoffe so, — ich hoffe so, gute Frau; doch ist das eine Art der Versuchung, der man in so knappen Zeiten nur zu leicht unterliegt," antwortete der ungeduldige Kapitan, der wahrscheinlich einige innere Merkmale seiner eigenen Gebrechlichkeit in solchen

Dingen in sich fühlte. — "Wären sie überliefert worden, wurde nicht ich wegen ihrer Berwendung befragt worden schn? Der Junge gibt zu, daß er das Lager der Amerikaner gestern bei guter Zeit verließ."

"Nein, nein," rief endlich Job; "Ralph hieß ihn am Sams flag Abend abgehen. Er verließ bas Bolf, ohne gegeffen zu haben!"

"Und entschädigte fich für den Berluft, indem er die Borrathe aufspeiste! Ift das Deine Ehrlichkeit, Du Schurke?"

"Ralph war in solcher Gile, daß er nicht anhalten wollte, um zu effen. Ralph ist ein ganzer Krieger, aber er scheint nicht zu wissen, wie füß die Speise dem Menschen ist!"

"Bielfraß! Leckermaul! Du Strauß von einem Menschen!" rief der ärgerliche Polwarth — "ist's nicht genug, daß Du mich meines Eigenthums beraubt hast — mußt Du mir meinen Verlust durch eine so übertriebene Schilderung noch fühlbarer machen?"

"Wenn Sie wirklich ben Berdacht hegen, mein Kind habe an feinem Herrn Untreue begangen," fing Abigail von Neuem an, "so kennen Sie weder seinen Charafter, noch seine Erziehung. Ich will für ihn antworten und mit bitterem Herzen muß ich's bekensnen — schon manche lange traurige Stunde ist nichts mehr, was einer Nahrung irgend ähnlich wäre, über den Mund des Armen gekommen. Hören Sie nicht sein erbarmungswerthes Berlangen nach Nahrung? Gott, der alle Herzen kennt, wird sein Geschrei hören und ihm glauben!"

"Was fagt Ihr, Frau?" rief Polwarth, von Entsetzen ergrif= fen; "nicht gegessen, sagtet Ihr? — Du unnatürliche Mutter! Warum hast Du nicht für seine Bedürfnisse gesorgt? — Warum hat er nicht Dein Mahl getheilt?"

Abigail blickte mit Augen, in beren Glanze bie hulfloseste Roth fich absviegelte, bem Fragenben in's Gesicht und antwortete:

"Werbe ich wohl freiwillig das Kind meines Leibes vor hun= ger sterben sehen? Die lette Krume, die er hatte, war Alles, was mir noch übrig geblieben war, und bas kam aus ber Hand einer Person, die mir mit besserem Rechte Gift statt berselben hatte reichen sollen!"

"Nab weiß nichts von dem Knochen, den Job vor der Kaserne gefunden," flüsterte der Junge mit schwacher Stimme; "es sollte mich wundern, wenn der König weiß, wie süß die Knochen sind!"

"Und die Lebensmittel, die Vorräthe!" rief Polwarth beinahe erstickend — "thörichter Junge, was hast Du mit den Lebensmitzteln angefangen?"

"Job wußte, daß die Grenadiere sie unter dem Tauwerke bort nicht sinden konnten," antwortete der Simpel, und erhob sich, um mit thörichtem Triumph nach dem Orte des Versteckes hinzudeuten — "wenn Major Lincoln zurücksommt, gibt er Nab und Job vielleicht die Knochen zum Abnagen!"

Polwarth war nicht so bald mit der Lage der kostbaren Borräthe bekannt gemacht, als er sie mit der Wuth eines Rasenden
aus dem Versteck hervorzog. Während er die einzelnen Artikel mit
unstäter Hand aus einander legte, keuchte er mehr als er athmete,
und während des kurzen Geschäfts kämpste jede Muskel seines ehr=
lichen Gesichts in außerordentlicher Bewegung. Dann und wann
murmelte er vor sich hin: "Keine Nahrung!" — An Entkräftung
leidend!" ober andere ähnliche ausdrucksvolle Worte, die den Gang
seiner Gedanken hinlänglich bezeichneten. Nachdem Alles ordentlich
zurecht gelegt war, rief er mit furchtbarer Stimme:

"Shearstint! Du Schurke! Shearstint — wo hast Du Dich versteckt?"

Der widerstrebende Diener wußte, wie gefährlich es war, einem solchen Ruse nicht augenblicklich zu antworten, und als sein Herr die Aufforderung noch einmal wiederholte, erschien er mit der geschorsamsten Miene von der Welt an der Thüre des kleinen Gemachs.

"Zünde bas Feuer an, Du Fürst aller Müßiggänger!" fuhr Polwarth in bemselben rauhen Tone fort: "hier ist Nahrung und

bort ist Hunger! Gott sen gelobt, daß ich ber Mann bin, ber beibe mit einander bekannt machen darf! Hier, wirf Hanf brauf— zünd' an, zünd' an!"

Da biese raschen Besehle von einem entsprechenden Ernste ber Handlung begleitet waren, begann der Diener, der seines Herrn Laune kannte, mit allem Eiser das besohlene Geschäft zu verrichten. Ein Hausen des betheerten Brennmaterials wurde auf den traurigen, verlassenen Heerd gelegt und gerieth bei der Berührung des Lichts in helle Flammen. Als das Brummen des Kamins und die lustige Helle gehört und gesehen wurde, wandten Beide, Mutter und Kind, ihre verlangenden Blicke auf die geschäftigen Personen der Handslung. Polwarth warf seinen Stock bei Seite und begann den Schinken mit einer Geschicklichkeit zu zerschneiden, welche große Uedung so wie einen Eiser verrieth, der den Glauben an seine Menschlichkeit, welche allerdings einen Augenblick gewankt hatte, auss Neue besestigte.

"Bring' Holz — reiche mir dieses Eisen zum Bratrost — hol' Kohlen, schnell, Kohlen, Du Schurke," rief er in kurzen Pausen rasch hinter einander; "Gott verzeihe mir, wenn ich je einem Wesen Uebles zugedacht habe, das unter dem schwersten aller Flüche leidet! — Hörst Du, Shearslint! mehr Holz herbei; ich bin in einer Minute zum Kochen bereit!"

"Das ist unmöglich, Sir," antwortete ber geplagte Diener; "ich habe auch den kleinsten Span gebracht, den ich noch auftreiben konnte — das Holz ist in Boston zu kostdar und liegt nicht auf den Straßen umher."

"Wo habt Ihr Euer Holz, Frau?" fragte der Kapitan, ohne zu bemerken, daß er sie in demselben rauhen Ton anredete, welchen er gegen seinen Diener angenommen hatte — "ich bin nun fertig zum Anrichten."

"Sie sehen hier Alles vor sich! mehr habe ich nicht!" antwortete Abigail in bem bemuthigen Tone eines betroffenen Gewissens; "bas Gericht bes Herrn ift nicht blos in tem einen Punkte über mich gekommen!"

"Rein Holz! keine Lebensmittel!" rief Polwarth, ber nur mit Schwierigkeit sprechen konnte; bann mit ber Hand über die Augen fahrend, wandte er sich an seinen Diener, wobei er burch die Rauh= heit seiner Stimme die Rührung seines Innern zu verbergen suchte:

"Shearslint, Du Schuft, komm baher — schnalle mein Bein ab!" Der Diener blickte ihn verwundert an — doch eine ungeduls dige Gebärde beschleunigte seinen Gehorsam.

"Spalte es in zehntausend Splitter; es ist ausgetrocknet und gut für's Feuer. Die besten dieser Gattung, die von Fleisch mein' ich, sind doch im Ganzen nur eine nutslose Last! Ein Roch braucht Hände, Augen, Nase und Gaumen, aber ich sehe nicht ein, wozu er eines Beins bedürfte!"

Während er sprach, setzte sich ber philosophische Kapitan mit großer Gemütheruhe auf den Heerd und mit Shearflints Hulfe war die Rocherei bald im besten Gang.

"Es gibt Leute," fing ber emsige Polwarth wieder an, wobei er übrigens während des Sprechens sein Geschäft nicht vernachlässigte, "die nur zweimal und einige gar, die nur einmal des Tags essen; ich für meinen Theil sah noch nie einen Menschen gedeihen, der nicht seiner Natur mit vier fräftigen, regelmäßigen Mahlzeiten zu hülse kam. Diese Belagerungen sind verdammungswürdige Heimsuchungen der Menschlichseit, und man sollte Plane ersinden, um einen Krieg auch ohne sie zu führen. Den Augenblick, wo Ihr einen Soldaten hungern laßt, hängt er den Kopf und wird melancholisch: füttert ihn und Ihr könnt den Teusel mit ihm heraussfordern! Nun, wie ists, mein guter Junge? liebst Du Deinen Schinken schwimmend oder trocken?"

Der liebliche Geruch des Fleisches hatte ben leibenden Kranken verführt, seinen sieberischen Körper aufzurichten und er saß da und bewachte mit gierigen Blicken jede Bewegung seines unerwarteten

Mohlthäters. Seine ausgedorrten Lippen arbeiteten schon voll Ungeduld und jeder Blick seines starren Auges verrieth die vollkoms mene Herrschaft seines physischen Bedürfnisses über seinen schwachen Geist. Auf die an ihn ergangene Frage gab er die einfache und rührende Antwort:

"Job ift nicht wählerisch bei feinem Effen."

"Auch ich nicht," erwiederte der methodische Feinschmecker, indem er ein Stück Fleisch noch einmal gegen das Feuer drehte, das Job in Gedanken bereits verschlungen hatte, — "doch troß der Eile möchte man es auch gut machen. Noch einmal gewendet und dann könnte es selbst dem Gaumen eines Prinzen behagen. Bring' mir den Teller dort, Shearslint — es ist eine Unnoth, in einem so dringenden Falle mit dem Geschirr gar zu genau sehn zu wollen. Schmieriger Bursche, möchtest Du wohl gar einen Schinken im vollen Fett auftischen! — Was es doch eine Nasenweide ist! Komm her, hilf mir zu dem Bett."

"Moge der Herr, der jeden gütigen Gedanken seiner Creaturen sieht und bemerkt, Sie segnen und belohnen für diese Sorgkalt um mein verlorenes Rind!" ries Abigail aus der Fülle ihres Herzens; "aber ist es wohl flug, Einem bei so brennendem Fieber so nahr= hafte Speise zu geben?"

"Was sonst wollt Ihr ihm geben, Frau? Dhne allen Zweisel verdankt er seine Krankheit einzig und allein diesem Mangel. Ein leerer Magen ist wie eine leere Tasche, ein Plat für den Teusel, um seine Sprünge drin zu machen. Das ist Euer dürrer Doktor, der Euch von einer mageren Diat vorschwatt. Hunger ist schon eine Krankheit an sich, und kein vernünftiger Mensch, der sich zu gut dunkt, um der Quacksalberei anzuhängen, wird glauben, daß er ein Heilmittel sehn könne. Nahrung ist die Quelle des Lebens— und Essen, wie die Krücke für einen Bernümmelten. Shearslint, suche in der Asche nach dem Beschläg meines Beins und dann bringe ein Stück von dem Fleisch für die arme Frau. — Iß zu,

mein herrlicher Junge, iß nur brauf los!" fuhr er fort und rieb sich die Hände in der Freude seines Herzens, als er sah, mit welcher Gier der verhungernde Iob seine Gabe empfing. "Das zweite Bergnügen im Leben ist, einen hungrigen Menschen sein Mahl ein= nehmen zu sehen: das erste liegt tieser in der menschlichen Natur. Dieser Schinken hat den ächten virginischen Wohlgeschmack! Hast Du so etwas wie einen übrigen Teller, Shearslint? Es ist so ziemlich meine übliche Stunde, ich kann jetzt ebenso gut auch zu Nacht essen. Es ist in der That selten, daß ein Mann zwei Bers gnügen der Art auf einmal genießt!

Polwarths Junge schwieg still, sowie Shearstint ihn mit bem Nöthigen versorgt hatte und bas Waarenhaus, bas er noch kurz zuvor mit so grausamen Vorsätzen betreten hatte, bot jett bas sonderbare Schauspiel bar, wie der Kapitan mit geselliger Vertrauslichkeit bas bescheidene Mahl seiner schwer heimgesuchten, unglückslichen Bewohner theilte.

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

Entlasset uns, Sir Thurio, eine Weile; Wir haben ein Geheimniß zu verhandeln. Die beiden Beronefer.

So endete die oben erzählte Scene des Aufruhrs und der Entartung auf dem Dock Square; ganz anders dagegen stauden die Sachen unter dem Dache eines stolzen Gebäudes in einer bes nachbarten Straße. Wie gewöhnlich zu dieser Stunde der Nacht, erglänzten, gleichsam zum Spott über die nackte Düsterheit der nahen Kirche, die Fenster des Provinzhauses von zahlreichen Lichtern, und seder Zugang zu diesem privilegirten Sitze des Stellvertreters der Krone war streng von Bewassneten bewacht. In diese begünsstigte Wohnung müssen wir nun die Scene verlegen, um den Faden unserer anspruchlosen Erzählung zu verfolgen.

Bebiente in reichen militarischen Livreen fah man mit ber Saft, wie fie bei einem Bankette gewöhnlich ift, von Zimmer zu Zimmer rennen; einige trugen Flaschen bes ebelften Weine in bas Gemach, wo Sowe die Führer der koniglichen Armee bewirthete, andere trugen die Ueberbleibsel eines Festmahle jurud, bas, obwohl koftbar aufgetischt, bennoch ben Mangel ber Zeiten hatte fühlen laffen und mehr für bas Auge als für ben Appetit ber Bafte berechnet war. Müßige Zuschauer schlenberten in bem losen Regligee ihres militarischen Standes in ben Sallen umber, und mancher ernfte Wint, mancher verlangenbe Blick folgte ben würzigen Gerüchen, fo wie die nieberen Diener bie abgetragenen Speisen empfingen und in bie verborgneren Zimmer bes Sauses beforberten. Trot bes munteren Lebens und ber allgemeinen Rührigfeit geschah ben= noch jebe Bewegung in schweigsamer Regelmäßigfeit und bas Bange ber lebenbigen Scene bot bas freundliche Bild schoner, übereinstim= menber Ordnung.

Innerhalb ber Banbe bes Zimmers, auf welches als ben Mittelpunft die Augen aller Zuschauer gerichtet schienen, um jeden, auch den leisesten Wunsch Derer, welche dort taselten, im Boraus zu ahnen, war Alles glänzend und heiter. Der Heerd kannte keinen Mangel an Holz; die grobere Zimmermannsarbeit des Bodens war unter reichen, großen Fußteppichen versteckt, während die Fenster vor den herabsließenden Falten der Borhänge von beblümtem Damast kaum zu sehen waren. Jedes Ding hatte einen Anstrich ausgesuchten Somforts und dabei einer Art sorgloser Eleganz. Selbst die kleinsten Stücke des Hausgeräths waren aus jenem entsernten Lande herbeigeschafft worden, welches damals als der alleinige Sammelplat der Kunst in Handarbeiten angesehen wurde und mit dessen Lurus selbst Männer, welche in Augenblicker der Entscheidung sich selbst nicht beachteten, in den Stunden der Rushe gleichwohl die verschwenderischsten Liebhabereien trieben.

In ber Mitte bieses heiteren Gemachs breitete fich bie

gastliche Tafel bes Hauswirths aus. Sie war mit Männern von hohem, militärischem Range besetht; hin und wieder waren wohl auch einzelne Gäste in schlichterer Kleidung zu sehen, deren trübe Miene einige jener irregeleiteten Kolonisten in ihnen erkennen ließ, beren Vertrauen in die unwiderstehliche Macht der Krone bereits zu wausen ansing. Der Stellvertreter des Königs behauptete seinen gewohnten Platz beim Banket; sein dunkles Gesicht drückte die Herzlichseit eines soldatischen Willsomms aus, wenn er von Zeit zu Zeit unter einer überreichen Sammlung von Weinen, welche die ausgesuchtesten Getränke Europa's in sich schloß, auf diesen ober jenen Liebling aufmerksam machte.

"Für Leute, welche an der Tafel eines brittischen Generals speisen, haben Sie heute eine schlechte Bewirthung gefunden, meine Herrn," rief der General; "doch bei alle Dem ist sie so, daß ein brittischer Soldat in dem Dienste seines Herrn dabei fett zu werden vermag. Füllt, Gentlemen, füllt die rechten Humpen: denn wir haben bis jest unserer Hulbigung vergessen."

Jedes Glas stand funfelnd bis zum Rande gefüllt, worauf nach kurzer, seierlicher Pause der Wirth die magischen Worte sprach — "Der König." — Jede Stimme wiedertönte diesen Namen, und diesem Ruse solgte buchstäblich eine athemlose Pause, welche zuerst durch einen alten Herrn in der Unisorm eines Officiers der Flotte unterbrochen wurde, der, nachdem er zuerst seine Ergebenheit dadurch bewiesen, daß er sein umgekehrtes Glas hoch empor hob, mit herzlichem Tone die Worte: "Gott segne ihn!" hinzusügte.

"Gott segne ihn!" wiederholte der anmuthsvolle Führer, der schon mehr als einmal auf diesen Blättern genannt wurde; "und schenke ihm eine lange und glorreiche Regierung! und — wenn kein Verrath in dem Wunsche liegt — ein Grab gleich Ihnen, würdiger Admiral — Sepulcrum sine sordibus extrue.

<sup>.</sup> Gin Grab ohne Schmach.' Sordibus (von sordes) bedeutet übrigens

"Gleich mir!" wiederholte der plumpe Seemann, deffen Gelehrsamfeit durch langen und harten Dienst etwas gelitten hatte — "Ich bin freilich feiner von Eurem Kabinetsadel; aber Seine Majestät dürfte wohl noch tiefer herabsteigen, als Sie thun würde, wenn Sie einen treuen Diener wie mich mit Ihrer gnädigen Gegenwart beehrte."

"Berzeihen Sie, Sir; ich hatte beifügen sollen: permissum arbitrio."\*

Die Zweideutigkeit \*\* hatte kaum ein Lächeln hervorgebracht, als die ernste Miene des kommandirenden Generals andeutete, daß der Gegenstand für einen Scherz zu ernst seh. Auch schien dem Flottenführer die unbekannte Sprache nicht zu behagen, denn ebenso sehr, wenn nicht ein wenig mehr, durch die Freiheit beleidigt, die man sich mit seinem Namen erlaubt hatte, und noch dazu durch die Worte gereizt, welche einer über die geheiligte Person des Königs fallen zu lassen gewagt hatte, antwortete er etwas beißend:

"Erlaubt oder nicht crlaubt, ich kommandire Seiner Majestät Flotte in diesen Gewässern, und es soll als ein fröhlicher Tag in unseren Logbüchern aufgezeichnet werden, wenn ihr Herrn von der Armee uns wieder unserem Dienst auf hoher See überlassen werdet. Ein Seemann bekommt das Nichtsthun eben so satt, als dem Soldaten nur immer die Arbeit entleiden kann und ich liebe "Ellbogenraum" felbst in meinem Sarge; — ha, ha, ha! — was haltet Ihr davon, Meister Wisbold? — ha, ha, ha! — was satt Ihr nun darüber?"

"Gang in ber Ordnung, wohl verdient und gehorig scharf,

wörtlich ,Schmut,' und follte wohl eine Anspielung auf bie nachlässige Toilette bes alten Seeofficiers fenn. Unm. b. lebers.

- \* ,Mit gutiger Grlaubnig.' Anm. b. Ueberf.
- \*\* Der Admiral hieß namlich Graves (Grab). Unm. b. Ueberf.
- \*\*\* ,Ellbogenraum' war der Spitname, welchen die Amerikaner dem General Bourgonne gegeben hatten, und eben beshalb die Anspielung des Abmirals nicht eben eine feine.

Abmiral," erwiederte sein Gegner ruhig, ohne seinen Aerger im Mindesten blicken zu lassen, und lächelte mit vollkommener Selbstbeherrschung zu ihm hinüber, während er behaglich seinen Wein schlürste. "Aber da Sie Beengung und Muße so lästig sinden, möchte ich Ihnen sast einen Rath geben — fassen Sie einmal einige jener unverschämten Pankees, welche so oft in den Hafen sehen und uns nicht allein unserer Vorräthe berauben, sondern auch so viele königlich gesinnte Augen durch ihre verräthes rische Gegenwart beleidigen."

"Ich befehle, zum Wassenstillstand zu schlagen," siel der General en Chef ein, "und alle ferneren Feindseligkeiten ruhen zu lassen. Wo Alle ihre Pflicht gethan haben und so wohl gethan haben, ba muß sogar der Wit ihr Benehmen respektiren. Hören Sie meinen Rath, Mr. Graves, und sondiren Sie einmal den Inhalt jener staubigen Flasche dort drüben; ich denke, Sie werden den Ort als einen guten Ankerplat für die Nacht anerkennen."

Der ehrliche alte Seemann ertränfte alsbald seinen Aerger in einem Glas von dem edlen Wein; wirklich schien er ihm zu muns den, denn dem ersten Zuge folgte augenblicklich ein zweiter und britter, und jedesmal mit den Lippen schmapend, rief er endlich:

"D! Sie sitzen viel zu fest an einem Ort, um die Seele Ihrer Getränke so recht aufrütteln zu können. Der Wein sollte nie auf seinem Lager ruhen, bis er vorher einige Monate tüchtig auf der See herumgeworfen worden; dann allerdings dürst ihr ihn schlafen legen und euch selbst auch daneben, wenn ihr ein festes Schlässchen liebt."

"Ein eben so orthodoxer Rath, den Wein zu zeitigen, als je ein Bischof seinem Kellermeister einen gegeben!" rief sein Widerspart. Ein zweiter bedeutungsvoller Blick seines sinster schauenden Oberen hemmte abermals seine muthwillige Scherzhaftigfeit, worauf Howe das Stillschweigen benützte und mit der offenen Miene eines freigebigen Wirths bemerkte:

"Da Bewegung uns gerabe jett versagt ist, so kann ich als ein= ziges Mittel, um zu verhindern, daß mein Wein auf seiner Hefe nicht einschlase, nur den einen Rath geben — ihn wacker zu trinken."

"Neberdem sind wir von einem Besuche Mr. Washington's und seiner durstigen Begleiter bedroht, die uns wohl jeder weiteren Mühe in der Sache überheben würden, wenn wir selbst uns nicht eifrig zeigen. In einem solchen Dilemma wird Mr. Graves nicht zaudern, mir mit einem Glase Bescheid zu thun, und wär's auch nur, um den Rebellen einen Streich zu spielen!" setze Bourgopne mit einer höslichen Berbeugung gegen den halbbeleidigten Seesmann hinzu.

"Ja, ja, ich würbe noch viel Unangenehmeres thun, um ben Schurken ihren Raub abzujagen," antwortete ber besänstigte Absmiral und nickte gutmüthig mit dem Kopse, ehe er seinen Tummler hinunterstürzte. — "Wenn irgend einmal wirkliche Gefahr einträte, daß solch ein flüchtiger Ambra wie dieser verloren gehen könnte, so wäre es wohl am Besten, ihn an den Bord meines Schisses zu schicken: ich wollte ihn einhissen und ihm ein Nest aufsinden, und müßte ich meine eigene Cajüte mit ihm theilen. Ich denke, ich besehlige eine Feste, welche weder Pankee noch Franzose und eben so wenig ein Don zu belagern lüstern sehn wird."

Die Officiere rund um ihn zeigten außerorbentlich ernste Mienen und wechselten höchst bebeutungsvolle Blicke; boch blieben alle still, als wäre der gemeinsame Gegenstand ihrer Betrachtunsgen zu zart, um laut in solcher Gegenwart ausgesprochen zu werden. Zulet bemerkte der Zweite im Kommando, der noch immer die Kälte seines Oberen fühlte, und während des gleichsgültigen Gesprächs die setzt geschwiegen hatte, — mit dem Ernst und dem Rückhalte eines Mannes, der eines Willsomms nicht gewiß ist: —

"Unsere Feinde werden fühner, je weiter die Jahreszeit vor= ruckt, und es ist fein Zweifel, daß sie uns im kommenden Sommer gehörige Beschäftigung geben werben. Man kann nicht läugnen, baß sie in allen ihren Scharmützeln, besonders bei biesem letten auf der Wasserseite große Standhaftigkeit zeigten, und ich bin nicht ohne Besorgniß, daß sie nicht gar am Ende auf die Inseln lossgehen und die Lage der Flotte gefährlich machen könnten."

"Auf die Inseln losgehen! die Flotte von ihrem Ankerplaße vertreiben!" rief der alte Seemann mit unverstelltem Erstaunen. "Ich werde es einen glücklichen Tag für England nennen, wenn Washington mit seinem Gesindel sich einmal auf Schusweite zu uns heranwagt!"

"Gott schenke uns gegen die Schurken einen ehrlichen Kampf mit dem Bajonet und in offenem Feld," rief Howe, "und mache diesen Winterquartieren ein Ende! Ich sage Winterquartiere, benn ich hoffe, Keiner der Herren wird behaupten, diese Armee werde durch einen Hausen von bewassneten Bauern belagert! Wir halten die Stadt und sie das Land; aber wann die rechte Zeit kommen wird — Nun, Sir, was beliebt?" suhr er, sich selbst unterbreschend fort, indem er zu einem seiner höheren Diener neben ihm sich wandte.

Der Mann, der seit länger als einer Minute in der Stellung ehrerbietiger Ausmerksamseit dagenanden und sich dem Blicke seines Herrn bemerkdar zu machen gesucht hatte, murmelte seine Botschaft mit leiser, eiliger Stimme, als ob er von Anderen nicht gehört zu werden wünschte und sich zugleich der Unschicklichkeit des Wisperns bewußt wäre. Die Meisten aus der nächsten Umgebung drehten in höslicher Gleichgültigkeit die Köpse weg; der alte Seemann aber, der zu nahe saß, um gänzlich taub zu seyn, hatte die Worte, eine Dame' aufgeschnappt, und dieß war für ihn völlig genug, um jest, nachdem er sich so frei der Klasche hingegeben hatte, seiner ganzen Fröhlichkeit den Lauf zu lassen. Herzhaft mit der Handauf den Tisch schlagend, rief er mit einer Freiheit, die kein Anderer sich hätte herausnehmen dürsen:

"Ein Segel! ein Segel! Beim heiligen Georg, ein Segel! Unter welcher Flagge, Freund? vom König ober den Rebellen? Hier ist ein Versehen in der Sache, und die Strafe bleibt nicht aus! Entweder ist der Koch zu spät daran oder die Dame kommt zu früh! ha, ha, ha! — D, ihr seyd arge Lebemänner, ihr Herren in der Armee!"

Die steise alte Theerjacke freute sich unmäßig über ihren Wiß und lachte aus vollem halse in der Freude über diese Entveckung. Er genoß übrigens seine Fröhlichkeit allein, denn keiner der herren wagte es, seine Anspielungen zu verstehen, und nur verstohlene Blicke voll ungewöhnlicher Schlauheit wurden hier und da gewechsfelt. Howe biß sich im offenbaren Aerger in die Lippen und gab dem Sprechenden den strengen Befehl, seinen Austrag mit lauterer Stimme zu wiederholen.

"Eine Dame, Sir," sagte der zitlernde Diener, "wünscht Euer Excellenz zu sprechen, und erwartet Ihre Befehle in der Bibliothek."

"Unter seinen Buchern auch noch!" schrie ber Abmiral — "bas würde bester für Sie passen, mein scherzhafter Freund! Ei, junger Mann, ist das Mädchen jung und hubsch?"

"Nach ihrem leichten Schritte zu urtheilen, sollte ich sie für jung halten, Sir, boch ihr Gesicht war unter einem hut versteckt."

"Ha! ha! die Berson kommt mit dem Hut in des Königs Haus! Berdammt auch, Howe, aber Bescheidenheit ist eine rare Tugend unter euch Herrn am Land geworden!"

"Das ist offenbar ein Fall gegen Sie, Sir; benn selbst ber Diener, wie Sie sinden, hat entdeckt, daß sie von leichtem Kaliber ist," sagte der lächelnde Bourgoyne, indem er halb und halb eine Bewegung zum Aufstehen machte. "Es ist wahrscheinlich Iemand, der um Unterstützung oder um die Erlaubniß bittet, den Platz zu verlassen. Gestatten Sie mir, sie zu sehen und ersparen Sie sich die Mühr einer abschlägigen Antwort."

"Nicht im Mindesten," erwiederte Howe und stand mit einer Schnelligkeit auf, welche der bedächtigeren Bewegung des Andern zuvorkam — "Ich wäre des Zutrauens, das ich besite, unwerth, wenn ich nicht gelegentlich einer Bitte Gehör schenken könnte. Da es eine Dame betrifft, Gentlemen, so darf ich wohl um Ihre Nachessicht bitten. Abmiral, ich empfehle Sie meinem Mundschenk, der ein tüchtiger Bursche ist, und Ihnen alle Kreuzzüge erzählen kann, welche die Flasche vor Ihnen bestanden hat, seit sie die Insel Madera verließ."

Er verbeugte sich gegen seine Gaste und verließ bas Zimmer mit eiligem Schritte, ohne sich weiter um Förmlichkeiten zu fümmern. Während er durch die Halle hineilte, vernahm sein Ohr den zweiten Ausbruch des herzlichen Gelächters, welches der alte Seemann nicht zurückhalten konnte, der sich aber immer noch allein in seiner Laune vergnügte, da die Nebrigen von der Gesellschaft mit wohlsanständigem Schweigen zu anderen Gegenständen übergingen. Als Howe in das schon bezeichnete Zimmer trat, fand er sich vor einer Dame, die trot dem Anschein allgemeiner Gleichgültigkeit, in diesem Augenblicke die Gedanken und den Scharssinn Aller Derer beschäftigte, welche er hinter sich gelassen hatte. Mit der Leichtigkeit und der Ungezwungenheit eines Soldaten, der keinen Oberen über sich sühlt, die in die Mitte des Zimmers vortretend, fragte er mit etwas zweideutiger Hösslichkeit:

"Welchem Umstand verbanke ich die Ehre dieses Besuchs? und warum hat eine Dame, beren Aeußeres mir zeigt, daß sie zu jeder Zeit über Freunde gebieten kann, sich selbst diese Mühe genommen?"

"Weil ich um eine Gnade bitte, die einer solchen, welche kalt bittet, vielleicht abgeschlagen würde," antwortete eine sanste, zitzternde Stimme, tief unter der Verhüllung eines seidenen Kalashes. "Da mir die Zeit gebricht, die gewöhnlichen Formen bei Gesuchen zu bevbachten, so habe ich gewagt, in Person zu kommen, um jeden Ausschlaß zu vermeiben."

"Und gewiß kann Jemand, wie Sie, wenig Ursache haben, eine Weigerung zu fürchten," sagte Howe, mit einem Versuche von Galanterie, welcher für jenen Anderen, der sich ihm als Stellvertreter angeboten hatte, wohl etwas besser gepaßt haben würde. Indem er sprach, ging er der Dame einen Schritt näher und, auf ihren Hut deutend, suhr er fort: "Würde es nicht wohl gethan senn, Ihr Gesuch durch den Andlick eines Gesichtes zu unterstützen, das gewiß besser als alle Worte sprechen kann? — wen habe ich die Ehre zu empfangen? und worin mag wohl Ihr Anliegen bestehen?"

"Sie sehen eine Frau vor sich, Herr General, die ihren Gesmahl sucht," antwortete die Dame, und schlug die Falten ihres Kalashes zurück — seine starren Augen ruhten auf Cāciliens reinem Antlis. Die plößliche Enthüllung ihres Charafters war den Lippen der schüchternen Braut durch die ihr ungewohnte Kühnheit in dem Blicke des Andern abgenöthigt worden; sobald sie aber gessprochen hatte, schlug sie die Augen verwirrt zu Voden und stand da, tief erröthend über die Stärke ihrer eigenen Sprache, obwohl sie anscheinend die Ruhe und Würde weiblichen Stolzes behauptete. Der englische General bekrachtete ihre Schönheit einen Augenblick mit freudigem, obwohl zweiselndem Blick, ehe er fortsuhr:

"Ift Der, ben Sie suchen, inner= oder außerhalb ber Stadt?"
"Ich fürchte sehr, außerhalb."

"Und Sie wollten ihm in's Lager der Rebellen folgen? Das ist ein Fall, der wohl einige Ueberlegung fordert. Ich weiß zwar gewiß, ich rede mit einer Dame von großer Schönheit; darf ich auch wissen, wie ich sie anreden darf?"

"Ich kann keine Ursache haben, wegen meines Namens zu erröthen," antwortete Cäcilie — "er gehört unter die Namen der Edlen in dem Lande unserer gemeinsamen Vorsahren und ist wohl auch die zu Mr. Howe's Ohren gedrungen — ich din die Tochter des verstorbenen Obrist Dynevor!"

Lienel Lincoln.

"Die Nichte von Lord Cardonnel!" rief ihr Zuhörer erstaunt und vertauschte augenblicklich die zweideutige Ungezwungenheit seines Benehmens gegen eine Miene tiefer Achtung. — "Ich habe schon lange gewußt, daß Boston eine solche Dame beherberge; auch erin= nere ich mich wohl, daß man sich über dieselbe beklagte, weil sie sich, gleich den Hartnäckigsten unserer Feinde, den Ausmerksamkeiten der Armee entzieht, während doch Ieder unter den Herrn, von mir selbst abwärts dis zum untersten Fähnrich, sich glücklich schäpen würde, ihr solche erweisen zu dürfen. — Haben Sie die Güte, Platz zu nehmen."

Cacilie machte eine bankende Berbeugung, indem fie gleichwohl stehen blieb.

"Ich habe weder Zeit noch Lust, mich selbst gegen eine solche Anklage zu vertheidigen," antwortete sie — "obwohl, wenn mein eigener Name sich nicht als einen Schlüssel zu Ihrer Gunst erweisen sollte, ich zum Besten Dessen, den ich suche, darauf Anspruch machen müßte."

"Und ware er auch ber schlimmste Rebell in Washington's Heer — er hat viele Ursache, auf sein Glück stolz zu senn!"

"Weit entfernt, zu den Feinden des Königs zu gehören, hat er sogar schon sein Blut im Dienste der Krone vergossen," erwies derte Cäcilie und zog unwillführlich den Kalash wieder mit madchenshafter Verschämtheit herab, als sie den Augenblick herannahen fühlte, wo sie den Namen des Mannes aussprechen mußte, dessen Einfluß auf ihre Gefühle sie bereits zugestanden hatte.

"Und fein Dame?"

Die Antwort auf diese direkte Frage erfolgte mit leiser, aber beutlicher Stimme. Howe erschrack, als er den wohlbekannten Namen eines Officiers von so bedeutendem Ansehen hörte; gleich= wohl war ein beziehungsvolles Lächeln auf seinen finsteren Zügen bemerkbar, während er erstaunt ihre Worte wiederholte:

"Major Lincoln! jest erst fann ich mir erflaren, warum er

zur Herstellung seiner Gesundheit nicht nach Europa zurücksehren wollte. Außerhalb ber Stadt sagten Sie? da muß ein Irrthum obwalten."

"Ich fürchte, es ist nur zu wahr!"

Die rauhen Züge des Führers hatten wieder ihren finstersten Ausdruck angenommen, und offenbar war er durch die Nachricht auf's Höchste beunruhigt.

"Das heißt, sich zu viel auf sein Privilegium herausnehmen," murmelte er vor sich hin. — "Den Platz hätte er verlassen, ohne mein Wissen und Gutheißen — sagten Sie nicht so, meine junge Dame?"

"Aber zu keinem unwürdigen Zwecke!" rief die fast athemlose Cācilie, indem sie mit einem Male in der Angst um Lionel sich selbst vergaß — "geheime Sorgen haben ihn zu einem Schritte getries ben, welchen er als Soldat zu anderer Zeit als der Erste vers dammt haben würde!"

Howe verharrte in einem kalten, drohenden Stillschweigen, das viel erschreckender war, als alle Worte seyn konnten. Die junge Frau blickte in ihrer Unruhe eine Minute lang in sein niedersgesenktes Gesicht, als wollte sie seine geheimsten Gedanken durchdringen; dann aber mit der Empsindsamkeit eines Weibes ihren schlimmsten Befürchtungen Raum gebend, rief sie:

"D! gewiß werden Sie dieß Bekenntniß nicht bazu benüßen, um ihm ein Leid zuzufügen! Hat er nicht für Sie geblutet? Wonden lang am Nande des Grabes geschmachtet, um der Verstheidigung Ihrer Sache willen? und wollen Sie jest an ihm zweifeln? Nein, Sir, wenn auch Zufall und Jahre ihn eine Zeit lang Ihrer Aufsicht unterworfen haben, so ist er doch in jeder Beziehung Ihres Gleichen, und wird jeder Anklage vor seinem königlichen Herrn sich stellen, die, und seh es auch von wem es wolle, gegen seinen fleckenlosen Namen erhoben werden mag!"

"Es wird nothig fenn!" antwortete ber Andere falt.

"Nein, hören Sie nicht auf meine schwachen, unverständigen Worte," fuhr Cäcilie fort und rang die Hände in Verzweiflung; "ich weiß nicht, was ich sage. Er hat Ihre Erlaubniß, mit dem Lande wöchentlich zu verkehren?"

"Um die Lebensmittel zu erhalten, deren er nach seiner letzten Krankheit bedarf."

"Und kann er nicht in solcher Absicht und unter bem Schutze ber Flagge, die sie selbst ihm bereitwillig bewilligt haben, ben Ort verlassen haben?"

"Würde ich in diesem Fall dieser Unterredung nicht überhoben gewesen sewn?"

Cacilie schwieg einen Augenblick und schien ihre Gedanken zu fammeln und ihren Geist zu einem ernsten Schritte vorzubereiten. Nach einiger Zeit versuchte sie zu lächeln und sagte ruhiger:

"Ich hatte zu viel von militärischer Nachsicht verlangt und war selbst schwach genug, zu glauben, die Bitte würde meinem Namen und meinem Stande gewährt werden."

"Kein Name, kein Stand, keine Berhältnisse können je — — "
"Sprechen Sie's nicht aus, das grausame Wort, damit es mich nicht noch einmal um meine Besinnung bringe," unterbrach ihn Cäcilie. "Erst hören Sie mich, Sir — hören Sie eine Frau und Tochter und Sie werden ihren strengen Ausspruch zurücknehmen."

Ohne eine Antwort abzuwarten, näherte sie sich der Thüre des Zimmers und ging mit Ruhe und Würde an ihrem erstaunten Gefährten vorüber. Auf dem äußeren Gang winkte sie unter den Wartenden in der Halle dem Fremden, der sie bei ihrem Besuche im Waarenhause begleitet hatte, und als er sich genähert und ins Zimmer getreten war, schloß sich die Thüre nochmals und ließ die Zuschauer draußen voll Verwunderung, wie wohl eine so reine Erscheinung ihren Weg in die besteckten Hallen des Provinzshauses gesunden haben könnte.

Manche lange ungedulbige Minute war ben Gaften in bem

Bankeisaal während ber Dauer dieser geheimnisvollen Zusammenstunft verstoffen. Die Scherze des Admirals begannen, eben als seine Kameraden zu dem Glauben sich hinneigten, daß sie wohl sehr viel Grund haben möchten, in ihrer Munterkeit zu ermatten, und die Unterhaltung nahm den unterbrochenen, unzusammenhänsgenden Charakter an, welcher stets ein Umherschweisen in den Gedanken der Sprechenden verräth.

Endlich tonte eine Glocke und es kam ber Befehl vom Kommandirenden, die Halle von den neugierigen Müffiggängern zu fäubern. Als Niemand mehr außer den gewöhnlichen Bedienten des Hauses da war, erschien Howe mit Cäcilie am Arm und führte diese, die tief verhüllt war, zu dem Wagen, welcher am Eingang ihrer wartete. Die Miene des Herrn flößte dem Benehmen der aufmerkfamen Diener tiefe Ehrsurcht ein, und sie flogen mit geschäfztigem Eiser, um das Weggehen zu erleichtern. Die Wachen saluztirten mit gewohnter Pünktlichkeit vor ihrem General, als er seinem undekannten Gaste zu Ehren unter das äußere Portal trat. Allentshalben begegnete man neugierigen, ausdrucksvollen Blicken, indem Alle diejenigen, welche die Beendigung dieses Besuchs mitangesehen hatten, in den Gesichtern der Umstehenden eine Erklärung über deren Gegenstand zu sinden hossten.

Als Howe seinen Sit an der Tasel wieder einnahm, erneuerte der Admiral seinen Bersuch, wieder auf den früheren Gegenstand seiner Anspielungen zurückzusommen; aber dieser wurde mit so kalter Miene und so stechend scharfem Blick aufgenommen, daß selbst der sorglose Sohn des Oceans seine Laune beim Anblick einer so finstern Stirne verlor.

## Neunundzwanzigstes Rapitel.

Nicht Kriegegelarm, nicht Minftreleton Berfundete ben Maric.

Ccott.

Cacilie ließ die Nacht noch etwas weiter vorrücken, ehe fie die Tremont = Strafe verließ, um vermoge ber von bem brittischen Generale erhaltenen Erlaubniß aus ber Stabt zu gehen. Es war übrigens noch gar nicht fpat, als fie von Agnes Abschieb nahm und in Begleitung Meritons und jenes Unbefannten, mit dem fie fcon mehr als einmal in diesen Blattern erschienen, ihren Bug antrat. In bem unteren Theile ber Stadt verließ fie ihren Wagen und verfolgte ihren Deg burch mehrere abgelegene einsame Straffen, bis fie in furger Zeit ben Rand bes Waffers erreichte. Die Werfte waren verlaffen. Ihren Gefährten burch ihre eigenen leichten, hastigen Schritte ben Weg bezeichnend, eilte bie jugendliche Braut ohne Bogern langs bem unebenen Ufer bin, bis ihr Weiterschreiten burch ein breites Beden zwischen zweien ber gewöhnlichen holzernen Pfosten, welche an ben Ufern bes Plates hinlaufen, gehemmt wurde. Sier ftand fie einen Augenblick zweifelhaft, wie wenn fie fürchtete, baß es ein Migverständniß gegeben haben fonnte: boch balb fah man bie Gestalt eines jungen Menschen aus ben Schatten eines benachbarten Magazins hervortreten.

"Ich fürchte, Sie haben Ihren Weg verloren," begann dieser, als er Cācilien bis auf wenige Schritte nahe gekommen war, worauf er stehen blieb, um, wie es schien, die Gruppe zu mustern. "Darf ich fragen, wen und was Sie suchen?"

"Jemand, der zu einem besonderen Zweck auf Befehl bes kom= mandirenden Generals hieher gesendet worden."

"Ich sehe nur zwei Personen," antwortete ber Bursche zaus bernd — "wo ist der Dritte?" "Er zögert bort in ber Ferne," erwiederte Cäcilie und deutete auf Meriton, der weit ängstlicher als seine Herrin selbst auf der Werste einher ging. "Wir sind unser drei und jest sind alle beisammen."

"Ich bitte tausenbmal um Berzeihung," antwortete der Jüngsling, indem er die Falten seines Matrosenmantels, unter welchem er die unterscheidenden Abzeichen seiner Seemannsunisorm versteckt hatte, zurückschlug, und zugleich mit tiesem Respekte den Hut absnahm; "ich hatte Besehl, die höchste Vorsicht zu gebrauchen, Masdame, denn, wie Sie hören, schlasen die Rebellen nur wenig bei Nacht!"

"Es ist wahrlich ein schrecklicher Schauplatz, den ich verlasse, Sir," erwiederte Cacilie, "und je früher es Ihnen bequem senn wird, uns von hier überzuführen, desto mehr werden wir uns Ihnen verbunden fühlen."

Der Jüngling verbeugte sich noch einmal zum Zeichen seiner Bereitschaft und bat die ganze Gesellschaft, ihm dahin zu folgen, wohin er sie führen würde. Nach wenigen Augenblicken gelangten sie an den Fuß einer Wassertreppe, wo unter dem Schupe der Dunkelheit, welche von dem Werfte her über das Bassin geworfen wurde, ein Boot verborgen lag, das zu ihrer Aufnahme vollkoms men bereit war.

"Rührt euch, ihr Bursche!" rief ber Jüngling mit dem bars schen Tone eines Officiers; "bewegt eure Ander so leise, als ob ihr euch von einem Feinde wegstehlen wolltet. Haben Sie die Güte, einzutreten, Madame; Sie sollen, wie auch immer der Empfang ber Rebellen aussallen mag, jedenfalls rasch und sicher am andern Ufer gelandet werden."

Cacilie und ihre beiden Gefährten gehorchten ohne Zögern, worauf das Boot mit einer Schnelligfeit, durch welche die Worte des Midshipman \* eine schleunige Bestätigung zu erhalten versprachen,

<sup>\*</sup> Seefabet. 21. b. U.

in die Strömung hineinglitt. Die tiefste Stille herrschte unter ben nächtlichen Abenteurern, und der Eindruck der sie umgebenden Scene war so stark, daß selbst die junge Frau in der Betrachtung ders selben ihre Lage allmählig zu vergessen begann.

Der Abend war bereits milder und wurde in Folge einer jener Beranderungen, wie fie bem Rlima biefes Landes fo eigenthumlich find, fehr schnell sogar lieblich und angenehm. Das flare Licht bes Mondes erglanzte über Stadt und hafen und machte die ein= gelnen Gegenstände von Beiden fichtbar. Die ungeheuren schwarzen Maffen ber Kriegsschiffe ruhten bufter, wie schlummernde Levia= thans, auf ben Gewässern, und mit Ausnahme ihres eigenen Fahr= zeugs war auch nicht ein einziges Segel ober vorüberziehendes Boot zu erblicken, bas bie Aussicht in ber Richtung bes Safens Auf ber andern Seite erhoben fich bie Sugel ber belebt hatte. Stadt in schönen Umriffen gegen ben flaren Sprizont; hie und ba warf ein Dach ober Kirchthurm bas blaffe Licht bes Mondes qu= rud. Das Innere bes Plates war fo ruhig, als ob feine Bewohner in mitternachtlichem Schlummer begraben gewefen waren; aber hinter ben Sugeln in einem Umtreis, ber fich von ben Werfen auf ben Sohen von Charlestown bis zu ber Landenge erstrectte, welche eben jest gang offen vor dem Boote balag, konnte man alle Zeichen bes Krieges wahrnehmen. Während ber wenigen vorangegangenen Rachte hatten die Amerifaner in Anwendung ihrer Drangungsmittel mehr als gewöhnlichen Gifer bewiesen, im jetigen Augenblice aber schienen sie mit einem Male bie außerste Rraft gegen ihre Feinde aufbieten zu wollen. Doch verschonten fie bie Stadt und richteten bie Wuth ihres Feuers nur gegen die verschiedenen Batterien, welche, wie schon bemerft, die Bugange zu bem Blate langs bem weftlichen Rande ber Salbinfel bectten.

Cäciliens Ohr war schon längst an den Waffenlärm gewöhnt, aber dieß war das erste Mal, daß sie die Schönheiten und Schrecken einer nächtlichen Kanonade mitanzusehen Gelegenheit fand. Sie

ließ ihren Kalashüberwurf herabfallen, schüttelte die schwarzen Locken aus ihrem Gesicht und lehnte sich über den Rand des kleinen Fahrzeugs, um auf den Donner des Geschützes zu horchen; ihr Blick folgte den raschen Blizen, welche der dämmernden Beleuchstung des Gestirns spotteten, mit einer Ausmerksamkeit, welche sie für den Augenblick in ein Vergessen ihrer selbst einwiegte. Die Männer trieben das Boot mit umwickelten Rubern vorwärts, und so leise war sein Gang, daß es sogar Augenblicke gab, wo man die Schüsse unter den Trümmern, welche sie eingeworfen, herumpoltern hörtel

"Es sett mich in Erstaunen, Madame," hub Meriton an, "daß so viele brittische Generale und tapfere Herrn, wie sie dort in Boston versammelt sind, auf einem so kleinen Flecke stehen bleiben mögen, um sich von einer Hand voll Landleute beschießen zu lassen, während es ein Lon'non \* gibt, wo es in diesem gesegneten Augen= blick so ruhig und sicher wie auf einem Dorstirchhose um Mitter= nacht sehn mag."

Cäcilie schlug die Augen auf und gewahrte, daß der Jüngling neben ihr mit unverstellter Bewunderung die Schönheit ihres Gesichts anstaunte. Erröthend und ihre Züge unter dem Ueberwurf vers bergend, wandte sie sich schweigend von dem Anblicke des Kampses weg.

"Die Rebellen sind freigebig mit ihrem Pulver heute Nacht!" begann der Kadet die Unterhaltung. — "Einige ihrer Kreuzer haben vermuthlich ein zweites Transportschiff von uns aufgefangen, sonst würde wohl Mr. Washington jest gerade, wo alle ehrlichen Leute an ihre Ruhe denken sollten, nicht einen solchen Lärm in die Welt hinein machen. Glauben Sie nicht, Madame, wenn der Admiral drei oder vier unserer schwersten Schiffe in den Kanal hinter der Stadt bugsiren würde, daß dieß die fürzeste Methode wäre, die Einbildung der Pankees etwas zu dämpfen."

<sup>\*</sup> London, in ber gemeineren Munbart ausgesprochen wie oben.

"In der That, Sir, ich bin in militärischen Sachen so unwissend, daß meine Meinung, wenn ich auch eine solche geben wollte, werthlos senn wurde."

"Ei, junger Herr," siel Meriton ein, "die Rebellen zogen vor ein ober zwei Tagen eine Gallone aus dem Strom, wie ich felbst bezeugen kann, da ich hinter einem großen Ziegelhausen stand, wo ich zusah, wie die ganze Sache herrlich von Statten ging!"

"Allerdings ein ganz passender Platz für einen Eures Gleichen, Sir," erwiederte der Kadet, der es nicht der Mühe werth hielt, seinen Aerger über eine so ungeziemende Unterbrechung zu verzbergen — "wissen Sie, was eine Gallone ist, Madame? Nichts als ein kleines Schiff mit einem Paar schwerer Geschütze, das kann ich Sie versichern. Etwas ganz Anderes wäre es mit einer Frezgatte oder einem Zweidecker! Sehen Sie nur einmal, was für ein köstliches Ding unser Schiff ist, Madame — gewiß muß eine so schone Lady ein so hübsches Schiff zu bewundern verstehen! — Es liegt hier herum, fast in gleicher Linie mit der zweiten Insel."

Dem Jüngling zu Gefallen wandte Cācilie den Ropf in der von dem Radeten angegebenen Richtung und murmelte einige Worte zum Lobe seines Schiffes. Aber der ungeduldige Junge hatte die Richtung ihrer Augen scharf bevbachtet, und sie wurde durch einen Ausruf offenbaren Mißmuths von seiner Seite unterbrochen:

"Was! jene unförmliche Masse, gerade über dem Kastell! das ist eine alte holländische Prise, on sute; ja, älter als meine Groß= mutter, die gute alte Seele; und es würde nicht einmal den Werth eines Taustücks ausmachen, nach welcher Seite man ihr Bugspriet kehrte! Einer meiner Schulkameraden, Jack Willoughby, dient daselbst am Bord, und von ihm habe ich gehört, daß sie in ge= wöhnlichem Lause gerade sechs Faden zurücklegen und bei ruhigem Wasser mit frischem Wind höchstens sieben auf der Leeseite! Jack meint, er könne davon loskommen, sobald er einmal den Abmiral bei guter Laune trifft, denn die Graves wohnen neben den

Milloughby's in ber Stadt und er kennt alle Eigenheiten von bes alten Mannes Laune. Nein, nein, Madame, Jack gabe jeden Schuß in seinem Pulverkasten darum, wenn er seine Hängematte zwischen zwei Balken von unserem Schiff ausbreiten dürste. Entschuldigen Sie einen Augenblick," fuhr er fort und ergriff mit gezziemender Bescheidenheit Cäciliens Hand, um ihr sein Lieblingsschiff zu zeigen — "dort, Madame, nun haben sie's! das dort, was so hoch aufgetackelt vor Ihnen steht, mit dem sliegenden Borderspriet, das die Topragen nach dem Unterdeck herabgelassen hat — wir nehmen sie jede Nacht mit der Abendkanone ab, und hissen sie wieder am nächsten Morgen auf, so wie die Glocke acht schlägt. — Ist's nicht ein süßes Ding, Madame? denn ich sehe, endlich hat es Ihr Auge gefaßt und ich din sicher, Sie können jest auf kein anderes Schiff im Hafen mehr zu sehen wünschen."

Cäcilie konnte auf eine so beredte Aufforderung ihr Lob nicht verweigern, obgleich sie im nächsten Augenblick sehr in Berlegenheit gewesen wäre, wenn sie die vielbewunderte Fregatte von dem versachteten Proviantschiff hätte unterscheiden sollen.

"Ha, ha, Madame, ich wußte wohl, daß es Ihnen gefallen würbe, wenn Sie erst den rechten Blick auf seine Berhältnisse ges worsen hätten," suhr der entzückte Jüngling sort, "es ist zwar an seiner Breitseite nicht halb so schön, als wenn Sie es an seisnem Hintertheile, besonders an seinem Backbordquartier, sehen könnten. — Immer lang und tüchtig ausgezogen, ihr Bursche, und tragt Sorge, daß ihr mir das Wasser nur leicht berührt — diese Pankees haben Ohren, so lang wie die Maulesel, und wir nähern uns dem Land. Unsere Landung bei der Dorchester Landenge verursacht Ihnen einen weiten Umweg die Cambridge, Maschame; aber es war feine Möglichseit, das Rebellenuser heute Nacht an irgend einem andern Punkte zu berühren, da wir sonst, wie Sie sehen, gerade in ihre Kanonen hineingelausen wären."

"Ift's nicht etwas sonderbar," sagte Cacilie, welche bie

Bemühung des Jünglings, sie zu unterhalten, durch eine Bemerkung vergelten wollte, "daß die Kolonisten, während sie die Stadt auf der Nord= und Wesiseite so streng einschließen, sie im Süden ganz und gar anzugreisen versäumen? denn ich glaube, sie haben die Hügel von Dorchester noch niemals besetzt und doch ist's einer der nächsten Punkte bei Boston."

"Das ist nichts weniger als ein Rathsel," entgegnete ber Jungling und schuttelte ben Ropf mit ber Altflugheit eines Betes ranen - "es wurde ihnen einen zweiten Bunferhill vor bie Dhren bringen; benn Sie sehen, jenes Dorchester auf biefer Seite bes Plages ist gerade bas, was bie Landenge von Charlestown auf ber andern ist: - leicht berührt, ihr Leute, leicht berührt! - Ueber= bieß, Madame, fonnte ein Fort auf biefem Sugel fein Feuer uns gerabe aufs Berbeck werfen - bas murbe ber alte Mann nie jus geben und es mußte bann entweder eine geregelte, berbe Rlopferei ober ein allgemeines Auslaufen ber Flotte zur Folge haben, und was wurde in diesem Falle aus ber Armee werden? - Rein, nein bie Dankees werben nicht ben Stockfisch aus ihrer Bai gu treiben wagen, um eine folche Unternehmung zu versuchen. — Legt die Ruder nieder, Bursche, während ich nach bem Ufer hinüberschiele, um zu sehen, ob fich nicht etwa einige Jonathans beim Mondlicht am Strande abfühlen."

Die gehorsamen Seeleute ruhten von ihrer Arbeit, während ihr junger Officier aufrecht im Boote stand und ein kleines Nachtsfernglas auf den beabsichtigten Landungsplatz richtete. Die Rekognosscirung erwies sich als völlig befriedigend und mit leiser, vorsichtiger Stimme befahl er den Leuten, nach einer Stelle hin zu rubern, wo er unter dem Schatten der Hügel am ehesten unbeachtet zu landen hossen konnte.

Bon diesem Augenblicke an wurde das tiefste Stillschweigen bevbachtet; das Boot näherte sich rasch, doch sicher geleitet, ber besohlenen Stelle, wo man es bald am Boden hinstreichen hörte,

während es nach und nach seine Bewegung verlor und zuletzt ganz stille stand. Cācilie wurde augenblicklich an's Land gehoben, wohin sie von dem Kadet geleitet wurde, der mit großer Gleichgültigkeit an's Ufer sprang und sich der Reisenden näherte, von der er nun im Begriffe stand, Abschied zu nehmen.

"Ich wünsche nur, daß Die, unter welche Sie zunächst gerathen werden, Sie eben so gut zu behandeln wissen mögen, wie Diesenigen, welche sie verlassen," begann der Jüngling wieder, während er näher trat und Cäcilien mit der Ungezwungenheit eines älteren Seemannes die Hand bot; — "Gott segne Sie, theure Madame; ich habe zwei kleine Schwestern zu Hans, fast so hübsch wie Sie selbst, und ich sehe nie eine hülfsbedürstige Frau, ohne an die armen Mädchen zu denken, die ich in Altschgland zurückgelassen — Gott segne Sie nochmals — ich hosse, wenn wir uns wieder tressen, werden Sie sich näher umsehen nach — —"

"Ihr werdet wohl nicht so geschwind wieder wegkommen, wie Ihr Euch einbildet," rief ein Mann, der von seinem Bersteck hinter einem Felsen hervorsprang und rasch auf die Gruppe lodging, — "wenn Ihr den geringsten Widerstand leistet, send Ihr des Todes."

"Stoßt ab, Leute, ftoßt ab und fümmert euch nicht um mich!" rief ber Jüngling mit bewundernswürdiger Geistesgegenwart; — "um's himmelswillen, rettet das Boot und wenn ihr auch bafür sterben folltet!"

Die Seeleute gehorchten rasch und ohne Bebenken, worauf ber Jüngling mit der Leichtfüßigkeit seiner Jahre ihnen nachstürzte und mit einem verzweiselten Sprung den Kanonenrand der Barke erreichte, in welche er von den Matrosen sogleich hineingezogen wurde. Fin Dupend Bewassneter hatte unterdessen den Kand des Wassers erreicht und eben so viele Musketen waren auf die Abziehenden gerichtet, als Der, welcher zuerst gesprochen, ihnen zurief:

"Keinen Schuß! — Der Junge ist uns entwischt und verbient fein gut Gluck! — Wir wollen uns bafur ber Zuruckgebliebenen

versichern, benn wird auch nur ein einziges Gewehr abgebrannt, so erregt es gleich die Aufmerksamkeit der Flotte und bes Castells."

Seine Gefährten, welche gezaubert hatten, wie Leute, bie nicht gewiß find, ob ber Weg, ben fie einschlagen, ber rechte ift, fentten gehorsam bie Mundungen ihrer Bewehre und im nachsten Augen= blick ruberte bas Boot nach ber viel bewunderten Fregatte und war balb in einer Entfernung, welche bas Feuer wahrscheinlich gang unschablich gemacht hatte. Cacilie hatte mahrend ber furgen Periobe ber Ungewißheit taum geathmet; als aber bie plopliche Gefahr vorüber war, bereitete sie fich, bie Angreifenden mit bem gangen unbeschränkten Bertrauen eines amerifanischen Beibes zu empfangen, wie biefe es fast immer ber Milbe und bem Berstande ihrer Lands= leute angebeihen zu laffen pflegen. Der gange Trupp, ber fich ihr jest näherte, erichien in ber gewöhnlichen Rleibung von Landleuten, nur baf fie einigermaßen bie nothigsten militarifchen Abzeichen trugen. Sie waren blos mit Musketen bewaffnet, bie fie aber als Leute hand= habten, welche ben vollen ernftesten Gebrauch ber Waffe fannten, während zu gleicher Zeit die eigentlichen Sandgriffe ber Truppen ihnen ganglich ungewöhnt waren.

An Meriton zitterte bereits jede Fieber vor Angst, als er ihre kleine Gruppe von dieser unerwarteten Wache umringt sah, und auch der Unbekannte, der sie begleitet hatte, schien nicht ganz frei von Besorgniß. Cäcilie jedoch behauptete noch ihre Selbstbesherschung, in der sie theils durch den Ernst ihres Vorhabens, theils durch ihre größere Bertrautheit mit dem Charafter des Volks, in dessen hände sie gefallen war, unterstüßt wurde.

Als die ganze Abtheilung sich ihnen bis auf wenige Schritte gegenübergestellt hatte, setzten sie die Kolben ihrer Musketen auf den Boden und blieben geduldige Zuhörer bei dem nun folgenden Berhör. Ihr Anführer, der vor seinen Gefährten nur durch eine grüne Cofarde am hut ausgezeichnet war, welche, wie Cäcilie gehört hatte, den Rang eines Subaltern = Ofsiciers unter den amerikanischen Truppen bezeichnete, \* — rebete sie in ruhigem, aber festem Tone an:

"Es ist ein unangenehmes Ding, eine Frau und besonders eine von Ihrem Aeußeren, auszufragen," hub er an; "boch die Pflicht verlangt es von mir. Was kann Sie in dem Boote eines königslichen Schisses und zu dieser ungewöhnlichen Stunde der Nacht nach einem so unbesuchten Oxte bringen?"

"Ich komme nicht in ber Absicht, meinen Besuch vor Jemands Augen zu verbergen," antwortete Cācilie; "benn mein erster Wunsch ist, zu einem Ofsiciere von Rang geführt zu werden, dem ich meine Absicht erklären werde. Es gibt Viele, die ich kennen sollte und die nicht anstehen werden, meinen Worten zu glauben."

"Auch Keiner von uns bezweifelt beren Wahrheit; wir handeln nur mit Borsicht, weil sie durch die Umstände geboten wird. — Kann die Erklärung nicht gegen mich geschehen? — denn ich ver= miede gerne die Pflicht, welche einer Frau Unruhe verursacht."

"Es ist unmöglich!" gab Cacilie zur Antwort und zitterte nu= willkuhrlich unter ben Falten ihres Mantels.

"Sie kommen in einem höchst unglücklichen Augenblick," fuhr der Andere nachdenklich fort; "und ich fürchte, Sie werden deßhalb eine unruhige Nacht erleben. Nach Ihrer Sprache halte ich Sie für eine Amerikanerin?"

"Ich bin unter jenen Dachern geboren, welche Sie auf ber Halbinsel gegenüber stehen sehen."

"Dann sind wir aus derselben Stadt," antwortete der Officier und trat zurück, indem er vergebens sich bemühte, einen Blick auf die Züge zu werfen, welche unter dem hut verborgen waren. Doch machte er keinen Versuch, den Schleier zu heben und äußerte auch nicht entsetnt einen Wunsch, der, wie zu vermuthen war, das

<sup>\*</sup>Im Anfang ber amerikanischen Revolution gab es keine vorgeschriebene Uniform. Die untergeordneten Officiere unterschieben sich unter einander und von ihren Leuten nur durch die Benennung.

Zartgefühl von Cäciliens Geschlecht hätte verlegen können, sondern wandte sich um, als er seinen Versuch mißlungen sah und suhr fort: "auch ich bin es mübe, an einer Stelle zu bleiben, wo ich den Rauch meines eigenen Kamins sehen kann, während ich zugleich weiß, daß Fremde um den Heerd besselben sigen!"

"Miemand wünscht inniger als ich, daß der Augenblick schon ge= kommen wäre, wo Jedermann in Frieden und Ruhe sein Eigenthum genießen könnte."

"Laßt das Parlament seine Gesetze ausheben und den König seine Truppen zurückrusen," siel hier Einer von den Leuten ein, "und der Kampf wird auf Einmal ein Ende haben. Wir sechten nicht, weil wir Blut zu vergießen lieben!"

"Der Monarch würde Beides thun, Freund, wenn der Rath einer unbedeutenden Person wie ich, in seinem königlichen Herzen Gewicht finden könnte."

"Ich glaube, es ist kein großer Unterschied zwischen einem königlichen Herzen und dem jedes andern Mannes, wenn der Teufel es sein in Besitz genommen hat," rief derb ein Anderer aus dem Trupp. "Ich denke mir, der Böse ist für einen König eben so un= heilbringend, wie für einen Schuhsticker!"

"Was ich auch über bas Benehmen seiner Minister benken mag," antwortete Cäcilie kalt, "so bleibt es boch immer unanges nehm für mich, die persönlichen Eigenschaften meines Herrn vertheidigen zu müssen."

"Ei, ich beabsichtigte keine Beleidigung; aber, wenn die Wahr= heit einem Manne das Herz erfüllt, so spricht er sie auch leicht aus." Nach dieser rauhen Entschuldigung schwieg er still und wandte sich ab, wie Einer, der darüber, was er gethan, mit sich felbst unzufrieden ist.

Unterdessen hatte ber Führer mit zweien seiner Leute abseits Berathung gepflogen. Er naherte sich nun wieder und verfündete bas Ergebniß ihrer vereinten Weisheit.

"Unter allen Umständen, habe ich beschlossen," sing er an, indem er aus Rücksicht für seinen Rang in der ersten Person sprach, obsgleich er in Mirklichkeit seine eigene Meinung nach der Weisung seiner Nathgeber umzuändern für gut befunden hatte — "Sie unter dem Schutze dieser beiden Männer, welche Ihnen den Weg zeigen werden, zu dem nächsten Generalofsicier zu bringen, um dort vernommen zu werden. Die beiden Männer kennen das Land und es ist nicht die mindeste Gefahr vorhanden, daß sie die Straße versehlen könnten."

Cäcilie verbeugte sich zum Zeichen ihrer Ergebung in diese charafteristische Verfündigung seines Willens und erklärte ihren dringenden Munsch, sogleich weiter zu gehen. Der Officier hielt eine zweite kurze Verathung mit den beiden Führern, und schloß dieselbe bald darauf mit dem Befehle an den Rest der Abtheilung, daß Alle sich zum Abmarsch bereit machen sollten. Ehe sie schieden, trat einer von den Führern, oder besser gesagt — Wächtern auf Meriton zu und sagte mit einer Bedächtigkeit, welche leicht für Zweisel genommen werden konnte:

"Da wir nur zwei gegen zwei sehn werben, Freund, so wäre es wohl nicht unpassend, wenn wir nachsehen würden, was Ihr etwa bei Euch versteckt haben könnt, da dieß allen harten Worten ober Schwierigkeiten für die Zukunft vorbeugen wird? Ihr werbet den Grund der Sache einsehen, hosse ich, und keine Einwendungen dagegen machen."

"Nicht im Geringsten, Sir, nicht im Geringsten!" erwiederte ber zitternde Diener, der, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, seine Börse hervorzog; "sie ist nicht schwer, aber was drin ist, vom besten englischen Gold, das, wie ich benke, bei Euch sehr geachtet sehn muß, da Ihr doch sonst Nichts als das Papier der Rebellen zu sehen bekommt!"

"So sehr wir bessen Besit auch schätzen, so verschmähen wir boch, beschalb zu Räubern zu werden," antwortete ber Solvat mit Lionel Lincoln.

falter Berachtung. "Ich wollte bei Euch nach Waffen suchen und nicht nach Golb."

"Aber, Sir, da ich unglücklicherweise keine Waffen habe, würdet Ihr nicht besser thun, mein Geld zu behalten? Es sind zehn gute Guineen, das kann ich Euch versichern; und nicht Eine leichte barunter, auf meine Chre! neben mehren Silberstücken."

"Komm, Allen," rief der andere Soldat lachend; "es wird nicht viel zu bedeuten haben, ob der Herr Waffen besitzt oder nicht, glaub' ich. Sein Kamerade hier, der schon besser zu wissen scheint, warum er da ist, hat wenigstens keine bei sich und da der eine von den Beiden unverdächtig ist, so bin ich gern geneigt, auch dem Andern zu trauen."

"Ich versichere Euch," fiel hier Cacilie ein, "unsere Absichten find friedlich und Guer Amt wird auf keine Weise schwierig senn."

Die Beiden hörten mit vieler Achtung auf ihre Worte und in wenig Augenblicken trennten sich die beiden Parthieen, um ihre verschiedenen Wege zu versolgen. Während das Hauptsorps der Soldaten den Hügel hinanstieg, nahmen Cāciliens Führer eine Richtung, in welcher sie allmälig den Fuß desselben umgingen. Ihr Weg zog sich gegen die niedere Landenge, welche die Höhen mit dem anliegenden Lande verband, und sie versolgten denselben in raschem, eiligem Schritt. Täcilie wurde oft befragt, ob sie die Austrengung auch zu ertragen vermöge und ihr dabei zu wiederholten Malen angeboten, daß man die Eile ganz nach ihren Münschen einrichten wolle. In jeder andern Beziehung blied sie von den Führern gänzlich unbeachtet, die jedoch eine viel schärfere Ausmerksamseit auf ihre Begleiter richteten, indem jeder der beiden Soldaten sich an einen der ihr Folgenden hielt und ihn beständig mit wachsamem Ause bevbachtete.

"Mir scheint, Ihr habt falt, Freund," sagte Allen zu Meriton, "obgleich ich die Nacht für die erste Woche im März ganz ange= nehm nennen möchte!" "In der That, ich bin erstarrt bis auf die Knochen!" ant= wortete der Diener mit einem Zittern, das seine Bersicherung zu bestätigen schien. — "Es ist ein frostelndes Klima in diesem Amerika, besonders bei Nacht! Ich fühlte wirklich, so lang ich mir benken kann, nie ein so auffallendes Spannen in der Kehle, wie eben jett, ich kann Guch versichern."

"Hier ist noch ein Taschentuch," sagte der Soldat und warf ihm eins aus seiner Tasche zu — "wickelt's Euch um den Hals, denn es thut mir weh, wenn ich Eure Zähne so aneinander klappern höre."

"Dank Euch, Sir, taufend Mal," erwiederte Meriton und zog wieder mit instinktartiger Bereitwilligkeit seine Borse — "was foll's kosten?"

Der Mann spitte die Ohren, nahm sein Gewehr ab, indem er die wachsame Haltung aufgab, die er bis jett bevbachtet hatte, und rückte auf sehr verrausiche Weise näher an seinen Gefangenen, während er antwortete:

"Ich bachte eigentlich nicht baran, bas Ding zu verkaufen; wenn Ihr's aber nothig habt, will ich nicht zu genau seyn."

"Soll ich Euch eine Guinee geben ober wollt Ihr zwei, Herr Rebell?" fragte Meriton, bessen Geistesfrafte von Schreck ganzlich verwirrt waren.

"Mein Name ist Allen, Freund, und wir lieben eine höfliche Sprache in der Bai. Zwei Guineen für ein Taschentuch! Ich könnte nicht daran denken, Jemand so arg zu betrügen!"

"Nun denn, wie viel soll's denn seyn, eine halbe Guinee. ober vier halbe Kronen?"

"Ich rechnete eigentlich gar nicht barauf, das Tuch wegzusgeben, als ich von Haus wegging — 's ist ganz neu, wie Ihr
sehen könnt, wenn Ihr's so gegen den Mond haltet — überdieß,
wist Ihr, jest wo gar kein Handel ist, kommen diese Dinge sehr
hoch. — Nun, wenn Ihr's denn kaufen wollt, ich will nicht

überforbern; Ihr konnt's meinetwegen für die zwei Kronen behalten."

Meriton brudte ihm ohne Bebenken bas Gelb in bie Sanb und ber Solbat schob ben Raufpreis zu fich, vollkommen mit fich felbst und seinem Sandel zufrieden, ba er auf biese Art fein Gigen= thum mit einem reinen Profit von ungefahr breihundert Procent losgeschlagen hatte. Er nahm balb Gelegenheit, seinem Rame= raben juguffüstern, er habe nach feiner Meinung ,einen guten Sandel gemacht', und bie Ropfe zusammensteckend gelangten fie endlich zu bem Ausspruch, biefer Handel fen boch gar fein übler Andrerseits war Meriton, ber ben Unterschied bes Werthes Kund. von Baumwolle und Seide ebensogut fannte wie fein amerifanischer Beschützer, mit bem Bergleiche gleichfalls wohl zufrieden, wenn auch seine Zufriedenheit auf einer sehr verschiedenen Unficht ber Dinge beruhte. Bon fruhe an war er zu glauben gewöhnt worben, jebe Soflichkeit habe, wie ber Patrivtismusenach ber Meinung Gir Robert Walpoles, ihren fixen Preis und feine Furcht machte ihn einigermaßen unbefummert um ben Betrag bes Raufgelbes. betrachtete fich nun als vollkommen bagu berechtigt, auf ben Schus feines Bachters zu gahlen und feine Befürchtungen verwandelten fich unter biesem befänftigenden Ginflusse nach und nach in bas Gefühl völliger Sicherheit.

Während dieser befriedigende Handel geschlossen wurde und jeder Theil gesetlich in dem Besitze seines Eigenthums war, erzreichten sie die Niederung, deren wir schon unter dem Namen der Landenge' gedacht haben. Plöglich hielt die Wache an und in aufmerksamer Stellung vorwärts gebeugt, schienen sie angestrengt auf einige schwache undeutliche Töne zu horchen, welche auf Augen-blicke in den Zwischenräumen der Kanonade in der Ferne hörbar waren.

"Sie kommen," fagte Einer zum Andern; "follen wir weiter gehen oder warten, bis sie vorüber sind?"

Die Frage wurde burch ein Flüstern beantwortet und nach kurzer Berathung beschlossen sie, weiter zu gehen.

Dieses Zusammenreben und bie wenigen Worte, bie ihren Führern entschlüpft waren, hatten Caciliens Aufmerksamfeit erregt und zum Erstenmal fühlte fie einige Furcht wegen bes Ausgangs ihres Unternehmens. Don ber Wichtigkeit ihres Schrittes erfüllt, bot bie junge Frau nun Allem auf, um ben geringsten Umstand zu entbecken, ber ihr Borhaben vereiteln fonnte. Gie trat fo leife auf bas welfe Gras, bag ihre Schritte unhörbar wurden und mehr als einmal war fie im Begriff, bie Anbern zu bitten, baß fie ihrem Beispiel folgen mochten, bamit ja feine Wefahr fie überraschen konnte. Endlich wurden ihre Zweifel gehoben und ihre Verwunderung mehrte fich, als fie beutlich bas bumpfe Geräusch von Rabern ver= nahm, die über ben gefrorenen Boben hinraffelten, wie wenn un= gahlige fnarrende Magen in langfamer, abgemeffener Bewegung fich naherten. Im nachsten Augenblick famen ihre Augen ben . Gehörorganen zu Gulfe und ba bas Mondlicht ihr ziemlich beutlich zu feben erlaubte, waren ihre Zweifel, wenn nicht ihre Beforgniffe, balb ganglich verschwunden.

Ihre Wächter entschlossen sich jetzt zu einer Aenberung ihres Plans und zogen sich mit ihren Gefangenen in den Schatten eines Apfelbaums zurück, der nur wenige Schritte von dem Rande der Straße, auf welcher offenbar die herankommenden Wagen sich nähersten, in der Niederung stand. In dieser Stellung blieben sie mehre Minuten aufmerksame Beobachter bessen, was um sie herum vorging.

"Unsere Leute haben die Britten durch-ihr Feuer aufgeweckt," fing einer ber beiben Wächter an, "und Aller Augen sind auf die Batterien gerichtet!"

"Ja, es ist ganz gut so, wie es ist," antwortete sein Kamerab; "aber wenn nicht ber alte eherne Kongreß Mörser gestern geplatzt wäre, würde es einen ganz anderen Lärm. geben. Sahst Du je den alten Kongreß?"

"Ich kann nicht sagen, daß ich die Kanone jemals selbst gessehen hätte, aber dafür habe ich die Bomben schon mehr als fünfzig Mal in der Luft erblickt; und schreckliche Dinger sind's, besonders bei finsterer Nacht; — aber horch, da kommen sie!"

Gin großer Saufe Menschen naherte fich jest und bewegte fich rasch und schweigend an ihnen vorüber, indem er am Ruß ber Hugel vorbeizog und gegen die Ufer ber halbinsel hinmarschirte. Der größere Theil bieses Korps war fast ebenso gekleidet und ausgeruftet wie bie Leute, welche Cacilie gefangen genommen hatten. Giner ober zwei zu Pferd und in friegerischerem Aufzug verfündeten bie Anwesenheit einiger Officiere von Rang. Gang bicht hinter biesem Solbatenhaufen famen eine große Zahl Karren, welche ben Weg einschlugen, ber gerabe bie benachbarten Soben hinanführte. Nach biefen fam ein zweites und zahlreicheres Trup= penkorps, welches ben Wagen folgte; die Masse bewegte sich in ber tiefften Stille und mit bem Gifer von Leuten, welche ein Un= ternehmen von ber hochsten Wichtigkeit vor fich haben. Dem Rach= trab bes Korps folgte eine zweite Reihe von Karren, die unter ber Last großer heubundel und anderer militarischer Bertheidigungs= mittel feufzten. Che biefe lette Abtheilung die Niederung verließ, wurde eine ungeheure Maffe festgepactter Bunbel auf bie Erbe ge= worfen und mit einer fast zauberhaften Schnelligfeit fo geordnet, baß fie eine leichte Bruftwehr quer über ben niedern Grund bilbeten, ber fonft bem vollen Feuer ber foniglichen Batterien blogge= stellt gewesen ware - eine Lage ber Dinge, welche, wie man annahm, im verfloffenen Commer zu ber Rataftrophe von Breeds geführt hatte.

Unter den Letten im Zuge über die Landenge war ein Officier zu Pfert, dessen Blick durch die Gruppe, die unter dem Baume stand, angezogen wurde. Indem er seine Umgebung auf sie auf= merksam machte, ritt er berselben näher und im Sattel vorwärts gelehnt sing er an, die Personen vor sich genauer zu mustern. "Wie kommt bas?" rief er — "ein Weib und zwei Männer unter ber Bewachung von Schildwachen! Haben wir noch mehr Spione unter uns? — Haut den Baum um, ihr Leute; wir brauchen ihn, und bann mag bas Mondlicht hell auf sie herabscheinen!"

Der Befehl war kaum gegeben, als er auch schon vollzogen wurde, worauf der Baum alsbald mit einer Geschwindigkeit zu Boden stürzte, die jedem Andern als einem Amerikaner unglaublich geschienen hätte. Cäcilie trat hinter den überhangenden Zweigen hervor, und während sie sich im Glanze des Lichtes vorwärts beswegte, war in Miene und Anzug die Erscheinung einer vornehmen Dame nicht zu verkennen.

"hier muß ein Migverständniß obwalten!" fuhr ber Officier fort, — "warum wird die Dame auf diese Art bewacht?"

Einer ber Soldaten erklärte mit wenigen Worten die Art ihrer Gefangennehmung und erhielt dagegen neue Weisungen über sein ferneres Verhalten. Der berittene Officier setzte nun seinem Pferde die Sporen ein und galoppirte davon, um bringenderen Pflichten nachzukommen, schaute jedoch immer nach rückwärts, so lang bas trügerische Licht ihm noch erlaubte, Gestalt oder Jüge der Dame zu unterscheiben.

"Es ist jest rathsam, uns nach ben Höhen zu begeben," sagte ber Solbat, "wo wir ben kommandirenden General treffen werben."

"Ich folge überall hin," antwortete Cācilie, die von der Gestchäftigkeit und dem Lärm, der vor ihren Augen vorübergezogen, noch ganz verwirrt war — "und bin zu Allem bereit, wenn nur einmal diesem unglückseligen Aufschub ein Ende gemacht wird."

In wenigen Minuten erreichten sie ben Gipfel bes nächsten ber beiben hügel, wo sie gerade außerhalb bes lärmenden Kreises ber dort beschäftigten Leute still hielten, während einer der Soldaten ben kommandirenden Officier aufsuchte. Von ihrem jetigen Standspunkte aus hatte Cäcilie eine freie Aussicht nach dem Hasen, der Stadt und dem größten. Theil bes anliegenden Landes. Noch

ruhten bie Schiffe schwerfällig auf ben Wassern und fie bachte sich ben jungen Seekabetten fcon in feiner Sangematte am Bord jener Fregatte, beren schlanke, spisige Spieren in ichonen symmetrischen Linien gegen ben Horizont emporstiegen. Reine Spur von Allarm zeigte fich in ber Stadt; im Gegentheil verschwanden die Lichter allmählig trop ber heftigen Ranonabe, bie noch an ber Westseite ber Halbinfel fortdauerte, und mahrscheinlich setzte Home mit feinen unerschütterten Wefährten fein Trinfgelage in ber nämlichen Sicher= heit fort, in ber fie biefelben vor zwei Stunden verlaffen hatte. Bahrend außer bem gelegentlichen Donner ber Kanonen febes andere Geränsch aufgehört hatte und bie Menschen alle bem An= fchein nach in tiefem Schlummer begraben lagen, zeigte ber Anblick ber nachsten Umgebung bie rascheste Thatigfeit und bas munterfte Leben. Wälle von Erbe fliegen bereits auf bem Ramm bes Sugels aus bem Boben hervor; einige von ben Arbeitern waren bamit beschäftigt, bie nebenftehenden Rorbe mit Erbe und Sand ju füllen; Faschinen wurden von Ort zu Ort bahin getragen, wo man ihrer bedurfte - babei geschah aber Alles mit einer Stille, welche nur burch bie raftlofen Streiche ber Sacke, bas bumpfe, ernfte Summen von Stimmen ober bas Krachen von Aesten unterbrochen wurde, wenn ber Stolz ber benachbarten Dbftgarten praffelnd zu Boben fturgte. Die Reuheit ber Scene ließ Cacilien ihre Angft vergeffen und viele Minuten flogen unbemerft an ihr vorüber. Mal naherten sich ihr gange Trupps ober Einzelne unter ben Arbeitern und ftanden einen Augenblick ftill, um nach bem fußen Antlig hinzuschauen, das unter ben milben Strahlen bee Mondes noch fanfter als gewöhnlich erschien; jedesmal aber zerftreuten fie sich wieder eben so schnell und schweigend und suchten durch erneuten Gifer bie vorübergehende Verfaumnig ihrer Pflichten wieder einzu= holen. Endlich fehrte ber Mann gurud nnb verfündete bie Un= naherung bes Generale, ber auf bem hugel fommanbirte. Letterer war ein Krieger von mittlerem Alter und fehr ruhigem Acugeren:

er erschien für eine solche Gelegenheit höchst einfach gekleibet, und trug kein anderes Zeichen seines Rangs an sich, als eine karmois sinrothe Kokarde, welche an einem breiten Soldatenhute ber damas ligen Zeit besestigt war.

"Sie finden uns mitten in unserer Arbeit," bemerkte er gefällig, indem er sich näherte, "und werden den Aufschub ent= schuldigen. Es wird mir berichtet, daß Sie diesen Abend die Stadt verlassen haben?"

"Bor einer Stunbe."

"Und Howe — läßt er sich wohl von der Unterhaltung träusmen, die wir ihm wahrscheinlich am Morgen bereiten werben?"

"Es würde an meines Gleichen wohl als Affektation erscheinen," antwortete Cäcilie bescheiben, "wenn ich die Beantwortung von Fragen ablehnen wollte, welche die Absichten des königlichen Ge=nerals betreffen; gleichwohl werden Sie aber meinen Wunsch entsschuldigen, in meiner gegenwärtigen Lage selbst der Mühe, meine Unwissenheit zu bekennen, überhoben zu werden."

"Ich gestehe meinen Irrthum," antwortete der Officier ohne Jögern. Nach kurzer Pause, während welcher er nachzusinnen schien, suhr er fort: "Es ist heute keine gewöhnliche Nacht, junge Dame, und es wird mir zur Psicht, Sie dem General zu übersgeben, der diesen Flügel unseres Heeres kommandirt. Er kann es möglicherweise selbst für notthig halten, Ihre Verhaftung dem General en Chef mitzutheilen."

"Er ist's, den ich suche, Sir, und den ich vor Allem zu treffen wünschte."

Der Officier verbeugte sich, und nachdem er einem Subalternen mit leiser Stimme seine Besehle ertheilt hatte, ging er fort und verlor sich bald unter der geschäftigen Menge, die in beständiger Arbeit rings um den Gipfel des Hügels ab= und zuging.

Cacilie zogerte nur einen einzigen Augenblick, nachbem ihr neuer Führer seine Bereitwilligfeit, weiter zu gehen, erflart hatte, und

warf noch einen zweiten Blick nach bem ruhigen Glanze bes Gewäßefers der Bai und nach den fernen rauchenden Dächern der Stadt, den dunkeln Gestalten, die sich um die anliegende Höhe bewegten und ebenso, wie die um sie her in ähnlichem Geschäfte begriffen waren; dann aber, nachdem sie diesen kurzen leberblick vollendet, bedeckte sie sich wieder mit ihrem Umwurf, hüllte sich dichter in die Falten ihres Mantels und stieg mit dem leichten Schritte der Jugend den Hügel hinab.

## Dreißigstes Kapitel.

Rebellen-Thaler, Nebellen-Gründe, Von Rebellen Bäumen umringt — Der ferne Wald und Strom und Hügel Von Rebellen - Echo erklingt.

Die Schlacht ber Rege.

Die ungeheure weiße Kokarbe, welche fast die ganze eine Seite von dem Hute ihres jetigen Kührers bedeckte, war das einzige Zeichen, woraus Cäcilie erkennen konnte, daß sie nunmehr der Sorge eines Mannes übergeben sey, der unter Denen, welche für die Rechte der Rolonien kämpsten, den Rang eines Rapitäns einnahm. Kein anderer Theil seines Anzugs war militärisch, obgleich ein gewaltiger Degen, zu Hied und Stich eingerichtet, an seine Person geschnallt war, welcher, nach seinem silbernen Stichblatt und den surchtbaren Dimensionen zu schließen, wahrscheinlich schon von einem seiner Borfahren in den früheren Kriegen der Rolonien getragen worden. Der Charafter bes jetigen Besitzers war übrigens weit von jenem wilden Kriegsmuthe entsernt, welchen diese Wasse, wie man hätte glauben können, ankündigen sollte, denn er richtete die ängstlichste Sorgfalt und die emsigste Ausmerksamseit auf alle Bewegungen seiner Gefangenen.

Um Fuße bes Sügels wurde ein Wagen, ber aus bem Felbe gurudfam, von biefem halb militarifchen Galan mit Befchlag be= legt, und nachdem in furger Zeit bie nothigsten Borfehrungen getroffen worden, fand Cacilie ihren Git auf einer rauhen Bant neben ihm ju bem Magen, mahrend ihre eigenen Begleiter und bie beiten Gemeinen in weit geselligerer Rachbarschaft bie Tiefe beffelben Aufangs war ihre Fahrt langsam und schwierig, ba einnahmen. gange Schaaren von Rarren, welche in buchftablichem Sinn gu hunderten gurudfehrten, ihren Weg versperrten; als fie aber endlich an ben schwerfälligen Thieren, die man baran gespannt hatte, vorüber waren, eilten fie mit besto größerer Schnelligfeit in ber Rich= tung gegen Roxbury vorwarte. Während ber erften Meile, fo lange fie fich burch die anscheinend endluse Linie von Rarren burchzuwinden hatten, richtete ber Officier feine gange Aufmerksamkeit auf biefes wichtige und schwierige Manover; als aber, um uns eines Gleich= niffes zu bedienen, ihr schwerfälliges Fahrzeug schon vor dem Wind bahinsegelte, wollte er nicht langer jene Dienste versaumen, welche von undenklichen Zeiten ber hubsche Frauen in ber Bedrängniß von Mannern seines Standes zu forbern ein Recht gehabt haben.

"Jest nur nicht die Peitsche gespart," bemerkte er gegen den Fuhrmann, sobald sie frei geworden waren; "treibt vorwärts, zur Ehre des Pferdesteischs und zur Schande alles Hornviehs. Dieß eine da von Euren Thieren muß wohl ein Tory seyn, nach seinem Gang und dem Widerwillen zu schließen, den er zeigt, für's allgemeine Beste sein Theil zu ziehen: behandelt ihn als einen solchen, Freund, und dafür soll Euch, wenn wir Halt machen, die gesunde Bewirthung eines Whig zu Theil werden. Sie haben den Winter in Boston zugebracht, Madame?"

Cacilie nicte in schweigender Bejahung.

"Die königliche Armee wird ohne Zweifel eine bessere Fizur in den Augen einer Dame machen, als die Truppen der Kolonien, obgleich es auch unter uns Manche gibt, welche, wie man meint, nicht gänzlich aller militärischen Kenntniß und bes geeigneten Airs eines Kriegers entbehren," fuhr er fort, indem er das silberverzierte Bermächtniß seines Großvaters aus seinem Bersteck unter der Falte von seines Gefährten Mantel hervorzog: — "Sie haben Bälle und Unterhaltungen ohne Zahl, denk' ich mir, Madame, welche die Herrn in des Königs Dienste veranstalten werden!"

"Ich glaube, wenige Herzen sind unter den Frauen von Boston zu finden, die leichtsinnig genug waren, um sich diesen Unterhal= tungen hinzugeben."

"Gott segne Sie dafür! — Wahrhaftig, jeder Schuß, ben wir in die Stadt werfen, ist, als ob wir uns Blut aus unsern eigenen Abern abzapften. Ich denke, des Königs Officiere schlagen die Kolonisten seit der kleinen Affaire auf der Charlestowner Landenge nicht mehr so gering an, wie früher?"

"Niemand, der nur Etwas von Bedeutung bei den Ereignissen jenes verhängnisvollen Tages einzusetzen hatte, wird den Eindruck so leicht wieder vergessen, welchen er hervorbrachte!"

Der junge Amerikaner war von bem melancholischen Pathos in Cäcilien's Stimme so sehr ergriffen, daß er glauben mußte, er habe in seinem eigenen gutgemeinten Triumph unwissentlich eine Wunde berührt, welche die Zeit noch nicht geheilt habe. Nach diesem erfolglosen Versuche einer Unterhaltung floßen wieder viele Minuten in tiesem Schweigen dahin und Cäcilien's Führer sprach nicht eher wieder, als die das Trappeln von Pferdehusen, dießemal jedoch ohne das Knarren der langsameren Räder — durch die Abendlust herüberdrang. Bei der nächsten Biegung des Wegs trasen sie auf eine kleine Ravalkade von Officieren, welche in hastiger Eile nach dem Orte hinsprengten, den sie erst kurz verslassen hatten. Der Führer dieses Trupps hielt sein Pferd an, als er den Wagen bemerkte, der auf seinen beutlich gezeigten Wunsch, mit ihnen zu sprechen, ebenfalls gehorsam stillstand.

Es lag etwas in ber hohen und boch ansprechenben Diene bes

Herrn, ber ihren Begleiter anredete, was Cācilien veranlaßte, mit mehr Interesse auf seine Bemerkungen zu horchen, als sonst wohl durch die Gemeinplate Unterredungen auf der Straße erregt zu werden psiegt. Sein Anzug war weder bürgerlich, noch durchaus militärisch, doch hatte seine ganze Haltung viel von der eines Soldaten an sich. Während er anhielt, sprangen drei oder vier Doggen an ihm empor oder liesen in nachsichtsvoller Straslosigseit zwischen den Beinen seines Vollblutrenners durch, scheindar gleichs gültig gegen das ungeduldige Zurückweisen, das ihren lästigen Vertraulichseiten zu wiederholten Malen zu Theil geworden war.

"Schone Zucht, bei — —!" rief dieses Original von einem Anführer ber Kolonisten: "vermuthlich, ihr Herrn, kommt ihr von ben Höhen von Dorchester; und nachdem ihr die ganze Entfernung von dort zum Lager zu Fuß zurückgelegt, wollt ihr nun die An=nehmlichkeiten erproben, welche ein vierrädriges Fuhrwerk bei einem Rückzuge auf bemselben Boben bieten mag!"

Der junge Mann erhob sich von seinem Plate, lüftete mit besonderem Respekte ben Sut und antwortete:

"Wir kehren von den Hügeln zurück, Sir, bas ist wahr; aber wir muffen unsern Feind zuvor sehen, ehe wir uns zurückziehen!"

"Eine weiße Kokarde! Da Sie einen folchen Rang bekleiden, Sir, haben Sie, denk' ich, auch eine Autorität für Ihre Schritte? — Nieder, Juno — nieder, Bestie."

"Diese Dame, Sir, wurde vor einer Stunde aus der Stadt von dem Boote eines königlichen Schiffs auf unserem Punkte an's Land gesetzt und ich habe Ordre, sie in Sicherheit dem General des rechten Flügels zu übergeben."

"Eine Dame!" wiederholte der Andere mit besonderem Nachs bruck, wobei er sachte mit der Hand über seine auffallend adlerartig vorspringenden Züge hinfuhr; "wenn eine Dame dabei im Spiel ist, dann muß die Bequemlichkeit erlaubt werden. — Willst Du nieder, Juno?" unterbrach er sich selbst und fuhr dann, mit dem Kopf etwas zur Seite zu seinem nächsten Abjutanten gewendet, in seiner Rede weiter fort, wobei seine Stimme einzig nur durch diese Wendung einigermaßen gedämpst wurde — "Eine von Howe's Dirnen, ausgesendet als neuestes Muster loyaler Bescheidenheit! In einem solchen Falle, Sir, haben Sie vollkommen Recht, Pferde zu gesbrauchen. Ich wundere mich nur, daß Sie deren nicht sechs statt zwei vorgesvannt haben. Doch wie steht's mit unseren Schanzearbeiten? — Nieder, du Zudringliche, nieder! Du solltest an den Hof gehen, Juno, und Seiner Majestät Ministern liedkosen, wo Deine Heuchelei Dir ein Band erkaufen könnte! Wie ist's: gehen unsere Schanzarbeiten rasch vorwärts?"

"Wir haben schon Grund gewonnen, Sir; und da die Augen der königlichen Truppen auf die Batterien gelenkt sind, werden wir unser Werk vollenden, noch ehe der Tag ihnen unsere Beschäftigung zeigen wird."

"Ha! auf B Graben wenigstens verstehen wir uns, wenn sonst auch fein anderer Theil unserer Uebungen etwas taugen will! Miß Juno, Du sepest Dein kostbares Leben in Gefahr! — Du willst's? nun so magst Du's denn haben!" Während bes Sprechens zog ber ungeduldige General eine Pistole aus seinem Halfter und brückte sie zweimal vergebens auf den Kopf der Dogge ab, die immer noch in sorgloser Zärtlichkeit an ihm aufsprang. Nergerlich über sich, seine Wasse und das Thier zugleich, wandte er sich an seine Begleitung und sagte mit bitterem Nachdruck: "Gentlemen, wenn einer von Ihnen diese vierfüßige Bestie vertilgen will, verspreche ich ihm für diesen Dienst eine ehrenvolle Erwähnung in meiner nächsten Depesche an den Kongreß!"

Ein Reitfnecht im Gefolge pfiff bem Windspiel und rettete so wahrscheinlich das Leben bes in Ungnade gefallenen Lieblings.

Der Officier wandte sich nun zu der Gruppe, die er aufges halten hatte, mit gesammelter, würdevoller Miene, welche bewies, daß er seine Selbstbeherrschung wieder gewonnen hatte.



verstärkter Schnelligkeit an. Der Rest ihrer kurzen Fahrt versloß in fortwährendem Stillschweigen bis in die Nähe von Nordury. Da die Kanonade von beiden Theilen noch immer mit gleicher Hiße sorigesett wurde, wäre es doch zu viel gewagt gewesen, wenn sie sich selbst in gerader Linie dem feindlichen Feuer hätten aussetzen wollen. Nachdem also der junge Mann auf dem unedenen Terrain in der Nähe einen sichern Fleck ausgefunden hatte, wo er seine Gesangenen ohne Sorge zurücklassen konnte, ging er für seine eigene Person nach dem Punkte weiter, wo er Grund hatte zu glauben, daß er den Ofsicier, den er zu suchen beordert war, sinden könnte. Während seiner kurzen Abwesenheit blieb Cäcilie auf dem Wagen und hörte dem nahen Kampse zu, den sie von hier aus theilweise mitansehen konnte.

Den Amerikanern war ihr einziger großer Mörser in ber Nacht zuvor zersprungen; bennoch richteten sie ihre Kanonen mit unermübetem Eifer nicht blos gegen die gegenüberliegenden brittischen Berschanzungen, sondern auch in der Niederung über die Mündung des Charleskanals hin und noch weiter nach Norden gegen die Punkte, welche ihre Feinde auf den wohlbekannten Höhen von Charlestown besetzt hatten. Als Erwiederung dieses Angriss spieen die Batterien längs der Westseite der Stadt unausgesetzt ihr Feuer auf die Feinde, während die auf der Ostseite ohne die geringste Ahnung der kommenden Gefahren zu schlummern fortsuhren.

Der Officier berichtete bei seiner Rücksehr, daß sein Suchen erfolgreich gewesen und er besehligt worden sen, seine Gefangenen vor den amerikanischen General-en-Chek zu führen. Diese neue Anordnung machte eine weitere Fahrt von einigen Meilen nothswendig, und da der junge Mann seinen neuen Dienst mit einiger Ungeduld anzusehen schien, war er nicht eben für langen Ausschub gestimmt. Die Straße machte große Biegungen, was nicht wenig zu ihrer Sicherheit beitrug; der Weg war gut und der Fuhrmann emsig. So kamen sie in einer Stunde über den Fluß, und Cäcilie

naherte fich nach fo langer Abwesenheit abermals bem alten Provinzialsitze ber Gelehrsamkeit. \*

Das fleine Dorf, wenn auch in ben Sanben von Freunden, zeigte bennoch bie unfehlbaren Spuren ber Anwesenheit eines ungeregelten Beeres. Die Universitätsgebäube waren mit Truppen gefüllt und bie Thuren ber benachbarten Schenfen mit mußigen Solbaten vollgepropft, welche fich versammelt hatten, um ber Bollerei und Thorheit zu frohnen, welche beibe immer ungertrennlich fenn werben. Der Officier lenfte nach einer ber einfamsten unter biefen Sohlen ber Bedanken= lofigfeit und bes Dußiggangs und erflarte feine Absicht, Die Befangenen fo lange unter ihrem Dache unterzubringen, bis er bent Willen bes amerifanischen Obergenerals vernommen haben wurbe. Cacilie horte feine Befehle mit ziemlichem Migvergnugen, ergab fich aber bennoch in ben Drang ber Umftanbe und flieg, als bas Fuhrwerf gehalten, ohne Wiberrebe aus. Ihre beiden Begleiter folgten ihr auf bem Ruße, mahrend ber Officier voranging, und so gelang es ihr, nicht nur ohne Beschimpfung, sonbern felbst ohne Beläftigung burch bie larmenbe Menge hindurchzufommen. verschiedenen Schreier in bem Baufen, und beren waren viele, bampften fogar ihre larmenben Stimmen, als fie fich naherte und machten ihr Plat aus Achtung vor ihrem Geschlecht, und so trat fie in bas Gebaube, ohne auch nur eine einzige Bemerfung auf fich felbit zu vernehmen, obgleich ein leifes, neugieriges Flüstern ihren Schritten sogar bis zur Schwelle folgte. Die einzige Bemerfung, die gehort wurde, war ein ploplicher Ausruf ber Bewunderung, und fo fonberbar bieg fcheinen mag - ihr Begleiter hielt für nothig, die Derbheit beffelben baburch zu entschuldigen, bag er seiner Wefangenen gulifpelte, jener Ruf fomme von ben Lippen eines jener füdlichen Freibeuter, einem Rorps, welches fich

<sup>\*</sup> Hier meint ber Berfasser bas kleine Stabtchen Cambribge, nahe bei Boston. A. b. U.

eben so sehr burch seine Geschicklichkeit und Bravour auszeichnete, als es burch gänzlichen Mangel an Lebensart auffiel.

Das Innere der Schenke, mit der Außenscene verglichen, bot einen sehr verschiedenartigen Andlick dar. Der ehrsame Handelsmann, welcher den Wirth machte, hatte in der Noth der Zeiten und vielleicht auch einer gewissen Lust zu gewinnen, soweit nachgegeben, daß er für einige Zeit das angedeutete Gewerde ergriss; aber durch eine Art förmlichen Vertrags mit der Menge draußen hatte er, während er ihren Durst durch seine Getränke zusrieden stellte, für sich die Abgesondertheit seiner häuslichen Einrichtungen größtentheils beibehalten. Gleichwohl war er genöthigt worden, ein Zimmer gänzlich dem Gebrauche des Publifums zu überlassen, und in dieses wurde nun Cäcilie mit ihren beiden Begleitern gewiesen, und zwar ohne alle Ceremonie, als ob dieß ganz natürlich wäre, und ohne die geringste Entschuldigung wegen seiner Beschaffenheit.

Es mochten etwa ein Dupend Leute in ber gemeinsamen Stube beisammen feyn; einige von ihnen, barunter eine ober zwei Frauen, hatten fich ruhig um bas große Feuer niedergelaffen, andere gingen auf und ab, und wieder andere fagen auf Stuhlen umber, wie Bufall ober Reigung es gerabe gefügt hatte. Beim Gintritt Caciliens entstand eine leichte Bewegung, bie sich aber alsbald wieder legte; nur ihr Mantel von feinem Tuch und ihr feidener lleberwurf ver= fehlten nicht, die Augen ber Weiber auf fich zu ziehen, von benen fie auf eine weit rohere Art angestaunt wurde, als sie bieß während ber gefährlichen Abenteuer ber Nacht selbst von dem andern Be= schlechte erfahren hatte. Sie nahm einen ihr angebotenen Stuhl nahe bei der hellen und frohlichen Flamme bes Beerde ein, von welcher alles Licht im Zimmer ausging, und schickte fich an, in Gebuld die Rud= fehr ihres Führers abzuwarten, ber unmittelbar barauf fich verabs fchiebete, um nach bem benachbarten Quartiere bes amerikanischen Generals zu gehen.

"Das ift für Weiber eine schlimme Zeit jum Reifen!" fagte

eine Frau in mittlerem Alter neben ihr, welche eifrig mit Stricken beschäftigt war, obgleich auch sie ihrer Kleidung nach eine Reisendesenn mußte. "Wahrhaftig, wenn ich gedacht hätte, daß ich hier einen solchen Tumult treffen wurde, ich ware nie über den Connectiscut gegangen, obgleich ich mein einziges Kind im Lager habe!"

"Für eine Mutter muß freilich die Angst groß seyn," ante wortete Cacilie, "wenn sie ben Larm eines Kampfes hört, in dem sie ihre Kinder beschäftigt weiß."

"Ja, Royal ist auf sechs Monate verpflichtet, und ist sogar halb und halb Willens, zu bleiben, bis des Königs Truppen sich dazu entschließen, die Stadt zu räumen."

"Mir scheint," sagte ein ernst blickender Landmann, ber die entgegengesette Ece am Feuer einnahm, "Euer Kind hat einen unpassenden Namen für Einen, der gegen die Krone sicht!"

"Ach, er wurde so genannt, ehe der König seinen schottischen Stiesel\* trug! und was einmal seierlich in der heiligen Tause besnannt wurde, ist mit dem Wechsel der Zeiten nicht mehr zu ändern! Sie waren Zwillinge und ich nannte den einen Prinz, den andern Royal, denn sie wurden an dem Tag geboren, wo Seine gegenswärtige Majestät die Bolljährigseit erreichte. Das, wie Ihr wist, war, ehe sein Herz sich geändert hatte, und als das Bolk der Bai ihn nicht viel weniger, denn sein eigen Fleisch und Blut liebte."

"Ei, Goody," sagte der Landmann gutmüthig lächelnd und erhob sich, ihr eine Prise von seinem ächten Schottischen anzubieten, während er so frei über ihre häuslichen Angelegenheiten sich aus= sprach, — "da hattet Ihr ja einen Thronerben in Eurer eigenen Familie! Der königliche Prinz kommt, wie sie sagen, zunächst nach dem Konig, und nach Eurer Erzählung ist einer von ihnen wenigstens ein tüchtiger Bursche, ber nicht leicht sein Erbe um ein Gericht Linsen verkausen wird. Wenn ich Euch verstehe, ist Royal hier in Diensten?"

<sup>\*</sup> Boot - Bute! Siehe Unmerkung G. 93.

"Er ist in diesem gesegneten Augenblicke bei einem der Sturms bocke gerade vor der Bostoner Landenge," antwortete das Weib; "und der Herr, er weiß, es ist ein schrecklicher Veruf, die Häuser von Leuten niederzuschießen, die mit uns selbst gleiche Religion und gleiches Blut theilen! aber so muß es seyn, um die gottlosen Plane Verer zu vernichten, die unter bem Schweiß und der Arbeit ihrer Mitgeschöpfe für sich selbst in Pracht und Müßiggang leben möchten."

Der ehrliche Landmann, der mit den Kunstausdrücken neuerer Kriegführung etwas vertrauter war, als das Weib, lächelte über ihren Irrthum, setzte aber die Unterhaltung mit besonderer Würde fort, die seine gute Laune doppelt drollig machte.

"Es ist zu hoffen, der Junge wird nicht an seiner Wasse ers müden, bevor der Morgen kommt. Aber warnm ist Prince zaudernd zurückgeblieben in einem solchen Augenblick? Wartet er noch mit dem Bater zu haus, weil er der Jüngere ist?"

"Nein, nein," fagte bas Weib, indem fie fummervoll ben Ropf schüttelte; "er wohnt, hoff' ich, bei unserem gemeinsamen Bater im himmel! Auch habt Ihr nicht Recht, wenn Ihr ihn bas Mutter= föhnchen nennt. Er war mein Erstgeborner und ein hubscher Junge versprach er zu werben. Als sich in unferem Lande ber Ruf ver= breitete, die Regulären seyen gegen Lexington ausgezogen, um zu morben und zu gerftoren, nahm er feine Flinte auf bie Schulter und jog mit bem Bolf herunter, um ben Grund zu erfahren, warum bas Land mit amerikanischem Blute besteckt worden sen. Er war jung und voll Ghrgeiz, wollte ftets ber Vorberfte unter Denen fenn, bie für ihre angebornen Rechte zu kampfen bereit waren, und bas lette Mal, daß ich von ihm hörte, war er mitten unter bes Königs Truppen auf Breeds. Rein, nein; fein Körper fam nie vom Sügel weg! Die Nachbarn fandten mir bie Kleiber, bie er im Lager qu= rudgelaffen und bas ift einer feiner Socken, ben ich hier fur feinen Zwillingsbruder anstricke."

Die Frau gab biefe einfache Erklärung mit vollkommener

Ruhe; boch als sie in dem Gegenstande weiter fortfuhr, brachen ihr bie Thränen aus den Augen, träufelten über ihre Wangen herab und sielen unbeachtet auf das schlichte Kleidungsstück ihres verstorbenen Sohnes.

"Auf diese Art werden unsere tüchtigsten Schößlinge abgehauen im Kampse mit dem Abschaum von Europa!" rief der Landmann mit einer Wärme, welche zeigte, wie mächtig sein Gefühl ergriffen war: — "Ich hoffe, der Junge, der noch lebt, wird Gelegenheit sinden, seines Bruders Tod zu rächen."

"Gott behüte! Gott behüte!" rief die Mutter: — "Rache ist eine bose Leidenschaft und am wenigsten von allem möchte ich wünsschen, daß mein Kind mit so schlimmem Vorsatz in's Feld des Blutes zoge. Gott hat uns dieses Land gegeben, um darin zu wohnen und Tempel und Verehrung seines heiligen Namens daselbst aufzurichten; und da er's uns gegeben, gewährte er uns auch das Necht, es gegen sede menschliche Unterdrückung zu vertheidigen. Wenn Prince Recht hatte, als er hinging, so war es auch für Royal Recht, ihm nun zu folgen!"

"Ich glaube, ich bin mit gutem Grunde zurechtgewiesen worden," antwortete der Mann, während er die Zuschauer mit einem Auge ausah, das seinen Irrthum anerkannte. "Gott segne Euch, gute Frau, und behüte Euch mit Eurem übrig gebliebenen Jungen — wie auch uns alle — vor der Plage, welche um unserer Sünde willen über das Land verhängt wurde. Ich gehe mit Sonnenaussgang nach Westen in die Berge, und wenn ich dem guten Mann zu Haus ein Wort des Trostes von Euch bringen kann, so sollen ein ober zwei Hügel mich nicht daran hindern."

"Ich bin Euch eben so bankbar für Euer Anerdieten, Freund, wie für die That selbst; mein Mann würde herzlich erfreut senn, Euch bei sich zu Haus zu sehen; aber ich selbst werde fast ganz krank unter dem Lärm und dem schrecklichen Anblick des Kriegs und will, wenn mein Sohn aus der Schlacht zurückkommt, nicht mehr allzu

Lange hier verweilen. Ich will am Morgen nach Eragie's Haufe hinabgehen und nach bem verwundeten Manne sehen, den das Wolf aus seiner Mitte zum Anführer wählte; dann gehe ich eilends zu= ruck, denn ich sehe wohl, daß dieß für meinesgleichen kein passender Aufenthalt ist."

"Dann müßtet Ihr bem Berwundeten nach dem Orte der Gefahr folgen, denn ich sah ihn vor einer Stunde mit allen seinen Begleitern nach der Wasserseite zu eilen, und ich bezweisse nicht, daß diese ungewöhnliche Berschwendung der Munition etwas mehr bes zweckt, als wir beschränften Leute errathen können."

"Bon wem fprecht 3hr?" fragte Cacilie unwillführlich.

"Bon wem anders sollte er sprechen, als von Washington?" antwortete eine tiefe leise-Stimme neben ihr, deren auffallender Klang ihr augenblicklich wieder die Tone jenes bejahrten Todosboten zurückrief, der an dem Lager ihrer Großmutter erschienen war. Cäcilie sprang von ihrem Stuhle auf und trat vor Ralph einige Schritte zurück, während dieser sie mit festem, forschendem Blicke betrachtete, und die Ausmerksamkeit, welche er dadurch erregte, so wenig, als die Jahl und Beschaffenheit der Juschauer zu beachten schien.

"Wir sind uns nicht fremd, junge Dame," fuhr ber alte Mann fort; "und Sie werden mich entschuldigen, wenn ich beifüge, baß bas Gesicht eines Bekannten einer Person Ihres zarten Gesichlechts an einem so übel zugerichteten, unordentlichen Orte wie dieser — wohl angenehm sehn muß."

"Gines Befannten!" wiederholte die unbeschütte Braut.

"Ich fagte: eines Bekannten; wir kennen einander, gewiß," antwortete Ralph mit Nachdruck: "Sie werden mir glauben, wenn ich hinzusete, daß ich die beiden Leute im Wachzimmer neben au gesehen habe."

Cacilie warf einen Blick hinter fich und bemerkte mit einiger Unruhe, daß sie von Meriton und dem Fremden getrennt war. Ehe ihr Zeit zur Besinnung gegonnt blieb, naherte sich ihr ber alte Mann mit einem höflichen Anstanbe, ber burch seine grobe, nachlässige Kleibung noch auffallenber gemacht wurde.

"Dieß ist kein Platz für die Nichte eines englischen Pairs," fagte er; "ich bin lange in diesem kriegerischen Dorfe zu Haus ge= wesen und will Sie in eine Wohnung führen, die mehr für Ihr Geschlecht und Ihren Stand paßt."

Ginen Augenblick lang zögerte Cācilie, — als sie aber bie verwunderten Gesichter um sich her und die auffallende Neugierde bemerkte, womit Alle im Zimmer ihre verschiedenen Geschäfte einsstellten, um auf jede Sylbe zu horchen, nahm sie schüchtern seine bargebotene Hand an und ließ sich von ihm in tiesem Schweigen nicht nur aus dem Zimmer, sondern auch aus dem Hause führen. Die Thüre, durch welche sie das Gebäude verließen, lag der, durch welche sie eingetreten war, gerade gegenüber, und als sie sich im Freien befanden, standen sie in einer anderen Straße und eine kurze Strecke von dem schon erwähnten lärmenden Hausen entsernt.

"Ich habe zwei Begleiter hinter mir gelassen," sagte sie — "ohne welche es mir unmöglich ist, weiter zn gehen."

"Da sie burch Bewassnete bewacht sind, haben Sie keine Mahl, als Jener Gefangenschaft zu theilen ober sich ber vorübers gehenden Trennung zu unterwerfen," erwiederte ber Andere ruhig. "Sollten seine Wächter den Charafter Dessen entbecken, ber Sie hieher führte, so ware sein Schicksal gewiß!"

"Seinen Charafter!" wiederholte Cacilie, wahrend sie aber= mals vor ber Berührung des alten Mannes zurückschrack.

"Allerdings, meine Worte sind beutlich! Ich sagte, seinen Charafter. Ist er nicht der tödtliche, hartnäckige Feind der Freistheit? Und halten Sie diese unsere Landsleute für so dumm, daß sie einen seines Gleichen frei sogar in ihrem Lager umhergehen ließen? — Nein, nein," murmelte er mit leisem, aber triumphirens dem Lachen; "wie ein Narr hat er sein Schicksal herausgesordert und wie einem Hund soll's ihm zu Theil werden! Laßt uns weiter

osoio.

gehen; bas Saus ist nur einen Schritt von biefem entfernt, und Sie konnen ihn zu fich rufen, wenn Sie es wünschen."

Cäcilie wurde durch ihren Begleiter zum Weitergehen mehr getrieben als überredet, und bald, wie er gesagt hatte, standen sie vor der Thure eines niederen, einsamen hauses. Ein Bewasseneter schritt vor demselben auf und ab, während der verlängerte Schatten einer zweiten Schildwache an der Rückseite alle halbe Minuten weit in die Straße hereindrang und die Wachsamseit verrieth, welche man gegen seine Bewohner für nothig erachtete.

"Nur zu," sagte Ralph und öffnete die außere Thure ohne Jögern. Cäcilie folgte, fuhr aber wieder zuruck, als sie auf einen zweiten Mann traf, der eine Muskete in Bereitschaft hielt, während er in dem engen Gange, der sie aufnahm, auf und nieder ging. Iwischen dieser Schildwache und Ralph schien ein gutes Einversnehmen zu herrschen, denn der Lettere redete ihn mit voller Freismuthigkeit an:

"Ift noch kein Befehl von Washington eingegangen?" fragte er. "Keiner; und fast möchte ich aus dem Verzuge schließen, daß nichts sehr Günstiges zu erwarten ist."

Der alte Mann murmelte vor sich hin und ging vorüber; bann eine andere Thure öffnend, sagte er:

"Treten Gie ein!"

Cacilie gehorchte und im nachsten Augenblicke schloß sich bie Thure hinter ihr; boch ehe sie Zeit hatte, ihre Verwunderung oder Unruhe auszudrücken, fühlte sie sich von den Armen ihres Gemahls umschlungen.

## Einundbreifigftes Rapitel.

Sie eine Kapulct? D theurer Preis! mein Leben Ift meinem Feind als Schuld bahingegeben!

Romeo (Ueberf. v. Schlegel).

"Ach! Lincoln! Lincoln!" rief die weinende Braut, während sie sich fanft aus Livnels langer Umarmung loswand, in "welchem Augenblicke hast Du mich verlassen?"

"Und wie bin ich bafür bestraft worden, Du, meine Liebe! Eine Nacht des Wahnstuns und ein Morgen der Reue! Wie früh mußte ich die Stärfe der Bande fühlen, die uns verknüpfen — wenn nicht gar meine eigene Thorheit sie bereits für immer gelöst hat!"

"Bösewicht! Ich kenne Dich! und werde in Zukunft mit Frauenkunst ein Netz weben, Dich in meinen Banden zu fesseln! Wenn Du mich liebst, Livnel, wie ich so gerne glauben möchte, laß alles Vergangene vergessen seyn. Ich sordere — ich wünsche keine Erklärung. Du bist getäuscht worden, und dieses renevolle Auge versichert mich Deiner wiederkehrenden Vernunft. Laß uns jetzt allein von Dir sprechen. Warum sinde ich Dich so bewacht, ähnlicher einem Verbrecher als einem Offizier der Krone?"

"Sie haben in ber That ganz besondere Wachsamkeit auf meine Sicherheit verwendet!"

"Wie kamst Du in ihre Gewalt? und warum mißbrauchen sie ihren Bortheil?"

"Das ist leicht zu erklären. Erinnern wir uns bes Sturmes jener Nacht — welch eine Hochzeitsnacht war die unsere, Cacilie!"

"Sie war fürchterlich!" antwortete sie schaubernd; bann mit plötlichem freundlichem Lächeln, als wollte sie jeden Schein des Mißvergnügens ober der Sorge aus ihrem Antlitz verbannen, suhr sie fort: "Aber ich glaube nicht länger an Borzeichen, Lionel! ober wenn uns eines erschienen — ist nicht die schreckliche Erfüllung bereits eingetreten? Ich weiß nicht, wie hoch Du die Segens= wünsche einer scheidenden Seele achtest, Lionel; aber für mich liegt ein heiliger Trost in dem Bewußtsehn, daß meine sterbende Groß= mutter unserem schnellgeschlossenen Bunde ihren Segen zurückließ!"

Dhne die Hand zu beachten, die sie mit lieblichem Ernste ihm auf die Schulter gelegt hatte, ging er duster von ihrer Seite in eine entsernte Ecke des Zimmers.

"Cācilie, ich liebe Dich, wie Du mir so gerne glaubst," sagte er, "und ich höre bereitwillig Deinen Wunsch, bas Vergangene in Bergessenheit zu begraben. — Aber ich lasse meine Erzählung unsvollenbet. Du weißt, die Nacht war so, daß Keiner wohl ohne besonderen Grund ihrer Wuth sich ausgesetzt hätte: — ich verssuchte, den Sturm zu benüßen, und bediente mich einer Flagge, welche für gewöhnlich dem Simpel Pray bewilligt ist, mit der ich dann die Stadt verließ. Ungeduldig — ungeduldig, sage ich? — nein, gestrieben vielmehr durch den Sturm meiner Leidenschaften, welcher der schwächeren Elemente spottete, wagten wir zuviel — Cācilie, ich war nicht allein!"

"Ich weiß es — ich weiß es," fiel fie hastig ein, obwohl sie kaum noch Athem zum Sprechen hatte — "Du wagtest zu viel —"

"Und traf auf ein Piquet, das einen königlichen Officier nicht für einen verarmten, wenn auch privilegirten, Schwachsinnigen halten lassen wollte. In unserer Angst übersahen wir — glaube mir, theuerste Cäcilie, wenn Du Alles wüßtest — die Scene, der ich angewohnt — die Beweggründe, welche drängten — sie zum we= nigsten würden diese dem Scheine nach so befremdende Flucht rechtsertigen."

"Hätte ich baran gezweifelt, wurde ich bann meine Lage, meinen neulichen Berlust und mein Geschlecht vergessen haben, um den Fußstapfen eines Mannes zu folgen, der meiner Angst unwurzbig ware?" antwortete die Braut, indem sie eben so sehr in ans geborener Bescheibenheit, als in dem Drange ihrer Gefühle

erröthete. "Glaube nicht, ich komme mit mabchenhafter Schwäche, um Dir ein eingebildetes Unrecht vorzuwerfen! Ich bin Dein Weib, Major Lincoln, und als folches wollte ich Dir in einem Augenblicke zu Hulfe eilen, wo ich weiß, daß Du aller Zärtlichkeit dieses Bandes am meisten bedürfen wirst. Am Altar und in Gegenwart meines Gottes habe ich die heilige Pflicht übernommen und soll ich zaudern, sie zu erfüllen, weil die Augen der Welt auf mich gezrichtet sind?"

"Ich werbe noch rasend werben! — Es wird mich noch wahns
sinnig machen!" rief Lionel, in unbezähmbarer Geistesangst, wähs
rend er in tiefer Berwirrung im Jimmer auf und ab schritt. "Es
gibt Augenblicke, wo ich glaube, der Fluch, der den Bater zers
störte, hat auch bereits den Sohn erfaßt!"

"Lionel!" sprach neben ihm die milbe, besänstigende Stimme seiner Gefährtin, "soll dieß mich glücklicher machen? — lautet so der Willsomm, welchen Du dem vertrauenden Mädchen schenkst, das ihr Glück Deiner Hand übergeben hat? Ich sehe, Du wirst milber, und willst gerechter gegen uns beibe sehn und gehorsamer gegen Deinen Gott! Nun laß uns von Deiner Gesangenschaft sprechen. Hoffentlich liegt bei diesem raschen Besuch in dem ameritanischen Lager nicht der Verdacht verbrecherischer Absichten auf Deiner Person. Es wäre leicht, ihre Führer zu überzeugen, daß Du unschuldig an einem so niedrigen Plane bist!"

"Es ist schwer, ber Wachsamkeit Derer zu entgehen, die für die Freiheit kämpfen!" antwortete die tiese ruhige Stimme Ralphs, der unerwartet vor ihnen stand. "Major Lincoln hat zu lange auf die Rathschläge von Tyrannen und Sklaven gehört und das Land seiner Geburt vergessen. Will er sicher ausgehen, so laßt ihn jest, so lange er noch mit Ehren kann, seinen Irrthum wieder gut machen."

"Ehren!" wieberholte Lionel mit unverhehlter Berachtung — und abermals maß er bas Zimmer mit schnellen unruhigen Schritten,

ohne ben unwillkommenen Gast fernerer Aufmerksamkeit zu würdis gen. Cacilie senkte bas Haupt und sank in einen Stuhl, bas Gesicht in ihren kleinen Muff verbergend, als wollte sie ein furcht= bares, schaubervolles Gesicht von ihren Blicken ausschließen.

Das augenblickliche Stillschweigen wurde durch das Geräusch von Fußtritten und Stimmen auf dem Gang unterbrochen; im nächsten Augenblick wurde die Thüre geöffnet und Meriton erschien auf ihrer Schwelle. Seine Erscheinung brachte Cäcilie wieder zu sich, die schnell aufsprang und mit einer Art wilden Ernstes ihm hinauszugehen winkte, indem sie ausrief:

"Nicht hier! nicht hier! — um's himmels willen, nicht hier!" Der Diener zauderte; als er aber einen Blick aus seines herrn Auge auffing, da gewann seine Anhänglichkeit bennoch die Oberhand über seinen Respekt.

"Gott sen gelobt für diesen gesegneten Anblick, Herr Lionel!"
rief er: — "bas ist die glücklichste Stunde, die ich erlebt habe,
seit ich die User von Alt-England aus den Augen verlor! Wär's
nur zu Ravensclisse oder in Soho, ich wäre der zusriedenste Narr
in den drei Königreichen! Ach! Herr Lionel, laßt uns aus dieser
Provinz ziehen und nach einem Lande wandern, wo keine Rebellen
sind und wo nichts Schlimmeres zu tressen ist als König, Lords
und Gemeine!"

"Genug bavon, für dießmal, ehrlicher Meriton, genug!" unterbrach ihn Cācilie, die in ihrem Eifer, gehört zu werben, kaum Athem fand. — "Geht, kehrt in's Wirthshaus zurück zu ben Kollegien — überall hin — nur geht fort!"

"Schicken Sie einen königlichen Unterthan nicht wieder unter bie Rebellen, ich bitte Sie inständig darum, Madame. Ach, Sir! was ich für schreckliche Lästerungen mit anhören mußte, so lange ich dort war! Sie sprachen von Seiner geheiligten Majestät gerade so frei, Sir, als ob er ein Herr gleich Ihnen wäre. Wie fröhlich war ich über die Nachricht meiner Erlösung!"

"Und ware es ein Wachzimmer auf dem jenseitigen Ufer geswesen," sagte Nalph, "bort waren die Freiheiten, welche sie sich mit eurem irdischen Monarchen nahmen, eben so schonungslos an dem König der Könige versucht worden!"

"So bleibt benn," sagte Cācilie, die wahrscheinlich bem versachtenden Blick, den Meriton auf seinen bejahrten Reisegefährten warf, eine ganz verschiedene Bedeutung unterlegte — "aber nicht hier. Du hast noch andere Zimmer, Major Lincoln; laß meine Begleiter dort eintreten: — sicherlich willst Du nicht die Dienste boten zu unserer Unterredung zulassen!"

"Warum dieser plötzliche Schreck, meine Liebe? Bist Du hier auch nicht glücklich, so bist Du zum wenigsten sicher. Meriton, gehe in das anstoßende Zimmer; bedarf ich Deiner, so trittst Du durch biese Berbindungsthur ein."

Der Diener murmelte einige halbausgesprochene Redensarten, von denen nur das nachbrucksvolle Wort ,höslich' vernommen wurde, während die Richtung seines unwilligen Auges hinlänglich klar machte, daß Ralph der Gegenstand seiner Betrachtungen war. Der alte Mann folgte seinen Tritten; die Gangthüre schloß sich bald hinter Beiden und Cäcilie stand, wie eine schöne Vildsäule, in nachdenkender Stellung da. Als das Geräusch ihrer Begleiter, während sie ruhig in das anstoßende Zimmer traten, gehört wurde, athmete sie wieder auf's Neue, ein zitternder Seuszer machte sich Lust, der eine schwere Last der Besorgniß von ihrem Herzen zu heben schien.

"Fürchte nicht für mich, Täcilie, und am wenigsten von Allen für Dich selbst," sagte Lionel und schloß sie mit zärtlicher Bekümmerniß an seine Brust; — "meine unbesonnene Raschheit ober vielmehr jener verhängnißvolle Fluch, ber auf bem Glücke meines Hauses ruht, die ungewöhnliche Empfindlichkeit, die Du oft gesehen und beklagt haben mußst, haben mich allerdings in scheinbare Gefahr gebracht. Doch ich habe einen Grund für mein Benehmen, ber,

wenn ich ihn bekenne, felbst ben Berbacht unserer Feinbe in Schlummer wiegen foll."

"Ich habe keinen Berbacht — keine Renntniß von irgenb einer Unvollkommenheit — keinen Rummer, Lionel; — nichts, als den glühendsten Wunsch für den Frieden Deiner Seele, und wenn ich bas sagen darf! — ja — nun ist die Zeit dazu da — Lionel, gütiger, aber wilder Lionel — —"

Ihre Worte wurden durch Ralph unterbrochen, der wieder mit jenem geräuschlosen Tritte in dem Zimmer erschien, welcher, in Berbindung mit seinem hohen Alter und der abgemagerten Gestalt, seiner Erscheinung und seinen Bewegungen manchmal den Charafter eines über die gewöhnliche Menschheit erhabenen Wesens verlieh. Im Arme trug er einen Oberrock und Hut, welche beide Cäcilie auf den ersten Blick als das Eigenthum des fremden Mannes erskannte, der ihrer Person durch alle die Wechselfälle dieser ereigniss reichen Nacht gesolgt war.

"Sieh'!" sagte Ralph, indem er mit schrecklichem, bedeutungs= vollem Lächeln auf seine Beute zeigte; "sieh' in wie vielerlei Gestalten die Freiheit erscheint, um ihren Bekennern beizustehen! Hier ist die Berkleidung, in der sie jest gewonnen werden will. Trage dieß, junger Mann, und sen frei!"

"Glaube ihm nicht — höre nicht auf ihn," flusterte Cacilie, indem sie mit unverhehltem Schauder vor seiner Annaherung zus rückbebte; — "doch, hore, aber handle mit Borsicht!"

"Zögerst Du, die gesegnete Gabe der Freiheit anzunehmen, wenn sie Dir geboten wird?" fragte Ralph; "wolltest Du bleiben, tropen der zurnenden Gerechtigseit des amerikanischen Heerführers und Dein Weib von einem Tag zur Wittwe für ein ganzes Leben machen?"

"Was soll mir biese Kleibung nüten?" sagte Lionel. — "Um mich ber Demüthigung einer Verkleibung zu unterwerfen," mußte bas Gelingen gewiß seyn." "Wende Deine ftolzen Blicke, junger Mann, auf dieß Bild von Unschuld und Schrecken an Deiner Seite. Um ihretwillen, beren Geschick in Deines verflochten ist, wenn nicht um Deiner selbstwillen, benke auf Deine Sicherheit und fliehe — die nächste Minute kann bazu zu spät seyn."

"D! zaubere nicht einen Augenblick länger, Lincoln," rief Cācilie, die ihren Entschluß ebenso plötzlich geandert hatte als der Eindruck der Hoffnung mächtig auf sie wirkte: — "fliehe — verlaß mich; mein Geschlecht und Stand wird —"

"Nie," antwortete Livnel, mit kalter Berachtung bas Gewand von sich werfend. — "Einmal, als der Tod geschäftig war, konnte ich Dich verlassen; aber ehe ich's noch einmal thue, muß er mich selbst tressen!"

"Ich will folgen — ich will Dich wieder treffen."

"Ihr sollt Euch nicht trennen," sagte Ralph, ber noch eins mal den verschmähten Rock aushob und Livnel darein kleiden half, während dieser bei den verwirrten Anstrengungen seiner Braut und ihres betagten Helsers sich leidend verhielt. — "Bleibt hier," fuhr der Lettere fort, als ihr furzes Geschäft beendigt war, "und erz wartet den Ruf der Freiheit. Und Du, süße Blume der Unschuld und Liebe, solge und theile die Ehre der Besreiung dessen, der Dich zur Stlavin gemacht hat!"

Cācilie erröthete in jungfräulicher Scham über die Stärke seiner Ausbrücke, beugte aber ihr Haupt als Zeichen ihres Geshorsams. Der Alte schritt auf die Thüre zu und winkte ihr, zu ihm heranzusommen, während er Lionel durch eine ausdrucksvolle Gebärde bedeutete, daß er ruhig zurückbleiben müsse. Als Cācilie ihm gefolgt war und beide in dem engen Gange sich befanden, näherte sich Ralph furchtlos und ohne irgend eine Besorgniß zu verrathen, der Schildwache, welche in der ganzen Länge der Hausssturgen, sie Schildwache, welche in der ganzen Länge der Hausssturgen, der Schildwache, welche in der ganzen Länge der Hausssturgen vertrauten Freundes an.

"Sieh!" hob er an und zog ben Ueberwurf von den bleichen Zügen seiner Gefährtin, "wie die Furcht vor dem Schicksal ihres Gemahls dem guten Kinde Thränen ausgepreßt hat! Sie verläßt ihn nun, Freund, mit einem ihrer Begleiter, während der Andere zurückbleibt, um für seines Herrn Bedürfnisse zu sorgen. Sieh sie an; ist sie nicht eine süße, wenn auch trauernde Gefährtin, um den Lebenspfad eines Soldaten zu verschönern?"

Der Mann ichien gang besonders ergriffen burch Die ungewöhnlichen Reize, welche Ralph fo ohne Umftande vor feinem Blick enthüllte und während er in staunenber Berwirrung bastand - ju gleicher Beit faum fo fect, um hinzuschauen und babei boch nur mit Wiberstreben fich abwendenb - folgte Cacilie ben leichten Tritten bes alten Mannes, ber in bas Zimmer trat, welches Meriton und ber Frembe eingenommen hatten. Sie war noch beschäftigt, ihr Beficht vor ben Augen ber Schildwache wieder zu verhüllen, als Ralph wieber erschien, von einer Gestalt begleitet, welche in ben wohlbe= fannten Oberrock eingehüllt mar. Trop bes niederhängenden huts und ber angenommenen Berftellung im Bang, erfannte boch bas fcharfe Auge ber Frau ihren verkleibeten Gemahl und ba fie fich im nam= lichen Augenblick ber Berbindungethure zwischen beiben Bimmern erinnerte, war ihr ber gange Runftgriff auf einmal enthüllt. Mit gitternbem Gifer glitt fie an ber Schildwache vorüber und brangte fich mit einer hingebung an Livnels Seite, welche ben Betrug leicht vor einem Andern hatte verrathen konnen, ber mehr an bie Be= staltungen bes Lebens gewöhnt gewesen ware als ber ehrliche Landmann, ber faum erft ben Dreschflegel mit ber Musfete vertaufcht hatte, in Birflichfeit es mar.

Ralph ließ ber Schildwache keine Zeit zur leberlegung, sonbern winkte ihr mit ber Hand als Zeichen bes Abschiebs und wandte sich mit seiner gewohnten Raschheit nach ber Straße. Hier trafen sie ben andern Soldaten, ber auf bem ihm angewiesenen Naume vor bem Gebäude auf und abging, und bie Wachsamkeit, von der

Beispiel seines bejahrten Führers und ging mit seiner zitternben Gefährtin in scheinbarer Gleichgültigkeit bem Manne entgegen, ber, wie sich zeigte, bas ihm anvertraute Amt besser als sein Ramerad innerhalb zu versehen entschlossen war. Seine Muskete quer über den Weg hinhaltend, woburch er seine Absicht, sie erst nach ihrem Ziele zu befragen, ehe er sie weiter gehen ließe, beutlich genug anzeigte — rief ber Solbat in barschem Ton:

"Wie ist das, alter Herr? Ihr kommt hausenweise aus des Gefangenen Zimmer! einer, zwei, drei; unser englischer Galan könnte wohl unter Euch sich besinden und immer noch wären zwei im Hause übrig! Kommt, kommt, alter Vater, gebt einige Rechensschaft von Euch selbst und Eurem Austrag. Denn, um's Euch aufrichtig zu sagen, es gibt Leute, welche Euch für nicht viel besser als für einen von Howe's Spionen halten, wenn Ihr gleich nach Belieben im Lager auf und abrennen dürst. In reinem Vankees Dialekt und das ist ein verständliches Englisch — Ihr send neulich in schlimmer Gesellschaft eingefangen worden und man hat scharf davon gesprochen, Euch ebenso wie Euren Kameraden eins zusperren!"

"Hört Ihr bas!" erwiederte Ralph mit kaltem Lächeln und wandte sich an seine Gefährten statt an den Mann, dessen Fragen er, wie man erwartete, beantworten sollte: — "meint Ihr, die Miethlinge der Krone sepen auch so munter? Würden die Sslaven nicht schlasen, sobald die Augen ihrer Thrannen auf ihre eigenen geseplosen Vergnügungen gerichtet sind? So ist's mit der Freiheit! Der heilige Geist weiht ihre geringsten Diener und erhebt den Gemeinen zu den Tugenden des stolzesten Kapitäns."

"Geht, geht," erwiederte die geschmeichelte Schildwacke und warf die Muskete wieder auf die Schulter; "ich glaube, man geswinnt nichts, wenn man sich in Worten mit Euch herumstreitet! Ich hätte ein ober zwei Jahre in jenen Kollegien bort verleben Lionel Lincoln.

muthe ich, Ihr habt in Einer Sache so ziemlich Recht; benn wenn ein armer Bursche, ber sein Baterland und die gute Sache liebt, es so schwer sindet, auf dem Posten die Augen auf zu beshalten, wie muß es dann erst so einem halbverhungerten Teufel mit sechs Pence (Groschen) des Tags zu Muthe seyn! Geht nur, geht weiter, alter Bater; Ihr seyd um Einen weniger, als vorhin, hineingegangen und wenn irgend Etwas nicht richtig ware, müßte es ja der Mann im Sause drinnen wissen!"

Nachbem er also geendet hatte, trat er seinen Gang aus's Neue an, wobei er, in der zufriedensten Laune mit sich selbst und mit der ganzen Menschheit, die Feinde seines Laudes natürlich ausgenommen, einen Bers aus dem "Nankee-Taugenichts" vor sich hinsummte. Wenn man behaupten wollte, dieß seh nicht der erste Fall gewesen, wo gutgemeinte Chrlichkeit durch ein Gesalbader von Freiheit hintergangen worden, so möchte dieß vielleicht als eine zu gewagte Versicherung erscheinen; daß es aber nicht der letzte war, das glauben wir mit gutem Gewissen annehmen zu können, wenn auch nicht augenblicklich ein anderes Beispiel zur Hand sehn mag, um eine so keperische Leichtgläubigkeit zu unterstützen.

Ralph jedoch schien keineswegs gemeint, mehr zu äußern, als ber Geist ber Zeiten rechtsertigen mochte, benn nachbem er wieder sich selbst überlassen war, verfolgte er seinen Weg und suhr fort, mit einer Heftigkeit und einem Ernst, die seine Aufrichtigkeit bewies, einzelne Worte vor sich hinzumurmeln. Als sie sich um die nächste Ecke gewendet hatten und nun von der unmittelbar brängenden Gefahr befreit waren, wurde sein Schritt langsamer; er ließ seine eilenden Gefärten zu sich herankommen, stahl sich auf Livnels Seite und flüsterte, indem er dabei hestig dessen Hand faste, mit einer durch die innere Bewegung halberstickten Stimme;

"Nun hab' ich ihn, er ift nicht langer gefährlich! Ha — ha — nun ist er streng bewacht von den Augen dreier unbestechlicher Patrioten!"

"Bon wem sprechen Sie?" fragte Lionel: — "welches ist fein Verbrechen und wo ist Ihr Gefangener?"

"Ein Hund! ein Mensch an Gestalt, aber ein Tiger im Herzen! D! — boch ich hab' ihn!" fuhr ber Alte mit einem hohlen Geslächter fort, bas aus seiner innersten Seele hervorzubrechen schien: —— "ein Hund, ein wahrhafter Hund ist er! Ich hab' ihn und Gottgebe, daß er ben Kelch ber Stlaverei leeren musse bis auf die Hefen!"-

"Alter Mann," sprach Livnel in festem Tone, "daß ich Ihnen bis hieher zu keinem unwürdigen Iwecke gefolgt bin, können Sie selbst am Besten bezeugen: — Ich habe den Eid vergessen, den ich am Altar geschworen, den Eid, dieses süße, steckenlose Wesen zu lieben! — auf Ihren Antrieb hab' ich's gethan, getrieben von den betäusbenden Ereignissen des Augenblicks; aber die Täuschung ist nun geschwunden! Hier scheiden wir für immer, wenn Ihre seierlichen, oft wiederholten Zusagen nicht auf der Stelle erfüllt werden!"

Der hohe Triumph, der kaum noch das abgemagerte Gesicht Ralph's entstellt und dasselbe häßlich und gespenstig gemacht hatte, verschwand wie ein vorüberziehender Schatten und er horchte mit kalter, gesetzter Aufmerksamkeit auf Livnel's Worte. Aber indem er antworten wollte, wurde er von Cäcilien unterbrochen, welche mit einer Stimme, die durch ihre Furcht fast erstickt wurde, ausrief:

"D! keinen Augenblick langeren Verzug! Last uns weiter gehen, überall hin und auf jede Weise! Jest vielleicht schon sind die Versolger auf unserer Ferse. Ich bin stark, theuerster Lionel, und will folgen bis an der Welt Enden, so Du mich führst!"

"Livnel Lincoln, ich habe Dich nicht betrogen!" sprach ber alte Mann feierlich. "Die Vorsehung hat und schon auf den rechten Pfad geleitet und wenige Minuten weiter werden und an's Ziel führen — so gestatte benn, daß diese schöne Zitteknde in die Stadt zurückfehre und folge!"

"Nicht einen Boll breit!" erwiederte Lionel und prefte Cacilie

fester an sich: — hier trennen wir uns ober Ihre Zusagen werben erfüllt."

"Nein, geh' mit ihm — geh'," lispelte wieder das Wesen, das in zitternder Hingebung an seiner Seite hing. "Gerade dieser Streit kann Dein Untergang werden — sagte ich nicht, ich wollte Dich begleiten, Lincoln?"

"Borwärts benn," schloß endlich ihr Gatte und winkte Ralph, weiter zu gehen: — "noch einmal will ich Dir vertrauen; aber gebrauche dieß Jutrauen mit Borsicht, denn mein Schutzeist ist zur Hand, und bedenke, daß Du nicht länger einen Mondsüch= tigen führst!"

Der Mond siel auf die bleichen Züge bes alten Mannes und zeigte sein zufriedenes Lächeln, während er sich schweigend wegswandte und mit dem gewohnten, raschen, geräuschlosen Schritt seinen Sang wieder antrat. Noch führte sie ihr Weg längs der Einsassung bes Dorfes hin. Während noch immer die Gebäude der Universität nahe vor ihnen lagen und das laute Gelächter der Müßiggänger vor dem Wirthshaus neben dem häusigen Anruf der Schildwachen deutlich gehört wurde, leitete sie ihr Führer unter den Mauern einer Kirche vorüber, die in feierlicher Einsamkeit in dem trügerischen Lichte des Abends sich erhob. Zu diesem um seiner Regelmäßigkeit willen etwas ungewöhnlichen Bauwerke empordeutend, murmelte Ralph im Borübergehen:

"Hier wenigstens blieb Gott in seinem Eigenthume ohne Be=

Lionel und Căcilie warfen flüchtige Blicke auf die schweigenden Mauern und traten durch eine Lücke in der niederen, zerriffenen Umzäunung auf einen kleinen eingefriedigten Plat. Hier stand der Erstere still.

"Ich will nicht weiter gehen," fing er abermals an, und bes fraftigte, sich unbewußt, seine Erklärung, indem er seinen Fuß fest und in der Stellung bes Widerstrebens auf einen Damm gefrorner Erbe sette: — "es ist Zeit, nicht mehr an sich felbst zu benken und auf die Schwäche Derjenigen zu achten, die ich stute."

"Dente nicht an mich, theuerster Lincoln - - "

Cacilie wurde burch die Stimme des Alten unterbrochen, der, feinen hut luftend und seine grauen Locken vor den milven Strahlen des Gestirns entbloßend, in zitternder Bewegung antwortete:

"Deine Aufgabe ist bereits geendet! Du stehst auf bem Grunde, wo die Gebeine eines Wesens modern, das lange Dich getragen hat. Achtloser Knabe, dieser gotteelästerliche Fuß tritt auf Deiner Mutter Grab!"

## Zweiunddreifigftes Rapitel.

Alter hat trübe Tage Und Nachte schlafloser Bein! Du gold'ne Zeit ber Jugenbblüth', Nicht wieber kehrst Du ein?

Burns.

Dieser unerwarteten Ankündigung folgte eine Stille, welche dem kalten Schweigen Derer, die rings um sie her schlummerten, vollkommen ähnlich war. Lionel trat erschrocken einen Schritt zurück; dann dem Beispiel des Greises folgend, entblößte er sein Haupt in frommer Ehrfurcht vor seiner Mutter, deren Gestalt in unbestimmten Umrissen, wie die frühesten Erinnerungen der Kindheit oder die unvollkommenen Bilder eines Traumes, vor seiner Eindils dungskraft dämmerte. Nachdem er diesen Gesühlen Zeit gelassen, sich etwas zu beruhigen, wandte er sich zu Ralph und sagte:

"Und hierher wollten Sie mich bringen, damit ich endlich das Unglück meiner Familie erfahre?"

Ein Ausbruck ber Angst flog über bes Andern Züge, mahrend er mit einer bis zur Sanftheit gebampften Stimme antwortete: "Ja hier. — hier vor Deiner Mutter Grab sollst Du bie Geschichte hören!"

"So laß' es hier geschehen!" sprach Lionel weiter, bessen Auge bereits von einem wilden, wirren Feuer leuchtete, welches das Blut im Herzen der ängstlichen Cācilie erstarren machte, die den Ausbruck seiner Mienen mit tieser Bekümmerniß bewachte. — "Hier auf dieser geheiligten Stelle will ich hören und gebührende Rache schwören, wenn all' Deine früheren Andeutungen wahr sehn sollten — "

"Nein, nein, nein — höre nicht — bleibe nicht!" rief Cācilie und schmiegte sich in unverstellter Angst an seine Seite: — "Lin= coln, Du bist auf biese Scene nicht gesaßt!"

"Ich bin auf Alles gefaßt, in einer folden Sache."

"Nein, Livnel, Du überschätzest Deine Kräfte! — Denke jett allein auf Deine Sicherheit; in einem anderen glücklicheren Augensblick sollst Du Alles erfahren: — ja — ich — Cācilie — Deine Braut, Dein Weib, verspreche Dir, Alles soll enthüllt werden — "

"Du!"

"Es ist die Abkömmlingin der Wittwe John Lechmere's, welche spricht, und Deine Ohren werden die Tone nicht zurückweisen," fagte Ralph mit einem Lächeln, das wie Spott auf die erregten Gefühle des jungen Mannes einwirfte. — "Geh' — Du taugst besser zu einer Hochzeit, als auf einen Kirchhof!"

"Ich habe gesagt, daß ich auf Alles gefaßt bin," antwortete Livnel ernst: "hier will ich sißen auf diesem niedrigen Stein und Alles hören, was Sie vorbringen können und mögen dann auch Legionen der Rebellen sich rings zu meinem Untergange versfammeln!"

"Wie! Du wagst bem abgewendeten Blicke eines Wesens zu tropen, das Deinem Herzen so theuer ist?"

"Allem, Allem will ich tropen," rief ber aufgeregte Jüngling, wenn ich es einem so frommen Zwecke opfern soll!"

"Gut geantwortet! und ber Lohn ist nahe; — nein, blicke nicht auf die Sirene, Du wirst sonst wieder schwach werden."

"Mein Weib!" sprach Livnel, und streckte bie Hand freundlich nach Cacilien's zuruckbebenber Gestalt.

"Deine Mutter!" fiel Ralph bazwischen und beutete mit seiner ausgetrockneten hand nach dem Grabe.

Lionel fanf auf ben verwitterten Grabstein, auf ben er eben angespielt hatte; ben Rock um fich geschlagen, ftutte er seinen Arm auf's Knie, wahrend feine Sand bas gitternbe Rinn faßte, als ob er verzweiflungevoll nur seinem dufteren Borhaben fich hingeben wolle. Der alte Mann lachelte mit seinem gewöhnlichen geifterhaften Ausbruck, als er biefen Beweis seines Erfolges vor Augen fah und nahm einen ahnlichen Git auf ber entgegengesetten Seite bes Grabs ein, bas ber Brennpunft ihrer gemeinsamen Theilnahme geworben ju fenn ichien. Er bebectte fein Beficht mit beiden Sanben und ichien in eifrigem Rachfinnen bamit beschäftigt, feine aufgeregten Gedanken zu sammeln. Während biefer furgen ein= brucksvollen Paufe, fühlte Lionel, wie bie gitternbe Gestalt Cacilien's an seiner Seite fich berabließ, und ebe fein bejahrter Gefährte gu fprechen begann, blickte er noch einmal in ihr bleiches, unver= schleiertes Antlit, bas bie Beranderung in feinen eigenen Bugen mit hingebungsvoller, angfilicher Aufmerksamfeit betrachtete:

"Du weißst bereits, Lionel Lincoln," begann Ralph, während er langsam seinen Körper in eine aufrechte Stellung emporrichtete, "wie in früheren Jahrhunderten Deine Familie diese Kolonien aufsuchte, um Ruhe für ihre Religion und den Frieden des Gerechten darin zu sinden. Und ebenso weißst Du — denn oft verbrachten wir die langen Nachtwachen auf dem Schiff mit den Gesprächen über diese Dinge, während der nie rastende Ocean seine Wasser um uns her rollte — wie der Tod in die ältere Linie Deines Geschlechtes kam, die noch in der Pracht und der Verderbtheit des englischen Hofes lebte, und wie Dein Bater baburch ber Erbe ihrer Reichthumer und Burben wurde."

"Das Alles ist selbst bem niedrigsten Klatschweibe in ber Massachusetts=Bai nicht unbekannt!" siel Lionel ungebuldig ein.

"Aber bennoch wissen seine wohl nicht, daß die angebeutete Anhäusung von Glücksgütern schon manche Jahre zuvor, ehe sie wirklich Statt fand, durch die Beschlüsse der Vorsehung unvermeidzlich festgeset war; sie wissen nicht, wie viel größere Geltung der verwaiste Sohn des dürftigen Soldaten gerade durch diese Erwartung sogar in den Augen seiner eigenen Blutsverwandten gewann, und ebensowenig wissen sie, wie die weltlich gesinnte Priscilla Lechniere, Deines Vaters Tante, himmel und Erde hätte in Bezwegung sehen mögen, um diesen Reichthum und diese Ehren, auf welche ein Verwandtschaftsrecht zu besitzen ihr größter Stolz war, ihren eigenen Leibeserben anheimfallen zu sehen."

"Das war aber unmöglich! Sie war von der weiblichen Linie und hatte keinen Sohn!"

"Nichts scheint Denen unmöglich, an beren Seelenfrieden ber Wurm der Ehrsucht nagt: — Du weißst wohl, sie hinterließ eine Enkelin; hatte nicht dieses Kind eine Mutter?"

Lionel fühlte sich schmerzlich überführt von diesem Zusammenhange, als der zitternde Gegenstand jener Bemerkungen — Cācilie — das Haupt beschämt an seinen Busen sinken ließ, indem sie die Wahrheit der Schilderung, welche das räthselhafte Wesen, das gesprochen, von ihrer verstorbenen Verwandtin entwarf — tief im Innersten fühlte.

"Berhüte Gott," sprach ber alte Mann etwas stolz weiter, "baß ich als Christ und als ehrlicher Mann eine Sylbe aussprechen sollte, um den makellosen Namen eines Wesens zu bestecken, das so frei von jeder Schande ist wie die Frau, von der ich rede. Das süße Kind, das sich an Dich schmiegt, Livnel, ist nicht reiner und unschuldiger, als sie war, die es gebar. Und lange schon, ehe der Chrgeiz seine Netze um die elende Priscilla ausgespannt hatte,

ocoic

war bas herz ihrer Tochter bas Eigenthum bes tapferen, eblen-Englanders, welchem fie in späteren Jahren vermählt murbe."

Als Cacilie dieses besänstigende Lob ihrer wahren Eltern vernahm, hob sie wieder ihr Antlit nach dem Lichte des Mondes empor und blieb neben Livnel, an dessen Seite sie niedergeknieet war, nicht länger eine beunruhigte, wohl aber eine innig theil= nehmende Zuhörerin dessen, was folgte.

"Als die Wünsche meiner unglücklichen Tante nicht erfüllt wurden," sagte Major Lincoln, "auf welche Art konnte sie auf das Schicksal meines Vaters einwirken?"

"Du sollst es hören. In bem nämlichen Hause lebte ein zweites, sogar schöneres und bem äußeren Schein nach wenigstens eben so reines Wesen, als die Tochter Priscilla's. Sie war die Berwandte, die Pathe und Mündel jenes elenden Weibes. Die Schönheit und die vermeinten Tugenden dieses anscheinenden Engels in Menschengestalt zogen das jugendliche Auge Deines Baters aufsich und trop Künsten und Intriguen, und noch ehe der langerzwartete Titel und Reichthum ihm zugefallen, waren sie vermählt, und Du, Lionel, wurdest geboren, um später die Gabe des Glücks doppelt willsommen zu machen."

"Und bann — — "

"Und bann eilte Dein Bater nach bem Lande seiner Borfahren, um sein Eigenthum anzusprechen und ben Weg zu Deiner und seiner geliebten Priscilla Aufnahme zu bahnen — benn bamals gab es zwei Priscilla's und nun schlasen beide bei den Todten! Alles, was Leben und Dasenn hat, darf die Ruhe des Grabs ansprechen, nur ich," suhr der alte Mann sort und richtete sein hohles Auge mit einem Blick hoffnungslosen Jammers empor — "ich, der ich Menschenalter vorüberstreichen sah, seit das jugendliche Blut um mir erkaltet ist, der ich Geschlecht nach Geschlecht hingerafft erblickte — ich muß immer noch schmachten in diesem Wohnorte der Menschen! doch es geschieht, um an dem großen Werse zu helsen, das

hier beginnt, und nicht eher enden foll; bis erft ein ganzer Welt= theil wiedergeboren fenn wird."

Lionel ließ aus Achtung vor diesem Ausbruche des Gefühls mehr als eine Minute ohne fernere Frage vorübergehen; endlich aber zog er wieder durch eine ungeduldige Gebärde die umhersschweisenden Blicke Ralph's auf sich, worauf der alte Mann also fortsuhr:

"Monat nach Monat, zwei lange, ewige Jahre weilte Dein Bater in England, um den Besitz des neuen Eigenthums zu versfechten. Endlich siegt er: eilt hieher, aber — da war kein Weib mehr zu sinden; da war keine zärtliche, liebende Priscilla, die, gleich der zarten Blume, welche an Deinem Busen ruht, ihm bei seiner Rücksehr den Willkomm zugerusen hätte."

"Ich weiß," sprach Lionel fast athemlos, — sie war tobt."

"Sie war noch mehr," erwiederte Ralph in so tiesem Tone, baß es klang, als ob einer aus dem Grabe hervor spräche — "sie war entehrt!"

"Das ift falfch!"

"Es ist wahr; wahr, wie jenes heilige Evangelium, bas burch Gottes begeisterte Diener ben Menschen mitgetheilt wird."

"Es ist falsch," wieberholte Lionel stolz — "schwärzer, als bie schwärzesten Gebanken bes bosen Geistes ber Finsterniß!"

"Ich wiederhole Dir, Du rascher Knabe — es ist wahr! Sie starb bei der Geburt jener Frucht ihrer Schande. Als Priscilla Lechmere Deines Baters Herz mit der unglückseligen Erzählung durchbohrte, da las er in ihrem triumphirenden Auge den Berrath ihrer Seele und, wie Du, wagte er den Himmel zum Zeugen anzurusen, daß Deine Mutter verläumdet worden! Aber da kam noch eine andere Person, die ihm wohl bekannt war und zwar unter Umständen, welche jeden Gedanken an Betrug verbannten, und diese schwor — sa, nahm den gesegneten Namen Dessen, der

in Aller Herzen liest, zum Bürgen ihrer Wahrheit! — Sie bes kräftigte jene Unglückskunde."

"Der schändliche Berführer!" rief Lionel mit wilber Stimme, indem er sich unwillkührlich von Gäcilien abwandte — "lebt er noch? Gib ihn meiner Rache, alter Mann, und ich will Dich noch fegnen für diese fluchwürdige Geschichte!"

"Livnel, Livnel," rief bie befanftigende Stimme seiner Braut,
— "glaubst Du ihm benn?"

"Ihm glauben!" entgegnete Ralph mit furchtbarem, innerslichem Lachen, als ob er schon den bloßen Gedanken der Ungläubigkeit verspotten wollte: "all' bas und mehr noch muß er glauben! Noch einmal, schwaches Mädchen, warf Deine Großmutter ihre Nepe nach dem mächtigen Baronet, und als er nicht ihr Sohn werden wollte, da verschwor sie sich mit den Geistern der Hölle zu seinem Verderben. Rache trat an die Stelle der Chrsucht und Deines Gatten Vater war das Opfer!"

"Fahrt fort!" rief Lionel, ber unter bem überwältigenden Drange seiner Leibenschaften kaum noch athmete.

"Der Schlag hatte ihn in's Herz getroffen und eine Zeit lang war seine Vernunft von der Schwere dieses Unglücks überwältigt; doch war dieß nur eine Stunde, verglichen mit der Ewigkeit, welche ein Mann zu leben verdammt sehn kann! Sie benühten die augenblickliche Zerrüttung, und als seine irren Gedanken wieder zur Ruhe gewiegt waren, fand er sich selbst als Bewohner eines Tollhauses wieder, wo er zwanzig lange Jahre hindurch mit den entstellten Ebenbildern seines Schöpfers zu einer Heerde gezählt wurde, und dieß Alles bloß durch die Känke der niederträchtigen Wittwe von John Lechmere."

"Ist das möglich? Kann es wahr senn?" rief Lionel, die Hände wild zusammenschlagend und mit einer Heftigkeit aufspringend, durch die er die zarte Gestalt, die noch an seinem Halse hing, wie ein werthloses Spielzeug von seiner Seite stieß. — "Kann das bewiesen werden? Woher weißst Du diese Thatsachen?"

Das ruhige, aber melancholische Lächeln; bas gewöhnlich bie bleichen Züge bes alten Mannes erhellte, wenn er auf sein eigenes Dasenn anspielte, wurde noch einmal sichtbar, während er antwortete:

"Wenig nur bleibt verborgen vor jenem Wissen, das sich durch die Länge der Tage erwirbt; überdieß — besitze ich nicht, um Alles dieses zu erfahren, geheime Mittel, welche Dir unbekannt sind? Erinnere Dich bessen, was ich bei unsern häusigen Zusammenkunsten Dir enthüllt habe; ruse Dir die Scenen am Sterbebette der Prise cilla Lechmere zurück und frage Dich selbst, ob Du Wahrheit bei Deinem betagten Freunde sindest?"

"Gib mir Alles! entziehe mir nicht ein Wort von Deiner Fluchgeschichte — gib mir Alles — oder nimm jede Sylbe zurück, die Du gesprochen."

"Du sollst Alles haben, was Du verlangst, Alles, Lionel Linz coln, und noch mehr sogar," erwiederte Ralph, der in der Stimme und in seiner ganzen Weise die höchste Kraft der Feierlichkeit und der Neberredung ausbot, — "vorausgeset, daß Du ewigen Haß schwören willst dem Lande und den Gesehen, durch welche ein harmloser unschuldiger Mann den Thieren des Feldes gleichgestellt werden kann, die er endlich in der Bitterkeit seiner Leiden selbst zur Raserei gegen seinen Schöpfer getrieben wird."

"Mehr als bas — zehntausend Mal mehr als bas will ich schwören; — verbinden will ich mich mit bieser Empörung — —"

"Lionel, Lionel — was willst Du thun?" unterbrach ihn bie tiesbetrübte Cacilie.

Aber ihre Stimme ward durch lautes, heftiges Geschrei überz tont, das aus dem Dorfe sogar mitten durch das Gesumme der Schwelgenden hindurchdrang und augenblicklich von einem Trampeln von Fußtritten begleitet wurde, als ob mehrere hundert Menschen in unüberlegter Hast auf dem gefrornen Boden hineilten. Ralph, der eben so schnell als die furchtsame Braut diese Tone vernahm, schlich von dem Grabe weg und näherte sich der Landstraße, wohin seine beiben Gefährten ihm langsam nachfolgten; Livnel, ganzlich gleichgultig gegen ben Weg, ben sie einschlugen, Cacilie, am ganzen Körper zitternd aus Besorgniß für die Sicherheit Dessen, ber seine eigene Gefahr so wenig beachtete.

"Sie sind aus und glauben einen Feind zu sinden," sing ber alte Mann wieder an und erhob seine Hand mit einer Gebärde, welche Aufmerksamkeit gebot; "aber er hat geschworen, zu ihren Fahnen zu stoßen, und freudig werden sie einen seines Namens und Geschlechts in ihrer Mitte aufnehmen!"

"Nein, — nein, er hat sich zu keiner Unehre verbunden," rief Cacilie. — "Flieh', Lincoln, so lange Du frei bist und laß mich allein den Verfolgern begegnen — sie werden meine Schwäche achten."

Glücklicherweise weckte diese Anspielung auf sich selbst Lincoln aus der dumpfen Betäubung, welche seine Geisteskräfte übermannt hatte. Ihre leichte Gestalt mit seinen Armen umfassend, wandte er sich rasch von der Stelle und rief, während er sie vorwärts drängte:

"Alter Mann, wenn erst diese kostbare Burde in Sicherheit sehn wird, dann soll sich die Wahrheit ober Falschheit Deiner Geschichte erweisen."

Doch Ralph, bem, von keiner Last beschwert, sein eiserner Körperbau, ber ben Verheerungen der Zeit zu spotten schien, eine große Ueberlegenheit im Weiterschreiten gegenüber dem gehinderten Gange des Andern gab — eilte rasch voraus, indem er mit der Hand winkte, als wollte er seine Absicht anzeigen, sie auf ihrer Flucht zu begleiten, während er den Weg nach den naheliegenden Felsen einschlug.

Das Geräusch ber Verfolger wurde bald vernehmlich und in ben Zwischenräumen ber fernen Kanonade war das Rusen und Befehlen Derer, welche die Jagd leiteten, beutlich zu vernehmen. Trot des starken Arms ihres Führers fühlte Cäcilie bald, daß ihre zarte Gestalt nicht länger im Stande war, die zu ihrer Sicherheit nöthigen Anstrengungen zu ertragen. Sie hatten einen anderen Weg betreten, der nicht weit von dem ersten entsernt lag, als sie stille stand und mit Wiberstreben ihre Unfahigfeit, weiter zu gehen, erflarte.

"So wollen wir hier unsere Verfolger erwarten," sprach Lionel mit erzwungener Ruhe, — "aber die Rebellen mögen sich vorsehen, daß sie nicht ihren leichten Vortheil mißbrauchen!"

Die Worte waren kaum gesprochen, als ein Karren, von einem doppelten Gespann Ochsen gezogen, nahe bei ihnen um eine Ecke der Straße bog und der Führer besselben nur wenige Schritte von der Stelle, wo sie standen, hervortrat. Der Mann schien schon sehr weit in Jahren vorgerückt, schwang aber immer noch seinen langen Stachelstock mit einer Geschicklichseit, die er sich durch die Nebung von mehr als einem halben Jahrhundert erworden hatte. Der Andlick dieses einzelnen, von unmittelbarer Hülfe entsernten Mannes ließ in Lionel einen verzweiselten Gedanken der Selbstershaltung aussommen. Er verließ seine erschöpste Gesährtin und trat mit so stolzer Miene auf den Fremden zu, daß er Jeden das durch beunruhigt haben würde, der auch nur den leisesten Grund zur Furcht gehabt hätte.

"Wohin geht Ihr mir biesem Karren?" fragte ber junge Mann mit ernstem Tone.

"Nach dem Bunkt," war die Antwort. "Ja, ja — Alt und Jung, Groß und Klein — Mensch und Bieh — vierräderige und zweiräderige Wagen — Alles geht heute nach dem Punkt, wie Ihr Euch benken könnt, Freund! Ei," suhr er fort, indem er das eine Ende scines Stocks auf den Boden stemmte, während er ihn mit beiden händen erfaßte und sich darauf stütte, — "ich war dreiundsachtzig am letzten vierzehnten März und hosse, so Gott will, wenn mein nächster Geburtstag kommt, wird kein Rothrock mehr in der Stadt Boston zurück sehn. Meiner Meinung nach, Freund, haben sie den Platz lange genug gehalten und wohl ist's jetzt Zeit, ihn zu räumen. Meine Buben besinden sich im Lager und sind nun auch eine Zeit lang Soldaten — die alte Frau war seit Sonnenuntergang

geschäftig wie eine Biene und half mir auflaben, was Ihr ba vor Euch seht, und ich führ's nun hinüber nach Dorchester und nicht einen heller soll es je ben Kongreß kosten!"

"Und Ihr geht mit Euern heubundeln nach ber Dorchester Lands enge?" sagte Livnel und betrachtete ihn und sein vorüberziehendes Gespann, noch unschlussig, ob er gegen einen schwachen Mann Geswalt gebrauchen sollte.

"Wie? Ihr müßt sprechen wie ein Solbat, so wie im Anfang, benn ich bin ein wenig taub," antwortete ber Bauer. "Ja, ja, sie verschonten mich bei der Anshebung, denn sie sagten, ich habe genug gethan; aber ich behaupte, ein Mann hat nie genug gethan für sein Baterland, so lange noch etwas zu thun übrig ist. Man sagt mir, sie führen Faschinen, wie sie's nennen, und geprestes Heu hinüber zu ihren Schanzen. Da das Heu bester als alles Andere in meinen Kram paßt, so hab' ich einen tüchtigen Hausen hier zus sammengemacht, und wenn das nicht reicht, ei, so laßt Washington nur kommen; er ist willkommen in Scheunen, in Schobern und überall, wo er nur einsehren mag!"

"Während Ihr so freigebig gegen den Kongreß send, könntet Ihr nicht einer unglücklichen Frau helsen, die so ziemlich Euren eigenen Weg zurücklegen sollte, aber zu schwach zum Gehen ift?"

"Bon ganzem Herzen," sagte ber Andere und drehte sich nach allen Seiten, um die Person zu suchen, welcher er beistehen sollte, — "ich hoffe, sie ist bei der Hand, benn die Nacht verstreicht, und ich möchte nicht, daß die Engländer eine Rugel nach unserem Bolk auf den Dorchesterhügeln abseuerten, ehe dieses Heu dort hingesschafft ist, um sie vor dem Feind zu schützen."

"Sie soll Euch nicht einen Augenblick aufhalten," antwortete Livnel, sprang nach der Stelle, wo Cäcilie halb hinter dem Zaun verborgen stand und führte sie nach dem rohen Fuhrwerk: — "Ihr sollt für Euern Dienst reichlich belohnt werden."

"Belohnt! Bielleicht ift fie bas Weib ober bie Tochter eines

a consul-

Solbaten, in welchem Fall sie statt eines Karrens mit doppeltem Gespann in ihrer Kutsche mit Vieren fahren sollte."

"Ja, ja — Ihr habt Recht, sie ist beides — bas Weib sowohl wie die Tochter eines Soldaten."

"Dh! Gott segne sie! Ich wette, der alte Put hatte doch gewiß Recht, wenn er sagte, die Weiber allein schon würden die beiden Regimenter zurückschlagen, welche, wie die stolzen Parlamentsherrn prahlten, von Hampshire dis Georgia unaufgehalten durch die Kolo= nien marschiren könnten — Nun gut, Freunde, sist ihr endlich?"

"Ganz gut," entgegnete Lionel, der unter den Heubundeln für sich und Cäcilien Sitze hergerichtet und während des Gesprächs seine Brauf auf ihren Platz gehoben hatte, "wir wollen Euch nicht länger aufhalten."

Der Kärrner, Eigenthümer von nicht weniger als hundert Morgen guten Landes in der Nachbarschaft, zeigte sich bereit und den Stock in der Luft schwingend, gab er seinem Gespann die geshörige Richtung und fuhr an. Während dieser eiligen Scene hatte sich Ralph in dem Schatten des Zauns verdorgen gehalten. Als der Karren fortsuhr, winkte er mit der Hand und glitt über die Straße, worauf er bald in der nebligen Ferne, in der sein grauer Anzug die zur Unkenntlichkeit verschwamm, sich wie ein Luftsgespenst vor ihren Augen verlor.

In der Zwischenzeit waren die Verfolger nicht müßig gewesen. Stimmen ließen sich in verschiedenen Richtungen hören und dunkle Gestalten wurden gesehen, die, von dem trügerischen Lichte begünstigt, über die Felder hinrannten. Um die Verlegenheit ihrer Lage noch zu vermehren, fand Lionel, als es zu spät war, daß die Straße nach Dorchester gerade durch das Dorf Cambridge führte. Als er bemerkte, daß sie sich dem Orte näherten, hätte er gerne den Karren verlassen, wenn der Versuch mitten unter den aufgestörten Soldatenhausen, die nun auf allen Seiten um sie herumstogen, nicht zu gefährlich gewesen wäre. In dieser Lage konnte er nichts Besseres thun, als sich regungslos und schweigend zu verhalten und

Cäcilien, wie sich selbst, so gut als möglich unter ben Heubundeln zu verstecken. Gegen alle gerechten Erwartungen, wie der unges buldige Patriotismus des alten Landmanns sie rege gemacht hatte, lenkte dieser, statt seinen Weg ohne Aufenthalt durch den Ort sorts zusehen, sein Vieh etwas von der geraden Straße ab und hielt vor dem nämlichen Wirthshause, wo Cäcilie vor noch nicht langer Zeit an der Seite ihres Führers vom Schlachtselbe her eingesprochen hatte.

Bor bem Hause herrschte noch dieselbe geräuschvolle und gebankenlose Schwelgerei wie zuvor. Die Ankunft eines solchen Fuhrwerks zog alsbald einen Hausen von Müßiggängern nach bem Plate und die beiden Liebenden, die mit nicht geringer Angst ihren Plats auf dem Wagen behaupteten, wurden nun gezwungene Juhörer der nun beginnenden Unterhaltung.

"Was, Alter, immer noch munter für das Beste des Kongresses," rief ein Mann, der sich mit einem Krug in der hand näherte; "kommt, nest die Kehle, mein ehrwürdiger Bater der Freiheit, denn Ihr seud doch zu alt, um ihr Sohn zu heißen!"

"Ja, ja," antwortete ber erfrente Landmann, "ich bin Bater und Sohn zugleich! Ich habe vier Buben im Lager und sieben Enkel dazu, und das wären eilf gute Drücker in einer Familie, wenn nur fünf gute Flinten so viele Schlösser hätten — aber die Iüngsten haben eine Entenstinte aufgetrieben und einen Doppelsläuser zu zwei, wer's gerade ist; und Naron, der Bursche, führt, denk' ich, eine so gute Reiterpistole, wie nur je eine in der Bai zu sinden war. Aber was ihr heut für eine unruhige Nacht habt! Da wird ja des bloßen Knalls wegen mehr Pulver verschwendet, als man brauchte, um den alten Bunker wieder zu erkämpfen, und das in einer Entsernung, daß man das Weiße im Auge sehen könnte!"

"So geht's im Krieg, alter Mann, wir muffen die Regulären abhalten, baß sie nicht nach Dorchester hinüber sehen."

"Wenn sie's auch thaten, sie könnten doch nicht weit sehen bei Nacht. Aber jetzt fagt einmal, ich bin ein alter Mann und hab' Lionel Lincoln.

auch mein Gran Nengierbe im Leib; mein Weib fagt, Howe werfe feine Leichname zu Euch heraus — boch, so schlecht er auch ist, wie ich wohl weiß, so halte ich boch bieses Eine sur eine gottlose Lüge."

"D, 's ift fo mahr wie bas Evangelium."

"Wahrhaftig? ei, wer ist jest noch im Stand, die Grausamkeit eines so gottlosen Geistes zu schätzen?" rief der würdige Mann kupsschüttelnd, — "ich hatte jede Schlechtigkeit von ihm geglaubt, nur diese nicht! Da die Lebenden in der Stadt selten werden, bes dient er sich gar noch, wie ich glaube, seiner eigenen Erschlagenen?"

"Freilich," antwortete ber Solbat und winkte seinen Kameraben, \*
— "Breed's Hill hat ihm Vorrath geliefert für ben ganzen Winter."

"Es ist schrecklich, schrecklich! ein Mitgeschöpf burch die Lust fliegen zu sehen, nachdem der Geist vorangeeilt ist zum ewigen Gericht! Krieg ist ein schrecklicher Beruf; aber dann wieder — was ist ein Mensch ohne Freiheit!"

"Hört, Alter, ba Ihr gerade vom Fliegen sprecht, habt Ihr Nichts von zwei Männern und einem Weib gesehen, die die Straße hinaufflohen, als Ihr hereinkamt?"

"Wie! was! — ich bin ein wenig harthörig — Weiber auch! schießen sie ihre Jesabels in unser Lager? Es gibt boch keine Ruch= losigfeit, bie des Königs Minister sich nicht erlaubten, um unsere schwache Natur zu überlisten."

"Saht Ihr nicht zwei Manner und ein Weib bavon rennen, als Ihr die Strafe herabkamt?" schrie ber Bursche ihm in's Dhr.

"Zwei! sagtet Ihr, zwei?" fragte ber Bauer und brehte ben Kopf in einer Stellung angestrengter Aufmerksamkeit ein wenig auf bie Seite.

"Ja, zwei Manner."

• Es ist hier im Original ein Wortspiel, bas sich im Deutschen nicht geben ließ. Carcass heißt "Leuchtkugel" und "Leichnam". Der Bauer hatte statt ber ersten Bebeutung die zweite genommen, und burch bieses Missverständeniß ben Spott bes Solbaten hervorgerufen.

"Neln, zwei fah ich nicht. Sie rannten aus der Stadt, sagtet Ihr?"
"Ja, rannten, als ob der Teufel hinter ihnen her wäre."

"Nein, ihrer zwei habe ich nicht gesehen und überhaupt Nies manb, ber bavon rannte, — es ist ein gewisses Zeichen von Schulb, wenn man bavon läuft — ist eine Belohnung ausgesett?" fragte ber alte Mann, indem er plöplich sich selbst unterbrach und wieder mit seinen eigenen Gedanken verkehrte.

"Doch nicht - fie find faum erft entwischt."

"Der sicherste Weg, einen Dieb zu fangen, ist, wenn man eine tüchtige Belohnung bietet — uein — ich sah jene beiben Männer nicht — Ihr seyd gewiß, es waren zwei?"

"Fahrt ju mit Gurem Rarren! vorwarte, vorwarte," rief ein berittener Officier vom Generalstab, ber in biefem Augenblick burch die Strafe sprengte und all die fcummernben Gebanken ber Gile wieber erwedte, welche bem alten Bachter foon geraume Beit aus bem Gebächtniffe entschwunden waren. Er schwang noch einmal feinen Stock, feste fein Gespann in Bewegung und wunschte ben garmenben gute Nacht, während er wegfuhr. Doch ichien er immer noch zweifelhaft, ob er umtehren ober feinen Weg fortfegen follte, benn noch lange, als er ichon ben Ort verlaffen und über ben Charles hinausgesommen war, machte er plöglich halt, und zulett ftanb er fogar gang still mit feinem Rarren, fletterte auf bas Ben hinauf und nahm bort seinen Sit so, bag er mit einem Auge fein Bieh überfeben und mit bem andern feine Befahrten beobachten fonnte. Diese Untersuchung bauerte eine weitere Stunde, mahrend welcher fein Theil eine Sylbe fprach, worauf endlich ber Karrner, überzeugt, wie es ichien, baß sein Berbacht ungerecht mar - feine frühere Stelle wieber einnahm. Bielleicht trug die Schwierigfeit bes Begs bazu bei, feine Zweifel ju gerftreuen, benn indem fie weiter fuhren, fliegen fie fast alle Augenblicke auf jurudfehrende Rarren, welche bie un= getheilte Aufmerkfamkeit bes Führers auf fein eigenes Gefpann bringend nothig machten.

Alle büsteren Gebanken waren durch die fortwährende Aufzregung der vorhergehenden Scenen endlich aus Lionel's Seele versscheucht worden, und er sühlte sich nun frei von jeder unmittelbaren Besorgniß. Er stüsterte seine beruhigenden Hoffnungen auf ein endliches Entkommen Cäcilien zu, und während er sie in seinen Rock einhüllte, um sie vor der Nachtluft zu beschüßen, fühlte er bald zu seiner Freude an ihrem sansten Athemholen, daß sie, von Ermüdung überwältigt, au seiner Brust eingeschlummert war.

Mitternacht war lange vorüber, als sie ber Höhen jenseits der Dorchester=Landenge ansichtig wurden. Cācilie erwachte und Lionel besann sich schon auf einen annehmbaren Grund, um den Karren zu verlassen, ohne den Verdacht ihres Führers wiedst auf's Neue anzuregen. Endlich traf er eine günstige Stelle, wo sie allein waren und die Beschaffenheit des Bodens für seine Absicht passend schien. Lionel war auf dem Punkte, zu sprechen, als das Vieh still stand und Ralph plötlich vor ihnen auf der Straße erschien.

"Macht Plat, Freund, für die Ochsen ba," sagte ber Bauer, "das Bieh läuft nicht, wenn ein Mensch bavor steht!"

"Steigt ab," sprach Ralph, indem er seine Worte mit einer weit ausgeholten Schwenfung des Arms gegen das Feld unterstützte.

Livnel gehorchte rasch, und als mittlerweile ber Karrner ebens falls abgestiegen war, stand die ganze Gruppe auf der Straße beisammen.

"Ihr habt uns einen größern Dienst geleistet, als Ihr wißt," fagte Lionel zu bem Landmann. "Hier find fünf Guincen.

"Wofür? — etwa weil Ihr einige Meilen auf einem Heus haufen gefahren send? — nein, nein, Gefälligkeit ist kein so käusslicher Artikel in der Bai, daß man dafür zu zahlen brauchte! Aber, Freund, fürstiese schwierigen Zeiten scheint das Geld sehr im Ueberstuß bei Euch vorhanden!"

Dann taufend Mal Dank — ich kann Euch nicht mehr bieten."

Lionel hatte kaum gesprochen, als er, einer ungebulbigen Ges barbe Ralphs gehorchend, Cäcilie über ben Zaun hob, worauf alle brei in einem Augenblick vor ben Augen bes erstaunten Pächters verschwunden waren.

"Hollah, Freund!" rief der würdige Berfechter seines Vater= landes, während er so schnell, als das Alter ihm erlauben wollte, hinter ihnen her eilte: — "waret Ihr Euer drei, als ich Euch aufnahm?"

Die Flüchtlinge hörten zwar ben Ruf bes einfältigen, geschwäßigen Alten; aber wie man leicht benken kann, hielten sie nicht für klug, anzuhalten und ben fraglichen Punkt näher zu erläutern. Sie waren noch nicht weit gegangen, als ihnen ber wüthende Ruf: "Habt Acht auf den Karren ba!" und das Nasseln von Kädern verkündete, daß ihr Berfolger durch die Ankunst leerer Wagen zu seiner Pflicht zurückgerusen worden, und ehe die Entsernung die Tone unverständlich machte, hörten sie noch die geräuschvolle Auseinanderssehung, welche ihr früherer Gesährte den Andern über den ganzen Hergang der Sache gab. Sie wurden jedoch nicht verfolgt, da die Fuhrleute wichtigere Gegenstände vor Augen hatten, als die Entsbedung von Dieden und selbst das Einstecken einer Belohnung geswesen wäre.

Ralph führte seine Genossen nach einer kurzen Erklärung auf einem weiten Umwege an das User der Bai. Hier fanden sie, unter dem Nohr einer seichten Bucht versteckt, ein kleines Boot, welches Lionel als das kleine Fahrzeug erkannte, in dem Job Pray seinem gewöhnlichen Gewerbe eines Fischers nachzuhängen pflegte. Er trat ohne Verzug ein, ergriff die beiden Ruder und durch die wachsende Fluth begünstigt, steuerte er ruhig gegen die fernen Kirchthürme von Boston zu.

Die weichenden Schatten der Nacht kampften gerade mit dem vorrückenden Tag, als ein gewaltiger Blipstrahl den nebligen Ho= rizont erhellte und der Donner der Kanonen, der gegen die Frühe

hin aufgehort hatte, von Neuem die Stille bes Morgens unterbrach. Dießmal aber kamen bie Tone vom Wasser her; eine Wolke erhob fich über bem rauchenben Safen und verfündete, bag bie Schiffe abermals in ben Rampf verwickelt waren. Diese plogliche Rano= nabe veranlagte Lionel, mit seinem Boote zwischen bie Infeln zu steuern, benn bas Rastell und bie sublichen Batterien ber Stadt vereinigten fich alle, um ihre Wuth über bie Arbeiter auszugießen, welche immer noch bie Sohen von Dorchefter einnahmen. Als bas fleine Fahrzeug an einer schlanken Fregatte vorüberglitt, erblickte Cacilie ben Jüngling, welcher ihr erster Führer bei ben Wanberungen biefer Racht gewesen war, wie er auf bem Berbecke fant und fich die Augen vor Berwunderung rieb, als er nach ben Sugeln binflarrte, beren Besit nach feiner Prophezeihung zu fo blutigen Resultaten führen sollte. Rurg, Lionel fah, während er an ben Rubern arbeitete, bie Eröffnungsscene von Breebs auf's Neue vor feinen Augen fich entwickeln; auch biegmal folgte wieder Batterie und Schiffe auf Schiffe richteten ihre Ranonen auf auf Batterie. die hartnäckigen Landleute, die burch ihre fühne Unternehmung eine abermalige Krife herbeigeführt hatten. Das Boot blieb in ber Aufregung und bem Larm bes Angenblicks unbemerft und bie Morgennebel hatten fich noch nicht zerstreut, als es an ber Werfte von Bofton vorüberschoß und in ben engen Eingang nach bem Stadtook einbiegend, nahe am Waarenhaus bas Land berührte, wo es fo oft in friedlicheren Zeiten von feinem einfaltigen herrn angelegt worben war.

## Dreiunddreißigstes Rapitel.

Jest bricht ein ehles Gerg; Gut' Nacht, mein füßer Pring. Shakfpeare.

Lionel half Cacilien die beschwerliche Wassertreppe hinaufsteigen, und noch immer von ihrem bejahrten Gefährten begleitet, standen sie bald auf der Zugbrücke, welche die Pfeiler an der Mündung des engen Bassins verband.

"Hier scheiben wir abermals," sagte er, zu Ralph fich wendend; "bei anderer gunstigerer Gelegenheit laßt uns unsere melancholische Erzählung wieder aufnehmen."

"Reine ist so passend als die gegenwärtige: die Zeit, der Ort, der Justand ber Stadt — Alles ist gunstig."

Lionel warf seine Blicke ringsum auf bas düstere Glend, bas auf bem verlassenen Plaze herrschte. Wenige halbgefleibete Solsdaten und aufgeschreckte Städter waren bei dem grauen Lichte des Morgens zu sehen, wie sie über den Plat hin nach dem Punkte zu stürzten, von dem der Donner der Kanonen ausging. Ihre eigene Ankunft blieb in der Eile des Augenblicks unbemerkt.

"Der Ort - Die Beit!" wieberholte Lionel langfam.

"Ja, beibes. In welchem Augenblick kann ber Freund ber Freiheit unbeachteter unter biesen ungläubigen Söldlingen umhers wandeln, als gerade jest, wo bie Furcht ihren Schlummer gestört hat? Dort ist ber Ort," sprach der Alte weiter, nach dem Waarenhause hindeutend, "wo Alles, was ich gesagt, seine Bestätigung sinden wird."

Major Lincoln besann sich einen Augenblick. Wahrscheinlich verfolgte er in den raschen Blipen seines Geistes die geheimnisvolle Berbindung zwischen der verworfenen Bewohnerin dieses nahe stehenden Gebäudes und der verstorbenen Großmutter seiner Braut,

beren thätige Mitwirkung bei bem Unglück seiner Familie nun offen anerkannt worden war. Es war bald beutlich, daß er in seinem Vorhaben schwankte — und er zögerte auch nicht, dieß zu erklären.

"Ich will Ihnen folgen," erwiederte er endlich; "benn wer kann sagen, was die Hartnäckigkeit der Nebellen zunächst versuchen wird, und bald könnten uns die ferneren Gelegenheiten gänzlich fehlen. Erst aber will ich diese meine schöne —"

"Lincoln, ich kann — ich barf Dich nicht verlaffen," fiel Ca= cilie mit Warme ein: "gehe, hore und erfahre Alles; sicherlich kann es babei Nichts geben, was ein Weib nicht wissen burfte."

Ohne einen weiteren Einwurf abzuwarten, machte Ralph eine rasche Bewegung ber Einwilligung, wandte sich um und nahm mit seinen gewohnten eiligen Schritten den Weg nach der niederen, sinsteren Wohnung von Abigail Pray. Die Bewegung in der Stadt hatte dieses verachtete und vernachlässigte Gebäude noch nicht ersreicht, das sogar noch düsterer und stiller als gewöhnlich war. Als sie jedoch unter dem zerstreut umherliegenden Tauwerk, mitten durch den Schauplatz der in der vergangenen Nacht vorgefallenen Unordnung—ihren Weg suchten, drangen einige erstickte Seuszer aus einem der Thürme und zeigten ihnen, wo sie die mißhandelten unglücklichen Bewohner des Hauses zu suchen hatten. Als sie die Thüre des kleinen Gemaches öffneten, stand nicht nur Lionel und Cäcilie still—fogar der alte Mann schien einen Augenblick zu zaudern.

Die tiefgebeugte Mutter des Simpels saß auf ihrem niederen Stuhl, mit der Ausbesserung einiger schlechten, werthlosen Rleis dungsstücke beschäftigt, welche, wie es schien, durch die zerstörende Achtlosigseit ihres ruhelosen Kindes starf Noth gelitten hatten. Während jedoch ihre Finger mit mechanischer Geschicklichkeit dieß Geschäft verrichteten, war in ihren harten, trockenen Augen das Seelenzleiden, welches sie zu verbergen kämpste, nur zu deutlich zu lesen. Ind lag noch zu Bett; sein Athem war lauter und mühsamer als damals, wo wir ihn das letzte Mal verließen, während seine Züge

bie langsamen, aber unwiderstehlichen Fortschritte ber Krankheit verkündeten. Polwarth saß an seiner Seite und hielt seinen Puls mit der bedächtigen Miene eines Arztes; jeden Augenblick suchte er eine neue Bestätigung bald für seine Hoffnung und bald für seine Furcht, je nachdem die eine oder andere abwechslungsweise die Oberhand erhielten, und blickte dem Gegenstande seiner Sorge uns verwandt in die Augen.

Auf eine so beschäftigte Gruppe und bei so aufgeregten Gesfühlen konnte wohl selbst der plötliche Eintritt der Ankommenden keinen sehr fühlbaren Eindruck machen. Der matte, ausdruckslose Blick Job's wanderte auf einen Augenblick nach der Thüre und starte dann wieder in die leere Luft hinaus. Ein Strahl der Freude schoß in das ehrliche Gesicht des Kapitans, als er zuerst Lionel und dann neben ihm Cäcilie erblickte; aber er wurde augenblicklich wieder durch die stäte Sorge verdrängt, welche jest auf seinem gewöhnslich so ruhigen Gesicht die Oberhand gewonnen hatte. Die größte Beränderung war mit dem Weibe vorgegangen, welche unter einem allgemeinen Schütteln ihres Körpers das Haupt auf die Brust neigte, als Ralph auf's Neue vor ihr stand. Aber auch bei ihr ging der plötliche Eindruck schnell vorüber, ihr Hände ergriffen wieder ihr niedriges Geschäft mit der nämlichen mechanischen, uns willsührlichen Bewegung wie zuvor.

"Erfläre mir diese Scene!" sagte Lionel zu seinem Freund geswendet: — "wie kamst Du in diese Höhle bes Glends? und wer hat bem Jungen ein Leibs gethan?"

"Deine Frage führt schon ihre Antwort mit sich, Major Linscoln," antwortete Polwarth sehr bebächtig, indeß er seinen festen Blick nicht einmal von dem Gesichte des Kranken erhob: — "ich bin hier, weil diese Leute elend sind!"

"Der Beweggrund ist lobenswerth! aber was fehlt dem Jungen?"
"Die Berrichtungen der Natur scheinen durch ein besonderes Unglück gestört zu sehn. Ich fand ihn Hunger leibend und trot bem, daß ich ihm ein so herzhaftes und nährendes Mahl reichte, als nur je der stärkste Mann in der Garnison eines verlangen könnte, sind doch die Symptome, wie Du siehst, äußerst drohend!"

"Er ist von der in der Stadt herrschenden Seuche angesteckt, und Du hast ihm Nahrung gegeben, während sein Fieber den höchsten Grad erreicht hatte!"

"Soll man die Blattern für mehr als ein Symptom ansehen, wenn einer an der verstuchten Krankheit des Hungers leidet? Geh, geh, Leo; Du lasest in der Schule so viel in den lateinischen Dichtern, daß Dir für die Philosophie der Natur keine Muße mehr übrig blieb. Es gibt einen inneren Mahner, der jedem Kind das Mittel für den Hunger lehrt."

Lionel fühlte keine Lust in sich, mit seinem Freunde über einen Punkt zu streiten, in dem die Ansichten des Andern so bogmatisch starr waren; er wandte sich vielmehr an die Frau, indem er sagte:

"Die Erfahrung einer Amme von Beruf hatte Euch zum wenigsten größere Sorgfalt lehren sollen."

"Kann Erfahrung eine Mutter gegen das Jammergeschrei ihres hungernden Kindes verhärten," antwortete die verzweifelnde Abigail: — "nein, nein — das Ohr kann nicht taub sehn gegen folche Wehklage, und Weisheit ist nicht besser als Thorheit, wenn das Herz blutet."

"Lincoln, Du bist ungutig in Deinem Schelten," fiel Cacilie ein; — "laß ung lieber versuchen, die Gefahr abzuwenden, als daß wir länger über beren Urfache streiten."

"Es ist zu spät — zu spät," antwortete die trostlose Mutter: "seine Stunden sind gezählt und der Tod ist an ihm. Ich kann jest nur noch beten, daß Gott seinen Fluch aufhebe und den scheis benden Geist seine Allmacht wieder erkennen lassen möge."

"Werft diese werthlosen Lumpen bei Scite," sagte Cacilie, während sie liebreich versuchte, ihr die Kleider aus ber Hand zu



Röcheln in seiner Rehle nahm einen Augenblick zu und hörte bann gänzlich auf, worauf man eine Stimme, so tief, daß sie aus ber Tiefe seiner Brust heraufzukommen schien, antworten hörte:

"Der Herr wird Dem Nichts zu Leib thun, ber nie ben Ges schöpfen des Herrn ein Leibs zufügte!"

"Raiser und Könige, ja, die Großen der Erde, dürsten Dich um Dein Lovs beneiden, Du ungekanntes Kind des Elends!" autz wortete Ralph. "Noch nicht dreißig Jahre der Prüfung, und schon wirsst Du die traurige Hülle von Dir! Wie Du, erwuchs auch ich zur Mannheit und erfuhr, wie hart es ist, zu leben; aber ich kann nicht sterben wie Du! — Sag' mir, Knabe, erfreust Du Dich der Freiheit Deines Geistes oder fühlst Du noch Schmerz und Freude im Fleisch? Siehst Du über das Grab hinaus und erkennst Deinen Weg durch den pfadlosen Raum oder ist Alles noch verborgen unter der Dunkelheit des Grabs?"

"Ivb geht bahin, wo ber Herr feine Bernunft verborgen hat, und seine Gebete werden nicht langer thoricht' senn."

"So bete benn für einen alten trostlosen Mann, ber die Bürbe bes Lebens getragen, bis der Tod sein vergessen, und der nun mübe ist der Dinge dieser Erde, wo nur Verrath und Sünde herrschen. Aber halt: scheibe nicht, bis Dein Geist Zeichen der Neue von jenem sündigen Weibe dort in die Regionen des Lichts mit sich nehmen kann."

Abigail seufzte: ihre Hände sträubten sich gegen die Arbeit, und ihr Haupt sank auf ihre Brust in hoffnungslosem Jammer herab. Aus dieser Stellung der Selbsterniedrigung und des Kummers erhob sich das Weib mit einem Male und versuchte eine aufrechte Haltung anzunehmen; sie strich die vernachlässigten Locken ihres schwarzen Haars, das, wenn auch hie und da mit Grau untermischt, doch noch viel von seinem jugendlichen Glanze beibehalten hatte, aus dem Gesicht, und schaute nun mit so sinsterer Miene und so

fcredlich wilben Blicken um fich, baß bie allgemeine Aufmerksams feit augenblicklich auf ihre Bewegungen gerichtet war.

"Die Zeit ist gekommen und weber Furcht noch Scham sollen länger meine Zunge binden," sagte sie. "Der Wille der Vorsehung spricht zu deutlich bei dieser Versammlung um das Todtenbette meines Kindes, als daß ich ihn länger unbeachtet lassen könnte. — Major Lincoln, in diesem geschlagenen, hülflosen Kinde sehen Sie einen, der Ihr Blut theilt, wenn er auch stets Ihrem eigenen Glücke fremd geblieben — Job ist Ihr Bruder!"

"Der Gram hat sie wahnsinnig gemacht!" rief Cacilie: — "sie weiß nicht, was sie spricht."

"Hört!" fuhr Abigail fort: "ein schrecklicher Zeuge, vom Himmel hernieder gesandt, spricht und zeugt, daß ich keine Lüge rede. Das Geheimniß meines Bergehens ist jenem Manne bort bekannt, während ich es in der Liebe eines einzigen Wesens bes graben glaubte, das mir Alles verdankte."

"Weib!" sagte Livnel, "während Du mich zu betrügen suchst, betrügst Du Dich selbst. Wenn auch eine Stimme vom Himmel Deine verbammenswürdige Geschichte für wahr erklärte, bennoch würde ich läugnen, daß bieses schmutzige, elende Wesen das Kind meiner reizenden Mutter sehn könne."

"Schmutzig und elend, wie Sie ihn sehen, ist er die Frucht eines Wesens, das nicht weniger schön, obwohl viel weniger glücklich war, als Deine eigene hochgerühmte Mutter, Du stolzes Kind des Glücks! Rufe den Himmel an, so lange Du willst, und lästere ihn mit Deiner stolzen Junge, — jener ist nichts bestoweniger Dein Bruder und der früher Geborene."

"Es ist wahr — es ist wahr — es ist bie feierlichste Wahr= heit!" wiederholte der betagte Fremde.

"Es kann nicht seyn!" rief Cacilie: — "Lincoln, glaube ihnen nicht: sie widersprechen sich selbst."

"In Deinem eigenen Munbe will ich Grunde finden, Dich

zu überweisen," fuhr Abigail fort, zu Cäcilien gewendet. "Hast Du nicht den Einstuß des Sohnes am Altare eingestanden? Warum follte ein Mädchen, eitel, unwissend und jung; wie ich war, gefühl= los gewesen senn für die Verführungskunste des Vaters!"

"So ist dieß Dein Kind?" rief Lionel, wieder freier athmend:

— "fahre fort in Deiner Erzählung; Du vertrauest sie Freunden!"

"Ja — ja," rief Abigail, schlug die Hände zusammen und sprach mit bitterem Nachdruck; "Euch bleibt freilich der Trost, den Unterschied zwischen der Schuld des Weibes und der des Mannes geltend zu machen! Major Lincoln, versucht und besudelt, wie Sie mich hier sehen, so war doch Ihre eigene Mutter nicht unschuldiger, nicht reizender, als ich zu jener Zeit, da meine jugendliche Schönheit Ihres Vaters Auge sesselte. Er war groß- und mächtig, ich uns besannt und schwach: — jenes unglückliche Pfand unseres Verzgehens erschien nicht eher, die er Ihre glücklichere Mutter gesunz den hatte!"

"Rann bas wirflich fo fenn ?"

"Das heilige Evangelium ist nicht wahrer!" murmelte Ralph. "Und mein Vater! — konnte er Dich in Deiner Noth verlassen?"

"Scham folgte, als Tugend und Stolz längst vergessen waren. Ich war eine von seinem eigenen hohen Geschlecht Abhängige und es fehlte mir nicht an Gelegenheit, um seine wandernden Blicke und seine zunehmende Liebe für die keusche Priscilla zu bemerken. Meinen Zustand kannte er nie. Mährend ich von der Frucht meiner Schuld zu Boden gedrückt war, bewies er, wie leicht es für und ist, in den Tagen des Glücks die Genossen unserer Schande zu vergessen. Endlich wurden Sie geboren, und ihm undewußt, empfing ich seinen neugeborenen Erben aus den Händen seiner eisersüchtigen Tante. Welche verruchten Gedanken haben mich in jenem bitteren Augenblick bestürmt! Aber, Gott im himmel sey gelobt, sie gingen vorüber und ich blieb frei von der Sünde des Mords!"

"Des Morde!"

"Ja, des Mords. Ihr kennt nicht die verzweiselten Gedanken, die der Elende zu seiner Erleichterung in sich beherdergt. Aber die Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten und ich genoß bas augenblickliche, höllische Bergnügen der Rache. Ihr Bater ging, um seine Rechte einzusverdern und Krankheit besiel sein geliebtes Weib. Ia, unscheindar und garstig, wie Sie mein unglückliches Kind hier sehen, so wurde die Schönheit Ihrer Mutter doch noch in einen viel häßlicheren Andlick verwandelt! So wie Iob jest aussieht, war die mishandelte Frau auf ihrem Todtbette. Ich sühle Deine ganze Gerechtigseit, herr der Allmacht, und beuge mich vor Deinem Willen!"

"Mißhandelte Frau! —" wiederholte Livnel; — "sprich weiter und ich will Dich noch fegnen!"

Abigail stieß einen Seufzer aus, und so tief, so hohl löste er sich aus ihrer Brust, daß die Juhörer einen Augenblick lang glaubten, es sen der letzte Kampf der scheibenden Seele ihres Sohnes; und abermals sank sie hülflos auf ihren Stuhl und hüllte ihr Gesicht in ihr Gewand.

"Mißhandelte Frau!" wiederholte Kalph langsam, mit dem Ausdruck der tiefsten Verachtung in seiner Stimme — "welche Strafe verdiente nicht eine Buhlerin?"

"Ja wohl, mißhandelt!" rief der auferwachte Gohn: — "mein Leben bafür, Deine Erzählung wenigstens ift falsch."

Der alte Mann schwieg still, aber seine Lippen bewegten sich rasch, als ob er eine ungläubige Erwiederung vor sich hinmurmelte, während ein ganz besonders helles und bedeutungsvolles Lächeln über die verwelkten Züge seines Gesichts hinzog.

"Ich weiß nicht, was Ihr von Anderen gehört haben mögt," fuhr Abigail fort und sprach so leise, daß ihre Worte bei dem schweren, abgemessenen Athmen Job's fast verloren gingen — "aber ich ruse den Himmel zum Zeugen an, daß Ihr jest keine Lüge hören sollt. Die Gesetze ber Provinz befahlen, daß die Opfer der bösen Krankheit besonders gepstegt werden sollten und Ihre Mutter wurde meiner Gnade anheimgegeben und der einer Dritten, von der sie noch weniger geliebt wurde, als von mir."

"Allgerechte Borsehung! Ihr beginget doch keine Gewaltthat?"
"Die Krankheit ersparte uns ein solches Verbrechen. Sie starb in ihrer neuen Entstellung, während ich, wenn auch nicht mehr in der Schönheit meiner Unschuld, doch noch frei von der versengenden Berührung des Mangels und der Krankheit — ihrem Ende mit Schadenfreude zusah, und einen sündhaften, aber schmeichelnden Trost in diesem Anblicke zu sinden glaubte. Sitel, schwach und thöricht, wie ich gewesen war, so hatte ich doch niemals meine eigene, frische Schönheit mit halb soviel innerer Freude betrachtet, als ich damals auf die Häßlichkeit meiner Nebenbuhlerin hindlickte. Und dann noch Ihre Tante — sie war nicht ohne die Einstüster rungen des Urhebers alles Bösen."

"Sprecht allein von meiner Mutter," siel Lionel ungeduldig ein: — "von meiner Tante weiß ich bereits Alles."

"Ungerührt und berechnend, wie sie war, wie wenig unterschieb sie das Gute vom Bösen! Sie vermaß sich sogar, die Bande des Herzens zu zerreißen, und durch ihre niederträchtigen Ersindungen das zu volldringen, was Gottes Allmacht allein erschaffen konnte. Die sanste Seele Deiner Mutter war kaum geschieden, als schon ein schändliches Komplott ersonnen wurde, die Reinheit ihres Aufes zu zerstören. Berblendete Thoren, die wir waren! Sie gedackte, durch ihre besänstigenden Künste, von seinen verwundeten Gefühlen unterstützt, den Gatten zu den Füßen ihrer eigenen Tochter zu führen — der unschuldigen Mutter Derjenigen, die neben Dir steht — und ich war so eitel, zu hossen, daß endlich die Gerechtigseit und mein Knade bei dem Bater und Berführer für mich sprechen und mich zu dem beneideten Stande Derjenigen, die ich haßte, emporheben würden."

"Und biefe schändliche Berläumdung wieberholtet Ihr in ihrer ganzen niedrigsten Gestalt vor meinem getäuschten Bater?"

"Wir thaten's — wir thaten's; ja, Gott weiß, wir thaten's! und als er zu glauben zögerte, nahm ich die heiligen Evangelisten zu Zeugen dieser Wahrheit!"

"Und er," fragte Lionel, fast erstickt von seiner Bewegung — "er glaubte es!"

"Als er den seierlichen Eidschwur einer Person hörte, deren ganze Schuld, wie er dachte, in ihrer Schwäche für ihn selbst lag, glaubte er. Als wir seine fürchterlichen Verwünschungen hörten und den Grimm sahen, der seine männliche Schönheit versinsterte, glaubten wir beide schon, es sey uns gelungen. Aber wie wenig kannten wir den Unterschied zwischen sestgewurzelter Leidenschaft und vorsübergehender Neigung! Das Herz, das wir seiner todten Gemahlin entsremden wollten — es war vernichtet und die Vernunft, die wir zu täuschen uns verschworen, versiel dem Wahnsinn!"

Als ihre Stimme verklang, herrschte ein so tiefes Schweigen an bem Orte, bag ber Larm ber fernen Ranonabe gang nahe tonte und felbst bas leife Gesumme ber erregten Stadt gleich bem Flüstern bes Winds vorüber ichwebte. Job hörte ploglich auf zu athmen, als ob fein Geift nur noch gezogert hatte, um bas Bekenninis feiner Mutter anzuhören; und Polwarth ließ ben Arm bes tobten Blodfinnigen niederfallen und fonnte fich ben Antheil felbst nicht erklaren, ben er seit furgem an seinem Schickfal genommen hatte. Mitten in dieser todtähnlichen Stille stahl sich ber alte Mann von ber Seite bes Leichnams weg und fand vor ber fich felbft verbammen= ben Abigail, beren Rorper unter ber Angft ihrer Seele gitterte. Sich niederduckend mehr wie ein Tiger, benn wie ein Mensch, sprang er auf fie los und fließ babei einen fo ploglichen, fo wilden und fürchterlichen Schrei aus, daß Alle, die es horten, bavor gurud= fcanberten.

"Schone Dame!" schrie er, "nun hab' ich Dich! Bring' her Lionel Lincoln.

bas Buch! bas gesegnete, heilige Wort Gottes! Laßt sie schwören, laßt sie schwören! Laßt sie ihre meineibige Seele in gottlosen Schwüren sich versündigen!"

"Ungeheuer! Lass bas Weib los!" schrie Lionel, indem er ber fampfenden Bugerin zu Hulfe eilte: "auch Du, grauhaariger Elender, hast mich betrogen!"

"Lincoln! Lincoln!" rief Cacilie, "halt ein mit biefer unnatur= lichen hand! Du erhebst sie gegen Deinen Bater!"

Lionel schauberte zurück und sank an die Wand, wo er regungslos stand und nach Luft schnappte. Seiner eigenen rasenden Tollheit überlassen, würde der Wahnsinnige schnell den Sorgen des elenden Weibes ein Ende gemacht haben, wenn nicht die Thüre mit einem Krachen eingebrochen worden und der Fremde, der durch die List des Tollen in dem Gewahrsam der Amerikaner geblieben war, in das Zimmer gestürzt wäre.

"Ich kenne Ihr Geheul, mein edler Baronet!" rief der aufsgeregte Wärter, denn das war er in der That, "und eben erst erhielt ich wieder einen Beweis Ihrer Bosheit, die mich so gerne hätte hängen lassen. Aber ich bin Ihnen nicht umsonst von Königreich zu Königreich, von Europa nach Amerika gefolgt — um von einem Wahnsinnigen getäuscht zu werden!"

An dem sinsteren Blicke des Burschen war deutlich zu sehen, wie tief er über die Gesahr ergrimmt war, der er kaum noch hatte entrinnen können, während er jest vorwärts sprang, um seinen Gessangenen zu ergreisen. Ralph lies seine Beute los, so wie dieser gehaßte Gegenstand erschien, und stürzte auf die Brust des Andern mit der ungezähmten Wuth eines Löwen, der sich zum Kampse gegen seinen Feind wendet. Das Ringen war heftig und harts näckig. Gräsliche Schwüre und die wildesten Flüche entsuhren dem entrüsteten Wärter und mischten sich in die wildesten Rasereien von Ralph's Tollheit. Die übermenschlichen Kräste des Wahnsssingen siegten zulest und sein Gegner siel unter ihrer unwiders

stehlichen Gewalt. Schneller als ein Gebanke ist, sah man Ralph auf bie Brust seines Opfers losstürzen, während er mit Fingern von Gisen seine Kehle anfaßte.

"Rache ist heilig!" rief ber Wahnsinnige, und brach bei seinem Triumph in ein schallendes, gräßliches Lachen aus, während er seine grauen Locken schüttelte, bis sie in wilder Verwirrung um seine glühenden Augäpfel wirbelten: "Urim und Thummim \* sind die Worte der Glorie! Freiheit ist der Ruf! Stirb, verdammter Hund! stirb, wie die Feinde der Hölle und laß der Luft die Freiheit!"

Durch eine mächtige Anstrengung befreite der nach Athem schnappende Mann seine Kehle in etwas von dem Griffe des Andern, der ihn beinahe erdrosselte und rief mit Mühe:

"Um ber himmlischen Gerechtigkeit willen, kommt mir zu Hulfe! — wollt Ihr einen Menschen also ermorbet sehen?"

Aber er wandte sich vergeblich an das Mitgefühl der Zuhörer. Die Frauen hatten in natürlichem Entsehen ihre Gesichter verhüllt; der verstümmelte Polwarth war noch ohne sein fünstliches Bein, und Lionel blickte sortwährend mit leerem Auge auf den wilden Kamps. In diesem Augenblicke der Verzweislung sah man die Hand des Wärters mit Heftigseit in Ralph's Seite eindringen, der beim dritten Schlag mit unmäßigem Gelächter auf seine Füße sprang und dabei wilde, tiese Tone ausstieß, welche seine innerste Seele zu erschüttern schienen. Sein Gegner benutzte die Gelegenheit und stürzte mit der surchtsamen Hast eines Verdrechers aus dem Jimmer.

Das Gesicht des Wahnsinnigen, als er nun aufrecht stand und zwischen Tob und Leben kampfte, wechselte mit jedem vorüber= fliehenden Impuls. Das Blut floß reichlich aus den Wunden in

<sup>\*</sup> Gin sonderbarer Zufall ist es, baß, mahrend ber Berfasser biese Worte schrieb, ein freigehender, harmloser, aber entschiedener Tollhäuster in sein Zimmer trat. Er war in dem Augenblick in seinem aufgeregten Zustand und rief genau die nämlichen Worte, wie sie hier im Texte stehen.

seiner Seite, und als die verhängnisvolle Plut zur Ebbe zerrann, erzleuchtete noch ein Strahl vorübergehender Vernunft seine todtenbleichen Jüge. Sein innerliches Lachen hörte ganz auf. Die rollenden Augäpfel standen still und sein Blick, nach und nach sauster werzbend, blieb auf dem bleichen Paare ruhen, das den innigsten Antheil an seinem Wohle nahm. Ein ruhiger, gesänstigter Ausdruck lag sett auf diesen Jügen, welche kaum noch die tiessten Spuren von dem Jorne Gottes gezeigt hatten. Seine Lippen bewegten sich und mühten sich vergeblich zu sprechen; wie jener räthselhaste Schatten in der Kapelle hatte er die Arme in der Stellung eines Segnenden ausgebreitet, und so siel er endlich rückwärts auf den Leichnam des leblosen und lange vernachlässigten Job, er selbst eine starre Leiche.

## Vierunddreißigstes Kapitel.

Ich san dien Mann auf seiner Bahre, Sein Haar war bunn und weiß, auf seiner Stirn Die Spur von Sorgen vieler, vieler Jahre, Von Sorgen, die zu End' nun und vergessen. Und ringsum Trau'r aus Aller Antlit schaut, Des Weibes Thrane siel und Kinder flagten laut.

Bryant.

Mit dem Borrücken des Tages gerieth die Garnison von Boston in geschäftige Bewegung. Derselbe Lärm, dieselbe Thätigskeit, dasselbe kühne Benehmen auf der einen, und der nämliche furchtbare Widerstand auf der andern Seite zeigte sich wieder wie an jenem Schlachtmorgen im vergangenen Sommer. Der stolze Geist des königlichen Besehlshabers konnte nur mit Ingrimm die kühne Unternehmung der Kolonisten mitansehen, und in früher Stunde schon ergingen-seine Besehle, dieselben aus ihrer Stellung zu vertreiben. Alle Kanonen, welche den hügel erreichen konnten, wurden herbeigeschafft, um die Amerikaner zu belästigen, welche

ruhig in ihrer Arbeit fortsuhren, während die Rugeln von allen Seiten an ihnen vorbeipsissen. Gegen Abend wurde eine bedenstende Truppenmacht eingeschifft und nach dem Kastell geführt. Washington erschien in eigener Person auf den Höhen und immer deutlicher konnte man alle militärischen Anzeichen eines beabsichtigten entschlossenen Angriss auf der einen und eines hartnäckigen Widersstands auf der andern Seite erkennen.

Doch die traurige Erfahrung von Breed's hatte eine Lehre gegeben, die noch wohl im Sedächtniß war. Diefelben Führer sollten auch bei der kommenden Scene die Hauptrolle übernehmen und es war nöthig, manche von den Ueberbleibseln der nämlichen Regimenter zu verwenden, welche bei der früheren Selegenheit so starf geblutet hatten. Die halbgeübten Landleute aus den Koloznien wurden nicht länger verachtet und die kühnen Operationen des vergangenen Winters hatten die englischen Generale belehrt, daß in dem Maaße, als die Mannszucht unter ihren Feinden Fortsschritte machte, ebenso auch in ihren Manövern eine frästigere Führung der Massen zu demerken war. Auf diese Art verstrich der Tag unter Borkehrungen. Tausende von Männern in beiden Heeren schliesen diese Nacht unter den Wassen, mit der Erwartung vor sich, beim Erwachen am nächsten Morgen auf das Schlachtseld geführt zu werden.

Nach ber Langsamseit ihrer Bewegungen ist es nicht unwahrsscheinlich, daß der großen Mehrzahl der königlichen Streitkräfte die Dazwischenkunft der Borsehung nicht schmerzlich siel, welche ihnen jedenfalls Ströme von Blut und wohl gar die Schmach einer Niederslage ersparte. Einer sener plöglichen, diesem Klima so eigenthümlichen Stürme erhob sich in der Nacht, Menschen und Vieh vor sich herstreibend, und Alle nöthigend, vor diesem mächtigen Kampse der Elemente in ihrer Schwäche Schutz zu suchen. Die goldnen Augenblicke gingen verloren und nachdem er so viele Entbehrungen ertragen und so manches Leben umsonst geopfert hatte, traf der grimmige Howe

endlich seine Borkehrungen, um eine Stadt zu verlassen, über welche das englische Ministerium seit Jahren mit aller Bitterkeit und wie sich nun zeigte, auch mit der Unmacht blinder Nachsucht seinen Grimm ausgegossen hatte.

Diesen plötlichen aber nothwendigen Entschluß in Bollzug au feten, war übrigens nicht bas Werf einer Stunde. Da es jedoch ber Munsch ber Amerikaner war, ihre Stadt so wenig als möglich beschäbigt jurud ju erhalten, so unterließen fie es, ben Bortheil weiter zu treiben, ben fie burch Besetzung jener Soben gewonnen hatten, welche ben größten Theil bes Ankerplages fo wie eine neue und verwundbare Seite ber Bertheibigungewerfe ber königlichen Urmee beherrschten. Bahrend man burch eine regellofe, unmächtige Ranonade ben Schein von Feindseligkeiten aufrecht gu erhalten fich bemubte, wobei aber bas Feuer mit fo wenig Gifer gelei= tet wurde, bag es den Anschein erhielt, als follte es eine bloße Belustigung ber Theilnehmenden zum Zwecke haben — war ber eine Theil emfig mit ben Borbereitungen jum Abzug beschäftigt, während ber andere unthätig ben Augenblick erwartete, wo man wieder friedlich in ben Besit seines Eigenthums zu gelangen hoffte. Es ift unnöthig, ben Lefer zu erinnern, daß bie vollfommene Beherrschung ber See burch bie Britten gubem noch jeben ernft= lichen Versuch, ihre Bewegungen aufzuhalten, völlig unnut gemacht haben wurde.

Auf diese Art war eine Woche verstossen, nachdem ber Sturm sich gelegt hatte — und während dieser ganzen Zeit zeigte der Platz all die Freude und Trauer, die ganze Eile und all' den Lärm, welche ein so unvorhergesehenes Ereignis wohl hervorsbringen mußte.

Gegen das Ende eines dieser geschäftigen, unruhigen Tage fah man einen kleinen Leichenzug aus einem Hause heraustreten, welches lange als die Wohnung einer der stolzesten Familie in der Provinz bekannt gewesen war. Neber dem Außenthor des Hauses

55016

war eine Trauersahne mit dem springenden Wild' von Lincoln aufgesteckt, umringt von den gewöhnlichen Symbolen der Sterkslichkeit, in der Mitte das seltene Sinnbild der blutigen Hand. Dieses Zeichen heraldischer Trauer, das in den Provinzen nur bei dem Tode einer Person von hoher Wichtigseit angewendet wurde — eine Sitte, die seitdem längst mit den Gebräuchen der Monarchie verschwunden ist — hatte die Blicke einiger müßigen Jungen auf sich gezogen, welche allein in diesem drängenden Augenblick in so weit undeschäftigt waren, daß sie das Daseyn desselben bemerken konnten. Von diesen losen Gesellen allein begleitet, nahm der melancholische Zug seinen Weg nach dem benachbarten Kirchhose der Königs Rapelle.

Die breite Bahre war mit einem so weiten Leichentuche be= bect, bag es beim Eintritt in bas Innere ber Rirche auf ber fteinernen Schwelle hinstreifte. hier trat ihm ber Beiftliche ent= gegen, beffen wir fcon bei mehr als einer Belegenheit erwähnt haben und schaute mit einem Blide besonderer Theilnahme auf ben einzelnen, jugendlichen Leibtragenden, ber bicht hinter bem Sarge in seiner Trauerfleibung folgte. Die Ceremonie nahm übrigens ihren Fortgang mit ber gewöhnlichen Feierlichfeit, und bas Gefolge bewegte fich langfam tiefer nach bem Innern bes heiligen Webaubes. Dem jungen Manne gunachft, famen bie wohlbefannten Gestalten bes fommandirenben Generals ber Britten und feines ichnell be= fonnenen begunftigten Lieutenants. Zwischen benfelben ging ein Officier von untergeordnetem Rang, ber trot seines verstümmelten Buftanbes bei ber Langsamfeit bes Marsches im Stanbe gewesen war, bie Dhren seiner Gefährten felbft bis ju bem Augenblick, wo fie mit bem Beiftlichen zusammentrafen, burch eine Ergablung von nicht geringem Intereffe und scheinbar großem Weheimniß an fich ju feffeln. Ihnen folgte ber übrige Theil bes Buge, ber nur aus der Suite der beiben Generale und einigen wenigen Dienern

bestand, wozu wir etwa noch jene Müßigganger hinzuzählen könnsten, die sich neugierig hinter ihren Fußstapfen herein stahlen.

Als ber Gottesbienst zu Ende war, wurde dieselbe geheime Unterredung zwischen den beiden Anführern und ihrem Gefährten wieder aufgenommen und fortgeset, die sie an dem offenen Gradzewölbe in einem entfernten Winkel des Kirchhofs anlangten. Hier endete das leise Gespräch und Howe's Auge, das die jest in tieser Ausmerksamkeit auf den Sprecher geheftet gewesen, begann nach jenen gefährlichen Hügeln hinzuwandern, welche seine Feinde besetht hatten. Diese Unterdrechung schien den Reiz der heimlichen Unterhaltung vernichtet zu haben, und die besorgten Mienen der beiden Führer verriethen, wie bald ihre Gedanken von der Erzähzlung eines großen Privatunglücks zu ihren eigenen schwereren Sorgen und Psischten zurückgekehrt waren.

Der Sarg wurde vor der Deffnung aufgestellt und die Geshülfen des Küsters traten vor, ihr Amt zu verrichten. Als das Bahrtuch weggezogen wurde, zeigten sich zwei Särge vor den sichtbar erstaunten Blicken der Zuschauer. Der Eine war mit schwarzem Sammt überkleidet, mit silbernen Nägeln beschlagen und in der reichsten Pracht menschlichen Stolzes geschmückt, während der Andere in der einfachen Nacktheit der hölzernen hülle dalag. An der Borderseite des Ersten erhob sich eine große Silberplatte, mit langer Inschrift und mit den gewöhnlichen heraldischen Devisen verziert; an dem Zweiten waren blos die beiden Anfangsbuchstaben J. P. auf den Deckel eingegraben.

Die ungeduldigen Blicke ber englischen Generale gaben dem Dr. Liturgn zu verstehen, wie kostbar ihnen jeder Augenblick gesworden sey, und in kürzerer Zeit, als wir zu unserer Beschreibung bedürfen, waren die Leichen des hochgebornen Mannes der Macht und seines namenlosen Gefährten in die Gruft gesenkt und an der Seite jenes Weibes, das im Leben für Beide eine so suchrtbare Geißel gewesen war, der Verwesung überlassen. Nachdem sie aus

Achtung für den jungen Leidtragenden noch einen furzen Augenblick gezögert, entfernten sich die anwesenden Herrn alle zusammen von dem Orte der Trauer, da sie Lionels Wunsch, zurückzubleiben, bemerkten; eine Ausnahme davon machte der schon erwähnte verstümmelte Officier, welchen der Leser auf den ersten Blick als unsern Polzwarth erfannt hat. Nachdem die Leute den Stein wieder über die Dessnung der Gruft geschoben und ihn durch eine schwere eiserne Stange mit starfem Schlosse verwahrt hatten, übergaben sie den Schlossel der Hauptverson bei dieser Handlung. Er empfing ihn schweigend, drückte ihnen Gold in die Hand und winkte ihnen zu gehen.

Im nächsten Augenblick hatte ein oberflächlicher Beobachter glauben können, Livnel und sein Freund sepen die einzigen lebenden Besitzer des Kirchhofs gewesen. Aber unter der anstoßenden Mauer, zum Theil durch die zahlreichen Ecksteine der Beobachtung entzogen, sah man die Gestalt eines tief zur Erde gebeugten Weibes, deren Körper durch den Mantel, den sie nachläßig um sich geschlagen hatte, nothdürftig verhüllt war. Sobald die beiden Herrn sich allein sahen, traten sie diesem trostlosen Wesen langsam näher.

Ihre nahenden Fußtritte blieben nicht unbemerkt; doch statt biejenigen anzusehen, die so augenscheinlich sie anzureden wünschten, drehte sie sich nach der Mauer und begann, sich selbst unbewußt, mit dem Finger die Buchstaben einer Schiefertafel nachzuzeichnen, welche in das Mauerwerk eingefügt war, um die Lage von der Gruft der Lechmeres anzudeuten.

"Wir können nicht mehr thun," sagte der junge Leidtragende:
— "Alles übrige ist nun einer Macht anheim gegeben, welche ge=
waltiger ist, als irgend eine auf Erden."

Die schmußige Hand, die unter bem rothen Gewande hervorsah, zitterte, fuhr aber in ihrer sinnlosen Beschäftigung immer noch fort.

"Sir Lionel Lincoln spricht mit Euch," sagte Polwarth, auf beffen Arm der jugenbliche Baronet sich lehnte.

"Wer!" fchrie Abigail, indem fie ihre Gulle von fich warf,

so daß ihre eingesunkenen Jüge deutlich hervortraten, auf benen das Elend in wenigen Tagen neue surchtbare Verheerungen angerichtet hatte: — "ich hatte vergessen — ich hatte vergessen! der Sohn folgt dem Vater; aber auch die Mutter muß ihrem Kinde in's Grab folgen!"

"Er ist ehrenvoll beerdigt mit Denen von seinem Geblut und neben bem Manne, ber seine einfache Unschuld liebte!"

"Ja, er wohnt besser im Tobe als früher im Leben! Gott sen Dank! er kann nie mehr Kälte noch Hunger erbulben!"

"Ihr werbet finden, daß ich für Eure kunstige Bequemlichkeit Borforge getroffen und ich hoffe, daß das Ende Eures Lebens glücklicher als bessen Frühling sehn wird."

"Ich bin allein," sprach bas Weib mit wilbem Tone, "das Alter wird mich meiben und die Jugend wird mit Berachtung auf mich blicken! Meineib und Rache lasten schwer auf meiner Seele!"

Der junge Baronet schwieg; aber Polwarth nahm sich bas Recht, zu antworten:

"Ich will nicht zu läugnen wagen," fing ber würdige Capistan an, "daß Beibes sehr traurige Gefährten sind; aber ich zweiste nicht daran, daß Ihr irgendwo in der Bibel einen passenden Trost für jedes besondere Berbrechen sinden werdet. Laßt mich Euch eine herzhafte Diat anempsehlen und ich stehe Euch dann für ein gutes Gewissen. Ich habe nie gefunden, daß diese Borschrift je sehlgeschlagen hätte. Schaut Euch um in der Welt — fühlt je ein wohlgenährter Bösewicht Gewissensbisse? Nein; nur dann, wenn sein Magen leer ist, fängt er an, über seine Fehler nachzudensen! Ich möchte Euch sogar als Mittel rathen, daß Ihr bald mit etwas Nahrhaftem ansanget, denn für jeht zeigt Ihr durchaus viel zu viel Knochen, um auf einen gedeihlichen Zustand schließen zu lassen. Ich möchte Euch wahrlich nichts Betrübendes sagen, aber wir Beide könnten uns eines Falls erinnern, wo die Nahrung zu spät kam."

"Ja, ja, fie kam zu spat!" murmelte bas innerlich betroffene Weib: — "Alles kommt zu spat! felbst die Reue, fürcht' ich!"

"Sprecht nicht so," bemerkte Lionel: "Ihr versundigt Euch gegen die Verheißungen Dessen, ber nie falsch gesprochen hat."

Abigail warf einen furchtsamen verstohlenen Blick auf ihn, ber die geheime Angst ihrer Seele ausbrückte, während sie halb laut wisperte:

"Wer war Zeuge von bem Enbe ber Mrs. Lechmere? Schied ihr Geift in Frieden?"

Sir Lionel verharrte abermals in tiefem Stillschweigen.

"Ich bachte es:" suhr sie fort, — "'s war keine Sunde, die auf dem Todtbette vergessen bleiben konnte! Nebles zu sinnen und Gott laut anzurusen, daß er darauf schaue! Ach! und ein Gehirn zum Wahnstinn zu treiben und eine Seele, wte seine, dis zur Nacktheit auszuziehen! Geht," suhr sie fort und winkte ihnen mit Ernst hinweg — "Ihr sehd jung und glücklich; warum solltet ihr noch in der Nähe des Grabes verweilen? Verlaßt mich, daß ich unter den Gräbern beten kann! Wenn noch etwas den bittern Augenblick zu versüßen vermag, so ist's das Gebet."

Lionel ließ den Schluffel, ben er in der Hand hielt, zu ihren Füßen fallen und fagte, ehe er sie verließ:

"Jene Gruft ist geschlossen für immer, wenn sie nicht noch einmal in künftiger Zeit auf Euer Berlangen geöffnet wird, um Euch an der Seite Eures Sohnes nieder zu legen. Die Kinder Derer, welche sie bauten, sind alle hier versammelt, mit Ausnahme von zweien, welche nach der andern Halbkugel ziehen werden, um ihre Gebeine dort beerdigen zu lassen. Nehmt ihn und möge der Himmel Euch vergebeu, so wie ich vergebe."

Er ließ eine schwere Börse neben dem Schlüssel nieders fallen und ohne weiter ein Wort zu reden, nahm er wieder Polswarths Arm und beide verließen zusammen den Ort.

Als fie burch ben Thorweg in die Strafe einbogen, marf

jeder einen verstohlenen Blick nach dem entfernten Weibe. Sie hatte sich auf ihre Knie emporgerichtet, ihre Hände hatten einen Eckstein erfaßt und ihr Gesicht war fast bis zur Erbe herabgebeugt, während an dem Zitiern ihrer Gestalt und ihrer demuthsvollen Haltung deutlich zu sehen war, daß ihr Geist mit dem Herrn mächtig um Gnade rang.

Drei Tage nachher traten die triumphirenden Amerikaner in die weichenden Fußstapken der königlichen Armee. Die Ersten unter Denen, welche nach den Gräbern ihrer Vätern eilten, fanden den Leichnam eines Weibes, das, dem Anschein nach, in der Strenge der Jahreszeit den Tod gefunden hatte. Sie hatte, in dem vergeblichen Besmühen, ihr Kind zu erreichen, das Gewölbe aufgeschlossen, doch hier hatte ihre Stärke sie verlassen. Ihre Glieder waren sittsam auf dem welken Grase ausgestreckt; ihre Jüge waren ruhig und zeigten im Tode die sansten Spuren jener auffallenden Schönheit, welche ihre Jugend ausgezeichnet, aber auch verrathen hatte. Das Gold lag noch unberührt an der Stelle, wo es niedergefallen.

Die erstaunten Stäbter, diesen schreckenvollen Anblick meibend, eilten zu anderen Orten, um nach den Veränderungen und der Zerstörung in ihrer geliebten Geburtsstadt zu schauen. Aber ein Nach= zügler der königlichen Armee, der des Plünderns halber zurückge= blieben und bei der Unterredung der beiden Officiere mit Abigail zugegen gewesen war, folgte ihnen kurz nachher. Er hob den Stein, senste den Leichnam hinab und verschloß das Grab; dann warf er den Schlüssel weit weg, hob das vernachläßigte Gold auf und verschwand.

Der Schiefer ist längst an ber Mauer verwittert, ber Rasen hat den Stein bedeckt, und nur noch Wenige sind übrig, welche die Stelle bezeichnen können, wo die Familien der Lechmere und Lincoln gewohnt waren, ihre Todten zu beerdigen.

Sir Lionel und Polwarth schritten im tiefsten Stillschweigen nach ber langen Werfte, wo ein Boot sie aufnahm. Sie wurden

nach der vielbewunderten Fregatte hingerubert, die zum Auslausen bereit unter leichtem Segel dalag, um ihre Ankunft noch zu erswarten. Auf dem Berdeck trasen sie Agnes Danforth, die Augen sanst in Thränen schwimmend, obgleich eine tiese Röthe ihre Wangen bedeckte, als sie den gezwungenen Abzug der Fremdlinge mit ansah, welche sie nie geliebt hatte.

"Ich bin blos geblieben, Ihnen den Abschiedskuß zu geben, Coufin Lionel," sagte das freimuthige Madchen, indem sie ihn zärtzlich begrüßte, "und nun lassen Sie mich Ihnen Lebewohl sagen, ohne die Wünsche zu wiederholen, die, wie Sie wissen, in meinen Gebeten für Sie laut werden."

"So wollen Sie uns verlaffen?" sagte ber junge Baronet ber jett jum Erstenmal seit langer Zeit wieder lächelte. "Sie wissen, daß diese Grausamkeit —"

Er wurde burch ein lautes Huften Polwarthe unterbrochen, ber sich näherte, und bie hand ber Dame ergreifent, seinen Bunsch, fie für immer guruckzuhalten, wenigstens gum fünfzigsten Dal wiederholte. Sie horte ihn schweigend und anscheinend mit vielem Respekt, obwohl ein Lächeln sich über ihre Ernsthaftigkeit hinstahl, noch ehe er geendet hatte. Gie banfte ihm fobann mit geziemender Artigfeit und sprach ein lettes, entscheibenbes Rein. Der Kapitan empfing seinen Korb wie ein Mann, bem schon öfter Aehnliches widerfahren, und lieh bem eigenfinnigen Dabchen höflich feinen Beistand, um fie in bas bereit stehende Boot zu heben. Sier. wurde sie von einem jungen Mann in ber Uniform eines ameri= fanischen Officiere empfangen. Gir Lionel glaubte zu bemerken, wie die Rothe ihrer Wangen fich noch erhöhte, als ihr Begleiter ihre Gestalt sorgfältig in einen Mantel hüllte, um fie vor bem Einfluffe ber Seeluft zu ichugen. Statt nach ber Stadt guruckzu= kehren, steuerte bas Boot, bas eine Flagge trug, gerabeswegs nach bem von ben Amerikanern besetzten Ufer. Die nachste Woche ver= mahlte fich Agnes mit biefem herrn im Schoofe ihrer eigenen

Familie. Sie nahmen balb barauf ruhigen Besitz von dem Hause in der Tremontstraße und von dem ganzen bedeutenden Vermögen der Mrs. Lechmere, welches ihr zum Voraus von Cacilien als Brautzgabe geschenkt worden war.

Sobald sämmtliche Passagiere am Bord waren, setzte sich ber Kapitän der Fregatte durch Signale mit seinem Admiral in Einsverständniß und erhielt als Erwiederung den erwarteten Besehl, zur Bollziehung seines Austrags zu schreiten. In wenigen Minuten glitt das rasche Fahrzeug an den Höhen von Dorchester vorüber, indem es seine Kanonen nach den gegenüberliegenden Hügeln abseuerte und im Vorübersahren eiligst seine Segel entsaltete. Die Amerikaner indes blickten schweigend darauf nieder und ließen es unbelästigt den Ocean gewinnen, wo es mit der wichtigen Nachsricht von der beabsichtigten Käumung in möglichster Schnelle nach England segelte.

Ihm folgte in Kurzem die übrige Flotte und seit dieser Zeit wurde die lang unterdrückte, unglückliche Stadt Boston nie mehr von einem bewassneten Feinde heimgesucht.

Während ihrer Ueberfahrt nach England fand Lionel und seine edle Gefährtin gehörige Muße, über Alles, was ihnen begegnet war, nachzudenken. Bereint und im vollsten Bertrauen, verfolgten sie die Abschweifungen des Verstandes, welche den irren Vater so eng und geheinnißvoll an sein schwaches Kind gefesselt hatten, und indem sie mit ihrem Nachsinnen in die geheimen Quellen seiner kranksten Eingebungen einzudringen sich bemühten, waren sie leicht im Stande, die Vorfälle, die wir im Vorliegenden zu schildern versucht haben, aller Dunkelheit und jedes Zweisels zu entkleiden.

Der Irrenwärter, ber dem flüchtigen Wahnsinnigen nachges sendet worden, kehrte nie wieder in sein Geburtsland zurück. Reine Anerbietungen von Berzeihung konnten den unvorfätzlichen Urheber des Todes, der den Baronet getroffen, dazu vermögen, seine Person noch einmal der Macht des englisches Gesetzes anzuvertrauen.

Bielleicht war er sich eines Beweggrundes bewußt, den Niemand, als ein innerer Mahner entdecken konnte. Lionel, der erfolglosen Benühungen eudlich müde, gab Agnesens Gemahl den Auftrag, denselben in eine Lage zu versetzen, wo er durch Fleiß sein künfziges Anksommen reichlich gewinnen konnte.

Boliterth farb erft fehr fpat. Trop feines verstummelten Beines genng es ihm mit Gulfe feines Freundes, bie Leiter ber Beforbergig burch regelmäßiges Borruden fast bis ju ihrem Bipfel In ersteigen. Um Schluffe feines langen Lebens ichrieb er Ben. Bart. und D. B. \* binter feinen Ramen. Als England von bem Ginfalle ber Frangofen bebroht mar, zeichnete fich bie Garni= M, welche er befehligte, baburch aus, baß sie bester als jede an= ere im Königreich verproviantirt war, und es ist fein Zweifel, be fie nothigenfalls einen ihren Gulfsquellen entsprechenben Wiber= ftd b geleistet haben wurbe. Im Parlament, worin er für einen von Licolns Flecken faß, zeichnete er fich befonders burch bie Gebulb aus, mit welcher er ben Debatten zuhörte, und burch bie befon= be Berglichkeit seines "Ja" bei jedem Botum für Beisteuer, bas er Jugeben hatte: Bis jum Tage seines Tobes blieb er ein stand= after Verfechter ber Vorzüge einer reichlichen Diat, in allen Fallen bhufischen Leidens, besouders', wie er mit unnachgiebiger Sart= nadigfeit hinzugusepen pflegte, ,in Fallen ber Schwäche von fieberifchen Symptomen her.

Ein Jahr nach ihrer Ankunft starb Cäciliens Oheim, nachbem er kurz zuvor seinen einzigen Sohn zu Grab getragen hatte. Durch dieses unvorhergesehene Ereigniß wurde Laby Lincoln die Erbin seiner großen Reichthümer, sowie einer alten Baronie, die ohne Unterschied des Geschlechts dem nächsten Erben zusiel. Don dieser wit die zum Ausbruch der französischen Revolution sebten Sir Lioner sincoln und Laby Cardonnel, wie Cäcilie nun genannt wurde, im süßesten Sinverständniß mit einander; der sanste Einstuß ihrer

<sup>.</sup> General, Baro, unb Parlamentemitglieb.

Liebe milberte und lenkte nach Belieben das fieberische Temperasment ihres Gemahls. Das Erbstück ber Familie, jene so oft erzwähnte frankhafte Reizbarkeit, wurde in dem gleichmäßigen Laufe ihres Glücks vergessen. Zur Zeit, als der härteste Druck auf die brittische Constitution befürchtet wurde, und die Minister in ihrer Politik den Grundsatz befolgten, den ganzen Reichthum und alle Talente der Nation zu ihrem Beistand zu versammeln, um die bestehende Abministration zu stügen, erhielt der reiche Baronet eine Peerschaft für sich und seine Familie. Bor dem Schluß des Jahrhunderts wurde er noch weiter zu dem Nang eines Grasen befördert, dessen erloschener Name in früheren Zeiten eine der Würden des älteren Zweigs seiner Familie gebildet hatte.

Bon all' ben Hauptpersonen in der vorhergehenden Erzählung ist nicht eine mehr am Leben. Selbst Cāciliens und Agnesens Rosen haben lange seitbem ausgehört zu blühen, und der Tod hat sie in Frieden und Unschuld zu all' den Borangegangenen versammelt. Die historischen Fakta unserer Erzählung fangen an durch die Länge der Zeit dunkel zu werden, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß der glückliche und überreiche englische Peer, der sich jest das Haupt des Hauses Lincoln nennt, nie etwas von der geheimen Geschichte seiner Familie ersuhr, so lange ihr Mohnort in einer entsernten Provinz des brittischen Reiches gewesen war.





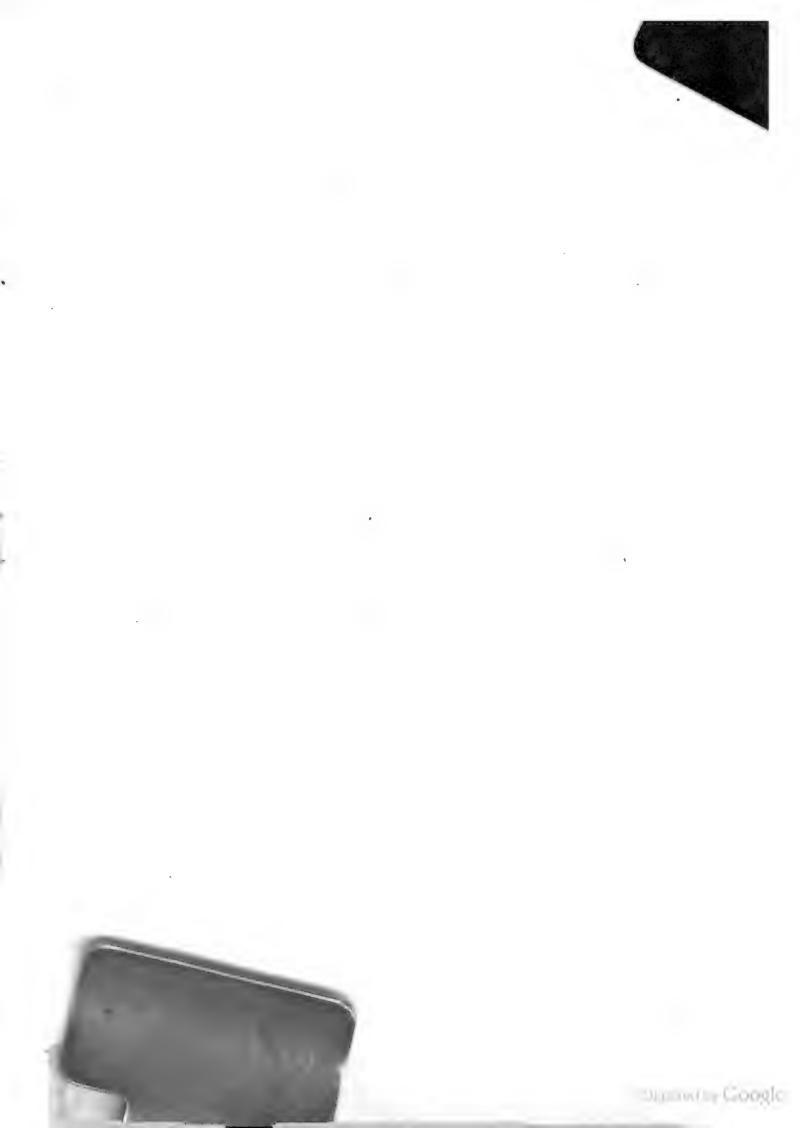



